



# MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK ÖSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

26. H.51

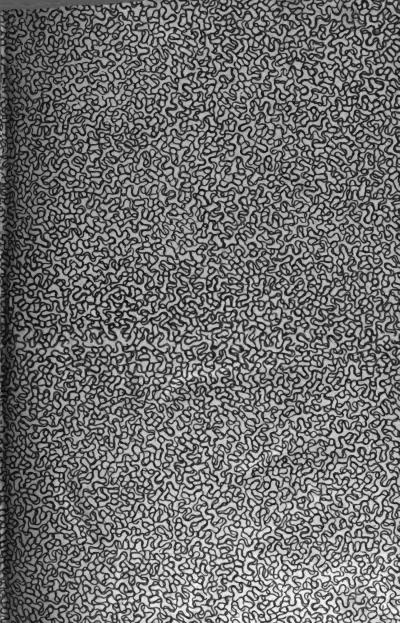

# INDEX

# CORPORIS HISTORICO-DIPLOMATICI LIVONIAE, ESTHONIAE, CURONIAE;

oder:

# KurzerAuszug

aus derjenigen

# Urkunden-Sammlung,

welch

für die Geschichte und das alte Staatsrecht Liv-. Ehst- und Kurlands.

----

Unterstützung Seiner Majestät des hochseligen Kaisers Alexander I. von Rufsland, und auf Verwilligung Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen, aus dem geheimen, ehemaligen Deutsch-Ordens-Archive zu Königsberg von den Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurlands zusammengebracht worden ist, und wie solche, mit einigen Stücken aus inländischen Archiven vermehrt, bei Einer Edlen Ritterschaft des Herzogthums Livland außewahrt wird.

Auf Veranstaltung und Kosten

der

verbundenen Ritterschaften Liv-, Ehst- und Kurlands
herausgegeben.

# Zweiter Theil,

vom Jahre 1450 bis zum Jahre 1631 incl., mit einigen Anhängen.

Riga und Dorpat 1835, E duar d Frantsen's Buchhandlung. (In Commission) Gedruckt bei Wilh. Ferd. Hücker.

26.4.51

#### Der Druck dieser Schrift

ist unter der Bedingung gestattet, dass nach Vollendung desselben fünf Exemplare an die Zensur-Komität eingesandt werden.

Dorpat, den 21. Märs 1835.

Zensor F. Parrot.

(L.S.)

# Sr. Kaiserlichen Majestät,

# Nikolai Pawlowitsch,

Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen

u. s. w. u. s. w. u. s. w.

unserm allergnädigsten Kaiser und Herrn,

dem

erhabenen Beförderer wissenschaftlicher Forschungen,

in

tiefster Unterthänigkeit und Ehrfurcht

gewidmet



#### Nº 1816.\*

Die preußischen Raths-Gebictiger melden dem O.M. in Livland, daß der Öselsche Domherr Marquard die päpstliche Bestätigung des Vergleichs zwischen den Bischöfen Ludolf und Johann von Oesel nüchstens nach Livland bringen werde. D. D. Marienburg, am Tage Scholasticä (den 10. Febr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1817.\*

Die preußsischen Raths-Gebietiger melden dem O.M. in Livland, was sie von dem Procurator zu Rom für eine Antwort wegen des päpstlichen Ablasses für dieses Jahr erhalten haben. D. D. Marienburg, am Freitag vor Valentini (den 13. Febr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1818.

Bitte des livl. Meisters an den Statthalter des H.M., er möge die Einrichtung treffen, dass der Ordens-Doctor Jacob seiner in Königsberg warte. D. D. Tuckum, am Montag nach Invocavit (den 23. Febr.) 1450. D.

Die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindliche Urschrift hat die Addresse: "Dem Wirdigen vnd geistlichen Manne, Herrn Henriche Soler von Richtenberge des Homeisters Stadhelder vnd Großkompthur dewisches ordena."

Dieser Brief ist auf der Reise nach Preussen zur Hochmeisterwahl geschrieben, die am 21. März 1459 erfolgte.

#### Nº 1819.\*

Der preufsischen Raths-Gebietiger Ausschreiben an die Prälaten und Convente wegen einer feierlichen Vorbereitung zur Wahl eines neuen H.M. D. D. Marienburg, am Montag nach Reminiscere (den 2. März) 1450. D.

Ans dem Registranten No. IX. anf dem geh. Archiv zu Königsberg. Bald nach diesem Schreiben steht darin vor einem andern folgende Bemerkung: "Darnach im Lion Jare am Sonnabende vor dem Sonntage Judica, das was der tag sanct Benedicti der xxi tag des menden Marcij, wart der Hochwirdige Herre Ludwig van Erlichfahuwsen czu eynem Homeister gekoren vad darnach wurden briffe geschreben."

#### Nº 1820.

Der livl. O.M. bittet den H.M. um Rath, wie er dem Deutschmeister zu antworten habe, der von ihm verlangt, er möge die Widerrufung der Urselnschen Statuten wieder aufheben. D. D. Königsberg, am Dienstag zu Ostern (den 7. April) 1450. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg. — Dieser höchst wichtige Brief beweiset, wie redlich es der livlind. Meister Fink mit Conrad von Erlichhausen gemeint hatte, wie wenig er aber mit der Wahl seines Brudersohnes Ladwig zufrieden war. Die kühnen Schritte, welche der Orden in Livland unter Ludwig und dessen Nachfolgern gegen die hochmeisterliche Oberherrschaft that, scheinen in der Stützung auf die Urselnschen Statuten ihren Grund zu haben. Daft darüber nach Conrad'a Tode wieder Verhandlungen entstanden sind, scheinen die Geschichtschreiber nicht zu wissen.

II. Band.

#### Nº 1821.

Der livl. Landmarschall Goddert von Plettenberg und die Comthure Peter Wesseler zu Fellin und Johann von Stemmen zu Goldingen, wie auch der Vogt Ludwig von Hartzveld zu Kandau, schlagen im Namen aller livl. Ordens-Gebietiger dem H.M. Ludwig von Erlichshausen zwei Candidaten zu der Stelle des verstorbenen livl. O.M. Heidenreich Vincke von Overberg vor, nämlich den Revalschen Comthur Joh. Osthoff von Mengede und den Ascheradenschen Comthur Heinrich Sleeregen. D. D. Wenden, am Mittwoch nach Tiburtii (den 15. April \*) 1450. D.

Der Originalbrief auf Papier ist an mehreren Stellen durchlöchert. Er befindet sich auf den geh. Archiv zu Königsberg, bei den übrigen losen livl. Papieren unter der Archiv-Nt. 90.
Von dem grünwschesernen Siegel des Landmarzschalls sind nur noch chaige Spuren vorhanden.

# Nº 1822:

Dieselbe Urkunde, wie unter der vorhergehenden Nr., aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1823.\*

Der H.M. bittet durch den Comthur zu Fellin den O.M. in Livland um einen guten Rath wegen der vom preußischen Bunde ihm vorgelegten Artikel. D. D. Elbing, am Tage Georgii (den 23. April) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1824.\*

Der H.M. meldet dem O.M. in Livland, dass der preussische Bund ihm die Huldigung verweigere, und was in Ansehung dieser Irrung der Deutschmeister ihm ansinne. D. D. Preussisch-Mark, am Mittwoch nach Himmelfahrt (den 24. Mai) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1825.

Der livl. O.M. sendet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an den D.M., die von diesem behauptete Ungesetzmäßigkeit der dem H.M. von Land und Städten in Prenfsen abgelegten Huldigung betreffend. D. D. Riga, am Sonntag in der Fronleichnamswoche (den 31. Mai) 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg-

# Nº 1826.

P. Nicolans V. fordert den Rig. E.B. Sylvester auf, gemeinschaftlich mit dem Bischof von Lübeck und dem H.M. alle Mühe anzuwenden, um einen Frieden zwischen den Königen von Dänemark und Schweden zu vermitteln. D. D. Rom, Prid. Non. Jun. (den 4ten Jun.) Pont. a. IV. 1450. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift unter den Josen livländ. Papieren in dem D.O.Archiv zu Konigsberg. Die livl. Geschichtschreiber wissen weder von dieser Urkunde, noch von deren Inhalt etwas.

<sup>\*)</sup> wenn der Tag der Märtyrer Tiburtius, Valerianus und Maximus (14. April) gemeint ist, oder den 12. Aug., wenn der Tag des römischen Märtyrers Tiburtius (11. Aug.) zu verstehen ist.

#### Nº 1827.\*

Der H.M. dankt dem O.M. in Livland, daß er dem D.M. die Einmischung in die Sache mit dem preußischen Bunde abgeschlagen, und giebt ihm Nachricht von dem Fortgange seiner Huldigung in Preußen. D. D. Sluchow, am Donnerstag nach Viti und Modesti (den 18. Jun.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1828.\*

Der H.M. bittet den O.M. in Livland, dem Matthias von Boningen wieder ein Ordens-Amt zu geben. D. D. Stum, am Tage Mariä Heimsuchung (den 2. Jul.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Matthias von Boningen war schon 1438 Comthur zu Goldingen; wahrscheinlich verlor er dies oder ein anderes Aut.

#### Nº 1829.

P. Nicolaus V. theilt dem E.B. von Riga seinen Befehl an den Legaten Ludwig, Bischof von Silves (in Portugal), von dem nämlichen Tago datirt, mit, die gegenseitigen Beschwerden des H.M., der Bischöfe und des Ordens, so wie der Vasallen und Städte in Preußen zu untersuchen und nöthigenfalls zu unterdrücken. Dabei fordert er ihn auf, sich diesem Geschäft sogleich zu unterziehen, falls der Legat Ludwig durch Krankheit, Tod, oder andere Ursachen, daran verhindert werden sollte. D.D. Fabriani, IV. Non. Aug. (den 2. Aug.) Pont. a. IV. 1450. L.

Von dem Original auf Pergament, mit der an einer Hanfschnur hangeaden Bulle. Es befindet sich im geh. Archir zu Königsberg im päpstlichen Bulleaschrauke, Schieblade XIII. No. 13.,
und ist sehr sehön geschrieben.— Dieses ist diejenige Bulle, von welcher Kotzebue in
a Gesch. Preuss. IV. 300. handelt. Man sicht aus allen Umständen, dafs dieser päpstliche
Befehl ganz den Wünsschen und dem Charakter des H.M. gemäß abgefafst war.

#### Nº 1830.\*

P. Nicolaus V. befiehlt dem Dom-Capitel zu Dorpat, es möchte sich bei der jetzigen Vacanz des bischöflichen Stuhls aller Wahl und Ernennung eines neuen Bischofs von Dorpat enthalten. D. D. Faberan, IV. Non. Aug. (den 2. Aug.) 1450. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift auf einem Quartblatte, das unter den losen livi. Papieren im geb. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 1831.

Der Ober-Procurator (Jodocus von Hohenstein) berichtet dem H.M., was er wider den König von Schweden und die beiden Dom-Capitel von Reval und Dorpat, in Ansehung der Präsentation der dasigen Bischöfe bei dem Papst, ausgerichtet habe. D. D. Fabrian, den 29. Aug. 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1832.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Bestätigung des Comthurs von Reval, Joh. Osthoff von Mengden, zum O.M. über Livland. D.D. Marienburg, am Mittwoch nach Kreuzes-Erhöhung (den 16. Septbr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1833.

Der H.M. verlangt von der Landschaft von Harrien und Wierland und von den Städten Reval und Narwa die Huldigung für den, von ihm bestätigten, neuen Meister über Livland, Joh. Osthoff von Mengden. D. D. Marienburg, am Mittwoch nach Kreuzes-Erhöhung 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Das Schreiben führt daseibst, zur Bezeichnung des Inhalta, folgende Ueberschrift: "Also hat der Herre Homeister den landen Harigen vad Wyrland vad Steten Reual vad Narwe von eyas Nuwen Gebitigers zu lieffland als Johann Osthoeff van Mengede wegen uffesunemen geschreben vad die obenberurte land also an en geweiset."

#### Nº 1834.\*

Der H.M. bittet den O.M. in Livland, er möchte nicht zugeben, daß die rheinischen Ritter in Livland den andern nachgesetzt würden, sondern zu gleichen Aemtern und Würden befördert werden möchten. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Kreuzes-Erhöhung (den 17. Septbr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1835.

Nachrichten des Comthurs zu Ragnit an den H.M., von der Ankunft eines päpstlichen Legaten in Litthauen, von der Kriegssteuer des Königs über Litthauen und Reussen u. s. w. D. D. Labiau, am Mittwoch nach Mauritii (den 23 Senthr.) 1450. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Kösigsberg. Der hier erwähnte Legat war rielleicht der nach Preußen gekommene Ludwig, Bischef von Silves (in Portugal), um den der H.M. den Papst zur Aufhebung des preußischen Bundes heimlich gebeten hatte.

#### Nº 1836.\*

Der H.M. meldet dem E.B. zu Riga die Ankunft eines päpstlichen Legaten, des Bischofs Ludwig Silvensis, um den Religionszustand zu untersuchen, und was derselbe mit den Bundeshäuptern in Elbing für Verhandlungen gehabt habe. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Thomä Apostoli (den 24. Deebr.) 1450. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Voigt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft in Preußen (Königsberg 1823, 8.), S. 238—242.

#### Nº 1837.

Transsumt der Bestätigung der Statuten des H.M. Werner von Urselen, über das Amt eines H.M. und dessen Verhältnis zu dem D.M. und dem Meister von Livland, durch das Concilium zu Basel. Die Urselschen Statuten sind datirt: Marienburg 1329, am Sonntag nach Kreuzes-Erhöhung (den 17. Septbr.), die Confirmation: Basel, den 28. Septbr. 1437; das Transsumt aber: Lausanne, den 29. Decbr. 1450. L.

Das Original dieses Transsumts suf einem sehr großen Pergamentbogen, mit dem an einer haufenen Schaner hangenden, in eine hölserne Kapsel gedrückten Siegel in roth Wachs, befindet sich in dem geb. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. No. 1960.

#### Nº 1838.\*

Der Orden zu Livland verweiset den König Karl (VIII.) von Schweden, wegen dessen Anspruch auf die Hagenschen Güter in Harrien und Wierland, welche der König von den Domherren zu Rypen gekauft zu haben vorgiebt, dem Orden aber angeerbet sind, an das Recht. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1450). D.

Von einer gleichzeitigen Copie in der königl. Bibliothek zu Königeberg, im Fasc. III. No. 55.

#### Nº 1839.\*\*

Ein Promemoria des livl. O.M. über die Gegenstände, die er an den H.M. berichten will, z. B. wegen Ablas und Fasten-Speisen-Exemtion, wegen des Jus Patronatus über das Bisthum Reval, wegen der Schulden Sylvester's an den H.M. etc. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1450). D.

Von einem gleichzeitigen Zettel auf der königl. Bibliothek zu Königsberg, Fasc. III. No.55.

#### Nº 1839, b.\*

Der Ordens-Bruder Hermann von Ghimpte stellt dem livl. O.M. seinen erlittenen Schaden vor, der ihn in Schulden gestürzt habe, und bittet daher um Beibehaltung bei seinem Amte. Ohne Ort u. Jahr. D.

Das Original dieses Handschreibens, das die Mitte des 15ten Jahrhunderts verräth, und was der Berneleinlich in Preußen geschrieben ist, liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archir zu Königsberg. Von dem Siegel in braun Wachls ist nichts mehr zu erkennet.

#### Nº 1840.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für zwei Ordens-Brüder zur Visitation des Ordens in Livland. D. D. Marienburg, am Dienstag nach der Bekehrung Pauli (den 26. Jan.) 1451. D. Aus dem Registranten No. IX. auf dem geb. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1841.

Der Bischof Johannes von Kurland wünscht dem O.M. Johann Mengden, anders genannt Osthof, zu Antretung seiner Regierung Glück, und bittet um eine Tagfahrt, auf der er die Ansprüche seiner Kirche an den Orden ausführen könne. D. D. Pilten, am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 28. Jan.) 1451. D.

Dieser Brief befindet sich in der im 15ten Jahrhundert gemachten Sammalung liv-, chat-, kurländischer und öselscher Urkunden in Folis, die in dem geh. Archiv zu Königsberg liegt, und aus welcher schon oben bei den Jahren 1263 und 1271 Urkunden vorkommen.\*)

<sup>\*)</sup> Es hat sich nämlich unter den Königsberger (losen) Papieren ein Manuscript von 4 Bogen gefunden, mit dem Titei: "Kurikalische Urkunden aus einer in Men Jahrhandert gemachten Sammlang liv, ehst-, kurikadischer und össelscher Urkunden, eile, in einen sterzen Folianten nannmungebanden, eich in dem geh. Archir von Königsberg befinden, ohne in dessen Register eingetragen zu sepn." Darie heißt et: "Die erste ven diesen Urkunden, eine Genffrantion der P. Insocent IV., erfolgt bir enicht, weil eie bereits in Dogiel's Cod. dipl., Tom.V. No. XXIV. pag. 17. abgedruckt ist. Die zweite Urkunden ist die bekante von dem zweiblanden H.M. Wilhelm von Urenbach, d. 4. Venselig 1223, die sich in Notich ind die Schalbert von dem zweiblanden H.M. Wilhelm von Urenbach, d. 4. Venselig 1223, die sich in Notich ind die Schalbert Das derie S. 103. mangelassens Wert helfet eronice. (Vergl. auch No. 482. dieses ladicis, Th. I. S. 122.) Die übrigen sind noch unbekannt, dat IL Band.

#### Nº 1842.

E.B. Sylvester räth dem H.M., den päpstlichen Legaten nicht vor beendeter Sache von sich zu lassen, und versichert ihn seines Beistandes in allen Dingen. D.D. Ronneburg, am Sonnabend vor Lichtmesse (den 30. Jan.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der in Rede stehende Legat ist der B. Ludwig von Silves, welchen sich der H.M. von Erlichshausen heimlich ausgebeten hatte, um den preußsischen Bund aufzuheben. — Auf diesen Brief hat Baczko in seiner preußsischen Geschichte, III. 244. augespielt, so wie auf einen andern, datirt Roaneburg, am Sonnabend nach hell, 3 Könige 1451, der fast ganz dasselbe enthält.

# Nº 1843.

Johann von Mengede, anders Osthoff genannt, berichtet dem H.M., dafs die Dorpater den Bruder des Königs von Dänemark, Manritius, Grafen zu Oldenburg, zum Bischof haben wollen, und giebt die Gründe an, mit welchen diefs durch den Ober-Proeurator bei dem Papet hintertrieben werden könnte. D. D. Ruyen, am Abend vor Mariä Reinigung (den 1. Febr.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1844.\*

Der H.M. bittet den E.B. von Riga, mit ihm und dem Bischof von Lübeck die von dem Papet befohlene Vermittelung zwischen dem Könige Christiern von Dänemark und dem Könige Karl von Schweden persönlich zu übernehmen etc. D. D. Marienburg, am Mittwoch nach Appolloniä (den 10. Febr.) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1845.

Der H.M. meldet dem livl. Meister, er habe ihm die päpstliche Reservation des Bisthums Dorpat für den Orden durch den Dr. Leonh. Rothhose bereits zugeschickt, und werde das Patronatsrecht des Ordens auf das Bisthum Reval in Rom zu behaupten suchen. D. D. Preußisch-Holland, am Freitag nach Valentini (den 19. Febr.) 1451. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg. Die hier erwähnte päpstliche Reservation befindet sich schon unter No. 1830.

#### Nº 1846.

E.B. Sylvester frägt bei dem H.M. an: ob selbiger den künftig von ihm und dem livl. Meister zum Bischof von Dorpat Vorzuschlagenden annehmen werde? und schlägt einige preußische Ge-

her eie hier erfolgen." Nämlich: 1.) Den livl. O.M. Andreus Bestätigung des Vertrages, verlehen der Lenksche Bischeft Bischrich versiehen dem Orden und eins. B. Heisrich von Kurinad, in Absicht der Sachäfen an der Eurischen Känte, der Pestung Jenuburg etc., getroffen hatte. D. D. Rigs, 1263. L. (c. No. 190., Th. I. S. 83); 2.) des livl. M. Halt Vereinigung mit B. Emmand von Kurinad, in Betreff einiger Lehnbeseite und gewisser Grännen. D. D. Wenden, 1271. L. (c. No. 207., Th. I. S. 23); 3.) der livl. O.M. Gottfried tritt dem B. Burchard von Kurinad die im General-Capitel un Frankfurt ihm segetandenen kleinen Inseln, neben der dem Bischefor sehen vertragminklig gehörenden, im Bache Lyva beitgenen Huuptimed Parcunecalve, ab. D. D. Memelburg, 1300. L. (Kommt früher in diesem Index nicht vor); 4.) die obigle Urknade (No. 1841.)

bietiger vor, die zur Einigung mit dem Rig. Erzstift nach Riga zu schicken wären. D.D. Sefswegen, am Freitag nach Matthiä (den 26. Febr.) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1847.

P. Nicolaus V. Bestätigung des Vergleichs zwischen dem Rig. E.B. Sylvester, seinem Capitel und dem Orden in Preußen und Livland, gewöhnlich der Wolmarische Brief oder die Bulla habitus genannt, d. d. Woldemar, am Dienstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Jul.) 1451. Gegeben zu Rom, IV. Non. Mart. (den 4. März) Pont. a.V. 1451. (oder vielmehr 1452\*). L.

Das Original auf Pergament, mit der an einer roth- und gelbseidenen Schnur hangenden Bnile, besindet sich auf dem geh. Archiv au Königsberg, unter der Spec. III. No. 146. Es ist daseibet die größte Membrane, dean ihr Format ist größer, als lamperial-Folio. Der Mässezahn hat an vier Stellen große Lakunen gemacht, jedoch die päpstliche Bestätigung selbst verschont. Da der hier in einer lateinischen Uebersetzung ausgenommene, oben benannte Vergleich nach seinem deutschen Original nuter No. 1969. vorkommt, so ist er in der Abschrift weggelassen worden. Uebrigens hat diese Urkunde, außer den unten auf dem Pergament-Umschlage vorkommenden, und in der Abschrift nachgebildeten Ausfehriften, noch einige andere, z. B. gans oben rechter Hand: "Collationat eum sumpts Registro Bullarun per me S. Annie et concordat." Auf der Rückseite stehen unten zur Rechten verkehrt die drei Namen: "Jo Rode Jo de Millinis S. Annie," in der Mitte aber der Bulle sicht man ein R in der Längenausdehnung von einem Fulse mit einer Namen-laschrift.

#### Nº 1848.

Der livl. Meister äußert gegen den H.M., er wolle, mit Zuzichung des E.B., das Bisthum Dorpat besetzen, der H.M. möge ihm dazu räthlich und am röm. Hofe behülflich seyn. D. D. Riga, am Donnerstag vor Fastnacht (den 4. März) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der Ganzler des H.M. hat auf der Rückseite des Briefes die Bemerkung gemacht: "Darpt heymelleh Es qwam ken Wonsdorff am Sonnobende vor Inuocavit im ij Jare Responsum fuit feria quinta sequenti a Barthen per interclussum cedulam."

# Nº 1849.

B. Bartholomäus von Dorpat bittet den H.M., die Reise des Nicolaus Paltz, Herolds des Herzogs von Burgund, zu dessen Herrn auf alle Art zu befördern. D. D. Dorpat, am Donnerstag vor Fastelabend (den 4. März) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Obgleich dieser Brief nur ein sehr geringes historisches Interesse hat, so hat er doch nicht weggelassen werden mögen, wegen des wohlerhaltenen, auf Papler übergedrückten Siegels, welches den Oberthell eines Biren

<sup>9)</sup> Man hönnte diese Bulle, die doch alle Zeichen der Acchtheit hat, zu verwerfen geneigt seyn, weil sie frihre, als der durch sie bestätigte Vergleich geschlossen werden, datirt ist; aber es ist hier ein Falle der piegtlichen Cansellei vorgelalien: dem der 4. März des 68st Jahres des P. Nicolauv V., der den 6. März 1447 zur päpstlichen Wärde gelangte, fällt in 3. J. 1622, welches also das richtige Datum dieser Bulle ihr: Br. — Baggen behaupte ib D. H en nig: Han habe nicht häusreichenden Grund, hier einen Schreibfehler der päpstlichen Cansellei anzunchmen. P. Nicolauv V. fing, nach Art der Florentiere, das Jahr vom 25. März, der Orden aber vom 1. Jan. an (wezigstens schon dannäts, wie der Kalender vor dem Stattenbuche vom J. 1442 Sweeder). Man dürfer sich alse indet vundern, wenn zu von diesem Papst einige Ballen vom J. 1446 findet, objeleich er, nach unserm Styl, am 18. März 1447 gekröst worden. Urbrigens aklät er die Positifasts-Jahr von esiers Kröung.

mit empurgehobenen Tatsen darstellt, und die Umschrift führt: "SINGNETUM BARTOLO-MAEI LADIGERVE." Fest sollte man glauben, letterer Name sei der Geschlechts-Name des Bischofs gewesen. In den geichrten Beiträgen zu den Rig. Anzeigen 1765, S. 144, wird sber behauptet, er habe Barth. Sahmer geheißen.

# Nº 1850.

Otto von Dolen, Herr zu Randen, Rath und Kämmerling des Herzogs von Burgund, bittet den H.M., den (Nicolaus) Pals, Herold des Herzogs, auf seiner Heimreise von Livland auf alle Art zu unterstützen. D. D. Dorpat, am Sonntag vor Fastenabend (den 7. März) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg. Von dem ohne Decke aufgedrückt gewesenen großen runden Siegel im gelb Wachs sind noch einige Ueberbielised. Die Addresse, welche gans besonders sierlich geschrieben ist, ist folgende: 'Deme Hochmechtigen Eursten von Hern Hern Lodewich vom Erlinkshusen Hogemeister des duytschens ordens mynem gedigen leuen Hern etc.'' — Dieser Otto von Dolen oder Dalen, dessen Erbgut Randen im Dorpatischen Kreise liegt, war vermuthlich ein Nachkomme, viellichtig zur ein Sohn des im J. 1415 bei Braunsberg in Prenisen ermordeten Johann von Dalen, von dem mehrere Briefe in diesem Cod. dijel. handeln Dafs ein Dorpatischer Stiffst-Ehnmann damals sugeleich Rath and Kammerherr eines Herzogs von Burgund seyn kounte, ist merkwürdig. Der von ihm, so wie von dem Dorpatischen B. Bartholomiau empfohlene, burgundische Herold Pals gehört vielleicht zur Lift, Familie von Pablen, oder aur prenisischen Familie von Polents.

# Nº 1851.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für den obersten Marschall Kilian von Exdorf und den Comthur zu Balga, Eberhard von Wesentau, zur Unterhandlung mit dem Dom-Capitel zu Riga, betreffend die Wiederannahme des Habits und der Regel des D.O. von demselben. D. D. Königsberg, am Montag vor Fastnacht (den 8. März) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 1852.\*

Der oberste Gebietiger zu Livland schiekt dem H.M. ein Schreiben an den Ordens-Procurator in Rom, worin demselben die Instruction ertheilt wird, wie er der Klage des Domherrn Gerhard Scheere zu Reval begegnen soll, und bittet ihn zugleich um die Beförderung dieser Instruction nach Rom. D.D. Riga, am Montag zu Fastnacht (den 15. März) 1451. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1853.

Der livl. Meister bittet den H.M. um die Haupt-Privilegien auf die Rig. Kirche, und die Zusendung dreier Gebietiger zu dem mit der Rig. Kirche auf Jubilate zu haltenden Tage; endlich um Aufschlus über die Erstattungsart des von Holländern einigen Rigischen im J. 1439 zugefügten Seehandlungs-Schadens. D. D. Riga, am Freitag nach Iuvocavit (den 19. März) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archit-Gewölbe zu Känigsberg, mit einer Beilage, welche den Seeschaden der Rigischen spezificirt, und zur Handels- und Cultur-Geschichte jesser Zeit bein unwichtiger Beitrag ist.

#### Nº 1854.

Der livl. Meister wiederholt seine Bitte an den H.M., seiner Wahl eines künftigen Bischofs von Dorpat aus dem Orden im Voraus seine Zustimmung zu geben. D. D. Riga, am Donnerstag vor dem Sonntage Palmarum (den 15. April) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1855.

Der livländ. Meister zeigt dem H.M. die Abreise des Rig. Stadtschreibers nach Preußen an, um dort, unter dem Vorwande, die Sache wegen der englischen Schadenvergütung zu betreiben, vielleicht eine Vereinigung der livl. Städte mit dem preußischen Bunde einzuleiten. D. D. Riga, am Sonnabend vor Palmarum (den 17. April) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1856.

Des Rig. E.B. Rath, was der H.M. gegen den preußsischen Bund zu unternehmen habe; anbei ein Schreiben und die Berechnung des Ober-Procurators (d. d. Rom, den 31. Oct. 1450, und 20. Decbr. 1450. L.) von dessen bestimmten und geheimen Ausgaben in Rom für des E.B. Bestätigung. D. D. Kokenhusen, am Dienstag zu Ostern (den 27. April) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg, bei dem sich die folgende Nr. als Beilage befindet.

# Nº 1857.

Ausschreiben des Rig. E.B. an die prenssischen Bischöfe, wegen der Tage, an welchen das nächste Fronleichnams- und das Johannis-Fest geseiert werden solle. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1451. L.

Von einer dem H.M. in dem unter der vorhergehenden Nr. mitgethellten Briefe übersandten Abschrift, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindlich, ist. Die Addressehelfst: "Reuerendis in Christo patribus et dominis dominis Johanni Culmensis Caspar Pomezaniensis, Francisco Warmiensis et Nicolso Sambiensis ecclesiarum episcopis etc."

#### Nº 1858.

E.B. Sylvester schlägt, gleich dem livl. Meister, die vom Papst veranlafste Aufforderung des H.M.: die Vereinigung der Könige von Dänemark und Schweden zu Kalmar persönlich vermitteln zu helfen, ab. D. D. Kokenhusen, am Donnerstag in Ostern (den 29. April) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1859.

Der livl. Meister legt dem H.M. die Gründe vor, warum es für den Orden in Livland nicht räthlich sei, sich in die Einigungsvermittelung der Könige von Dänemark und Schweden unaufgefordert zu mischen. D. D. Riga, am Sonnabend zu Ostern (den I. Mai) 1451. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1860.

Der H.M. requirirt den E.B. zu Riga, Sylvester, sein Dom-Capitel dahin zu stimmen, daß es die Regel und den Habit des D.O. gutwillig annehme, und seinen desfallsigen Gesandten darin gebührende Folge leiste. D.D. Elbing, am Donnerstag nach Misericord. Domini (den 13. Mai) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1861.

Vollmacht des H.M. Ludwig von Erlichshausen für den obersten Marschall und den Comthur zu Balga, das Dom-Capitel zu Riga zur Wiederannehmung des D.O. in seinem Namen zu requiriren. D. D. Elbing, am Donnerstag nach Misericord. Domini 1451. D. Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1862.\*

Der H.M. benachrichtigt den O.M. in Livland, wann die Absendung seiner Gesandten an das Dom-Capitel zu Rign geschehen werde, und verlangt, daßs sie mit ihren 70 Pferden unterweges gut aufgenommen werden. D. D. Elbing, am Freitag vor Jubilate (den 14. Mai) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1863.

Des päpstlichen Commissars Dr. Johann Plastewig, ermländischen Decans, an den röm. König, den König von Polen und andere weltliche und geistliche Fürsten und Behörden ergangene Requisition, ihm bei der Vollstreckung des Bannes und Interdicts gegen das Rig. Dom-Capitel behülflich zu seyn, falls dasselbe sich noch ferner weigern sollte, dem Befehl des Papstes Eugenius V., d. d. Rom, VIII. Kal. Mart. (den 22. Febr.) 1431. (s. No. 1295.), gemäfs, den Habit des Augustiner-Ordens abzulegen, und dagegen den des D.O. anzunehmen. D. D. Heilsberg, den 2. Jun. 1451. L.

Vou dem sehr sehön und fein geschriebenen Original auf einem sehr großen Pergamentbogen, mit dem an einer geknüppelten grün-, roth- und schwarzseidenen Schuur hangenden
Seigel in roth Wagsha. Es beilndet sieh auf dem geh. Archiv zu Köulgsberg, unter der Spec. I.
No. 906. Für die lirl. Geschichte ist dieses Document, das Kotzebue nicht gekannt zu hahen scheint, von großer Wichtigkeit; denn theils war die darin enthaltene Bulle von 1431,
theils auch der Umstand unbekannt, das das Rig. Dom-Capitel sich zur Annahme des D.O.Habits auf diese Art zwingen lassen. Vieler andera darin enthaltenen, bisher unbekannten Notizen zu geschweigen. Uebrigens giebt auch die Person, durch welche das Mandat an das
Rig. Dom-Capitel erging, dem prenßischen Historiker viel Veranlassung zu nisheren Untersuchungen. — Diese Urkunde fällt sonst noch dadurch auf: 1.) daß darin Esgenius pps
quintum, nicht quartus steht; dem Esgen (IV. regierte damals. Ein erheiblicher und sehr
merkwürdiger Schreibfehler! 2.) Daß, nach der Anzeige in Bower's Geschichte der Päpste,
P. Eugen IV. den 22. Pebr. 1431 noch nicht erwählt war. Bower und die übrigen Schriftsteller Irren also.\*)

<sup>\*)</sup> Uebrigens ist diese feierliche, ernsthafte und drohoude Acto von dem ermländischen Dechant erdichtet, um das Rig. Dom.-Capitel in Schrecken zu jagen, und es desto cher dahin zu bringen, daße es den Habit des DO. annähmer diese beweist das unter No. 1995. mitgehelie Schreiben des H.M., worin

#### Nº 1864.\*

Der H.M. empfiehlt dem Könige Karl von Schweden und dem O.M. in Livland den Georg vom Berge bei dessen Reise nach Livland und Schweden. D. D. Stum, am Sonnabend nach Himmelfahrt (den 5. Jun.) 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1865.\*

Der H.M. schreibt dem in Riga sich befindenden obersten Marschall, er möchte die mitgehende Bulle des Papstes Eugen IV. (No. 1863.) nur zur Schreckung und Drohung des Dom-Capitels gebrauchen, sie aber keinesweges ihm überliefern, noch eine Abschrift davon geben. D. D. Stum, am Montag nach Himmelfahrt (den 7. Jun.) 1451. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

#### Nº 1866.

Bulle des P. Nicolaus V. an den H.M., kraft welcher er die früher (s. No. 1830.) sich vorbehaltene Wahl eines künftigen Bischofs von Dorpat wieder dem dasigen Dom-Capitel überläßt, und den H.M. verpflichtet, dagegen nichts zu unternehmen. D. D. Rom, XVI. Kal. Jul. (den 16. Jun.) Pont. a.V. 1451. L.

Vom Original auf Pergament, das sich unter einer Menge vermoderter Pergament-Urkunden auf dem geh. Archiv zu Königsberg vorfand, und in die Spec. des Dr. Hennig No. 420, aufgenommen wurde. Der Moder hatte sowohl die Schrift stark ausgeriffen, als die Beibulle weggefressen. Außerdem atcht auch eine Copie dieser Bulle hinter dem Außebungs-Decret derselben, das vier Wochen nachher erfolgte (s. No. 1871.); allein ihr fehlt dort das Datum.

#### Nº 1867.

Urtheil des wierländischen Richters und seiner zwei Beisitzer in einer Erbschaftssache und Appellation des Hans von Rosen von diesem Urtheil an den H.M. D. D. des nächsten Dienstages vor dem heil. Leichnams-Tage (den 22. Jun.) 1451. D.

Hans von Rosen meldete sich im Namen seiner Mutter zu der Nachlassenschaft des Heinrich Meckes; weil dieselbe aber nicht in Harrien oder Wierland ansässig war, so wurde er, der nahen Verwandtschaft unerachtet, abgewiesen, weswegen er an den H.M. appellirte. — Die Urkunde auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung Kotsebucs.

#### Nº 1868.

Des Comthurs zu Ragnit Nachrichten an den H.M. aus Litthauen, über den Herzog Michael, über Iwan Czartoryski, und über die neuliche Gränzzichung zwischen Polnisch- und Preußisch-Litthauen. D. D. Labiau, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

dieser gesteht, daße es ihm viel Mühe gekostet habe, den Dechant so weit zu bringen, daße er diesen, in seiner (des H.M.) Canzellei über die schon getödstete Bulle Regeni geschniedeten Procefe versiggeit hätte; und derschle habe so nicht cher gethan, als zuchdem er ihm verprochen habe, solchen Procefe nicht zu exequiren, noch öffentlich bekannt zu machen, auch Niemandem eine Abschrift davon zu geben, sondern hloft dem Rig. Capitel damit zu drohen. Der H.M. ritht Asher den Ordenanz-schall, an den der Brief gezichtet ist, und der sich damals in Rigza befand, ihn wohl zu verwahren, und nur dem Capitel vorzuszigen, aber keine Abschrift davon zu gestatten, weil zusstell den die Orden davon Schingfu auf Schande haben würde.

# Nº 1869.

Vergleich des Rig. E.B. Sylvester und seines Capitels mit dem H.M. Ludwig von Erlichshausen und dem livländ. O.M. Johann von Mengede, genannt Osthoff, gewöhnlich der Wolmarsche Brief, oder die Bulla habitus genannt. D. D. Woldemar, am Dienstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Jul.) 1451. D.

Das Original-Exempler von diesem Vergieich, welches für den H.M. angefertigt worden, und woron die Abschrift genommen ist, befindet sich im geh. Archiv zu Königberg, unter es Spec. II. No. 54. Es ist in Pergamentbegen von dem größsten Format, in ein länglichtes Viereck geschnitten. Die Schrift ist sehr klein, aber destlich zu lesen. Es hangen daran 17 wohlerhaltene Siegel 9). — Nach dem im Rig. Stedturchiv liegenden Originale findet man diese Urkunde abgedruckt in Hupe 1°s. n. nord. Müse., III. IV. 564—587.

<sup>\*)</sup> Ihre Beschreibung ist folgende (nuch den der Abschrift beigefügten, saubern Abbildungen): 1.) Das Haupteiegel des Ordens, im Text die Convents-Bulle genannt, ein Zolldicker Cylinder von geibem Wachs, auf beiden Seiten mit besondern Stempeln versehen, an einer seinwarz- und weifsseidenen Schnar: a) die Jangfrau Maria mit einem Scepter oder einem Lillienstengel in der Rechten, und dem Jesuskinde, das in der Linken eine Kugel un halten scheint, auf dem linken Arme. S' HOSPITHLIS. SHNCTE, MHRIE + b) eine Fußswaschung. DOMVS, TEVTONICORVM, IHR, LM +. - 2) Das große Siegel des Rig. E.B. in roth Wachs in gelber Kapsel, an einer rothseidenen Schnur: ein mit der Rechten segnender Bischof, mit dem Putriarchen-Stabe in der Linken, in einem sehr kunstvoll ausgearbeiteten Tabernakel, mit mehreren Abtheilungen, worin zu jeder Seite ein, wie es scheint, knieender Engel, und über ihm die Ceronatie Marine zu sehen ist. Im Fussende sind zwei Schilde angebracht, woron das rechte Patriarchen-Kreus und Bischof-Stab, in's Andreas-Kreus gestellt, das linke, zur Hälfte getheilte aber, drei sechsspitzige Sterne, 2 und 1 gestellt, zeigt. SIGILLVM, SIL-VESTRI. DEI. GRACIA. SANCTE. RIGENSIS. ECCE. ARCHIE(pieco)PI. ORD(in)IS. TH(cotoni)-COR(um) .- 3.) Das Siegel des H.M. in schwarz Wachs, an einer schwarz- und weißseidenen Schnur: Maria mit dem Jomskinde auf dem linken Armo und einer Lilie in der rechten Hand, auf einem Throne sitzend. S: M(a)G(ist)RI: GENERAL(is): HOSPITAL(is): S': MARIE: THEVT(enicorum): IER(ose)LOM(i)TAN(ae) +. Das Rücksiegel in roth Wachs zeigt in einem Schilde ein gerades Kreuz, belegt mit einem Mittelschilde, worin ein Adler mit ansgebroiteten Flügeln. S. M(a)G(ist)RI. G(ene)-RALIS, DOMVS. THEOTONICORVM + . - 4.) Das des livl, O.M., in roth Wachs, an einer grüngeidenen Schant: die Flucht nach Aegypten. Im Fußende zwei Schilde, von denen das eine mit einem geraden Kreuze, das andere mit zwei horizontalen Balken belegt ist. SIGILLVM. MAGISTRI, LI-VONIE. - 5.) Das große Siegel des Rig. Dom-Capitels in grun Wachs, un einer rothseidenen Schnur: die Krönung der Jungfrau Maria; darunter drei menschliche Gestalten, aus drei Kircheingungen hervorschreitend, die mittelste mit einem Heiligenschein um's Haupt, ein Kind auf dem linken Arm haltend, zur rechten Hand eine ebenfalls mit dem Heiligenschein umstrahlte, in der Linken einen Kelch haltend, zur linken Hand ein mit der Rechten segnender Bischof mit dem Krummstabe im linken Arme. SIGILLYM, CAPITYLI, S(an)C(ta)E, RIGENSIS, ECCLESIE. - 6.) Das Siegel des Großsomtbura (Ulrich von Isenhaven) in grun Wachs: die Coronatio Marine +. S: PRECEPTORIS: DOMVS: THEV-TONICORVM. - 7.) Das des obersten Marschalls (Kilian von Erdorff) in roth Wachet ein links gekehrter geharnischter Reuter mit einem Schilde am rechten Arme, worauf ein Kreus zu sehen ist. S. SVP(re)MI. MARSCALCI, ORD(in)IS. THEVTONIC(orum). - 8.) Das des obersten Spittlers (Heinrich Reufs von Plauen) in gelb Wachs: eine Fußswaschung. S: HOSPITALARII: DOMVS: THEV-TONICORVM. - 9.) Das des Obertrapiers (Heinrich Saler von Richtenberg) in gelb Waches ein Mann in langem Gewande, der ein Kleid in den Händen trägt. SIGILLVM, TRAP(e)C(a)RII. DOMVS. THEVTONICORVM + No. 6-9. an weifs- and schwarzseldenen Schnüren. - 10.) Das des livl. Landmarschalls (Goddert v. Plettenberg) in grun Waches ein rechts gekehrter geharnischter Reuter mit einelegter Lanze und einem Schilde, das ein Kreuz zeigt, am linken Arme. S. LANTMARSCHALCI LIVONIE. - 11.) Das des Comthurs von Fellie (Peter Wesseler) in gelb Wachs: eine Krönung der Maria, wie es scheint (beide Figuren haben Kronen and Heiligenscheine auf den Kopfen). SIGILLVM COMMENDATORIS DE FELIN. -- 12.) Das des Comthurs von Reval (Ernst von Mengede, anders genannt Osthoff) in gran (schwarz) Wachs; die Auferstehung Christi aus dem Grabe. S; COMMENDA-TORIS: REVALIE +. - 18.) Das des Vogts von Jerwen (Bernd von der Heide): ein aufrecht stehender Zweig mit langen Blättern, SIGELVM ADVOCATI IERVEN, No. 10-13. an grünseidenen Schnüren. — 14-17.) Die Siegei der vier Ritter des Stifte Riga: Jürgen Izkul, Hans von Rosen, Engilbert von Tisenhuzen, Carl von Vitinkhore, ihre Geschlechts-Wapen darstellend, in grün Wachs, No. 14., 16., 17. an rothseidenen Schnüren, No. 15. (das Rosensche) aber an einer vielettseidenen Schnar.

#### Nº 1870.

Der O.M. Johann von Mengden benachrichtigt den H.M. von dem Vertrage zu Wolmar, empfiehlt ihm seinen nach Rom bestimmten Delegirten, und bittet um Beförderung eines Briefes an den D.M. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Margarethä (den 10. Julius) 1451. D.

Das Original auf Papier liegt unter den losen Papieren im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1871.

P. Nicolaus V. setzt die früher (s. No. 1866.) von ihm aufgehobene Verfügung, nach welcher er die Wahl und Ernennung eines künftigen Bischofs von Dorpat dem dasigen Capitel nimmt und sich selbst vorbehält, wieder in ihre alte Kraft ein. D. D. Rom, III. Id. Jul. (den 13. Jul.) 1451. — Nebst Copieen von den püpstlichen Breven, in welchen er diese Verfügung aufhebt. L.

Diese Urkunden, von denen die livi. Gesclichtschreiber nichts zu wissen scheinen, befinden sich in dem Copiario liv., ehst- und kuritind. Urkunden im geh. Archiv zu Königsberg. Die Ueberschrift lautet däselbst: "Bulla reualldacionis reservacionis alias de ecclesia Tarbatensi a domino noatro concesse et facte ac cassacionis reservacionis per adnersarios obtente, que teneatur secerte usque ad vaccionem ceclesie."

#### Nº 1872.\*

Der O.M. zu Livland bittet den H.M., den Ordens-Procurator zu Rom zu instruiren, daß die zwischen dem Orden und dem Rig-Erzbisthum in Wolmar geschehene Vereinigung so schnell, als möglich, die päpstliche Bestätigung erhalte. D. D. Trikaten, am Tage der Apostel-Theilung (den 15. Jul.) 1451. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 1873.

P. Nicolaus V. macht dem H.M. Ludwig von Erlichshausen bekannt, daß er die Kirche zu Dorpat unter seinen besondern Schutz genommen habe. D. D. Rom, den 21. Aug. 1451. L.

Das Original auf Pergament, mit der an einer hanfenen Schanr hangenden Bulle, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. No. 872. Die Schnur ist dergestalt darchgezogen gewesen, daß die Urkunde dadurch das Brief-Format erhalten hat, und demnach aufgeschaltten worden ist. Auf der Kehrseite steht die Addresse: "Dilecte fille fratri Ludouico de Erlichshausen ordinis sancte Marie Jerlmitam Magistro generali."

#### Nº 1874.\*

Der H.M. räth dem livl. O.M., wegen der Dorpatischen Angelegenheit, den Dr. Leonard sogleich nach Rom zu schicken, und ihn dabei mit hinreichendem Gelde zu verschen. D. D. Elbing, am Mittwoch nach Matthäi (den 22, Septbr.) 1451. D.

Aus einem besondern Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1875.\*

Der H.M. besiehlt dem O.M. in Livland, dass er sich seine Speisen und Getränke durch seine Diener und Beamtete bei jeder 11. Band. Gelegenheit credenzien lasse. D. D. Elbing, am Mittwoch nach Matthäi Apostoli 1451. D.

Aus dem Registranten No. IX. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1876.\* -

Der H.M. überläßt dem livländ. O.M., ob er, statt des Dr. Leonardi, den Dr. Heinrich Nettelhorst und seinen Secretair Paul nach Rom senden wolle, um die Dorpatische Angelegenheit zu vollführen. D. Stum, am Donnerstag vor Lucä Evangelistä (den 14. Oct.) 1451. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livi. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1877.\*

Der O.M. von Livland bittet den obersten Marschall Kilian von Exdorf, sein Secretair Paul möge bei seiner Gesandtschaftsreise an den H.M. von und nach Memel befördert werden. D. D. Riga, am Freitag vor Galli (den 15. Oct.) 1451. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg unter deren livl. Papieren liegt.

# Nº 1878.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., daß die Klage des Bischofs von Dorpat, wider den Orden am römischen Hofe, in dessen Gegenwart auf dem nächsten Landtage werde untersucht werden, um sich gegen dieselbe gehörig zu vertheidigen. D. D. Riga, am Mittwoch nach Aller Heiligen-Tag (den 2. November) 1451. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1879.

Der Ober-Procurator Jod. Hohenstein benachrichtigt den H.M., was in Rom wegen einer Vicarie zu Reval vorgefallen, welche das dasige Dom-Capitel dem Domherrn M. Gerhard Schere verliehen, wozu aber Woldemar Wrangel das Lehnrecht sich anmaafst; ferner, dafs die päpstliche Cancellei keine Transsumte annehmen wolle. D. D. Rom, den 21. Novbr. 1451. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1880.\*

Schreiben des H.M. an den O.M. von Livland, über verschiedene Handels-Angelegenheiten mit England, Dänemark, Schweden und der Stadt Lübeck. D. D. Marienburg, am Tage Andreä (den 30. Nov.) 1451. D.

Von einer gleichseitigen Copie im Fasc, I. P. II. in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 1881.

Des H.M. Auftrag an den Procurator und an den Land-Comthur von Oestreich, zu verhindern, daß die deutschen Fürsten, welche zur Kaiserkrönung nach Rom gezogen sind, und eine Steuer von

Digueday Google

ihrer eingesessenen Geistlichkeit bewirken wollen, diese nicht vom Orden erhalten, weil derselbe in Livland von den Pleskauern und in Preußen vom Bunde bedrohet werde. D. D. Stum, am Tage Luciä (den 13. Decbr.) 1451. D.

Von dem Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1882,\*

Der H.M. giebt dem O.M. in Livland Nachricht von den Verunglimpfungen des Ordens durch die Dorpatischen Domherren in Rom, und von ihrer Absicht, das Dorpatische Bisthum unter Schweden zu bringen, und ertheilt seinen Rath dagegen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (vom J. 1451). D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1883.\*

Der H.M. Ludwig von Erlichshausen ladet den livl. O.M. zum großen Capitel nach Preußen ein, um daselbst wegen Umänderung der Statuten Werners v. Urseln das Nöthige vorzunehmen. D. D. Marienburg, am Dinstag nach der Beschneidung (den 5. Jan.) 1452. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1884.\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. in einer geheimen Schrift seinen Rath, was in der Sache mit dem Domherrn Joh. Stocker vorzunehmen ist. Ohne Jahrzahl und Ort. (D. D. Marienburg, am Dinstag vor Epiphanias [den 5. Jan.] 1452\*). D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1885.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., daß alle Prälaten, Lande und Städte, die Entschuldigungsbriefe wider die Verunglimpfung des Ordens am röm. Hofe untersiegelt haben, ausgenommen der Bischof von Oesel. D. D. Riga, am Aschtage (den 24. Februar) 1452. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 1886.\*

Recess über die Verhandlung der Hansestädte zu Lübeck, gehalten im Anfange der Fasten 1452. D.

Von einer gleichzeitigen glaubhaften Copie, die in dem Convolut Faac. I. P. II. unter Litt. K. in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

#### Nº 1887.

Des Ober-Procurators Bericht an den H.M., wie er das Geld zu den Geschenken an den Papst und andere zusammen gebracht, um die Ausfertigung der abschriftlich beigelegten, päpstlichen Be-

<sup>\*)</sup> Diese Datums-Angube scheint von Dr. Hennig nus einer auf der Rückweite des Papiers stehenden, historischen Notiz entnemmen zu seyn, welche beginnt: "Am abende epiphanie Im IIJ for wurden gesandt ken liffland eyn Transumpt" etc.

stätigung der Bulla habitus noch vor der Ankunft des röm. Königs in Rom und die Zuneigung des Papstes zum Orden wieder zu bewirken. D. D. Rom, am Mittwoch zu Ostern (den 13. April) 1452. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königzberg. — Dieser Brief ist ein redender Zee, daß damals am röm. Hofe für Geld und Gold alles feil war, aber auch, daß der Credit des Ordens, dessen Goldquellen zur Dimpfung der inneren Unruhen verwendet werden mufsten, sehon stark zu sinken begann. — Die diesem Briefe beiliegende päpstliche Bestätigung der Einverleibung-Urkunde des Rig. Ersstifts in den D.O., gewöhnlich die Bulla habitus genannt, wird hier nicht mitgetheilt, well sehon eine Abschrift vom Original (unter No. 1847.) für diesen Cod. dipl. Liv. geliefert ist, wo die Anmerkung wegen des Datums zu verzleichen.

# Nº 1888.

Paul Einwald (Geheimschreiber des liv! Meisters) berichtet dem H.M., er habe auf seinen Credit die 1000 Dukaten zu den Geschenken für den Papst, um die Bestätigung der Bulla habitus zu bewirken, aufgenommen, und bittet um die Wiedererstattung derselben. D. D. Rom, am Donnerstag zu Ostern (den 14. April) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. — Der Canzier des H.M. hat auf die Rückseite des Briefes geschrieben: "Disse vier brieffe cawene des Procuratoris eyner Pauli Eynwaldi vnd eyner an mich in Pauli brieffe verslossen, qwomen ken Marienburg am Dinstage noch trinlatais im lijen Jare do der Legat dominus Bartholomeus episcopus Coronents hie was an demselben tage qwam auch Dyatz wider vs Dennemarken."

# Nº 1889.

Der livl. Meister sendet dem H.M. ein Zeugniss des Raths zu Reval über die Unwürdigkeit des Domherrn M. Gerhard Schere zu, um sich desselben gegen ihn in Rom zu bedienen. D. D. Wenden, am Pfingstabend (den 28. Mai) 1452. D.

Von Original im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg. — Da das in Rede stehende Zeugnisen in Original gewenen, so befindet es sich nicht mehr im Briefe, sondern ist dem Ober-Procurator Jod. Hohenstein zugesandt worden.

# Nº 1890.

Klagen des Comthurs zu Memel, über den Schaden, den ihm die Leute des Oberhauptmanns (Joh. Kinsigal) und des Hauptmanns (Kantolt) von Samaiten verursachen etc. D. D. Memel, am Montag nach Sixti (den 8. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1891.\*

Der livl. Meister legt dem H.M. die Gründe vor, mit welchen er das Ansinnen des Papstes und Kaisers: der Orden möchte wider die Hussiten zu Felde ziehen, vielleicht abwehren könne. D. D. Riga, am Montag vor Laurentii (den 8. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg.

#### Nº 1892.

Die Städte Riga, Dorpat und Reval senden dem H.M. eine Abschrift ihres Schreibens an die niedersächsischen Hansestädte, worin sie um die Ansetzung einer neuen Tagfahrt bitten, um die Entschädigungssache der preußischen und livl. Städte von den Engländern ferner zu betreiben. D. D. Wolmar, am Montag vor Bartholomäi (den 22. Aug.) 1452. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1893.\*

Der H.M. benachrichtigt den livländ. O.M. von dem Zustande des Bundes und von seiner gehabten Zusammenkunft mit dem Könige von Polen. D. D. Marienburg, am Freitag vor Dionysii (den 7. Octbr.) 1452. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livländ. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Voigt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft, S. 242-245.

# Nº 1894.\*

Der H.M. zeigt dem Procurator des Ordens zu Rom an, daßer und seine Mitgebietiger bei dem letzten großen Capitel, auf den Antrag des Johanniter-Ordens, sich zum Austausch einiger italienischen Besitzungen gegen einige Besitzungen der Johanniter in Deutschland, aber nicht zur Vereinigung beider Orden verstanden hätten. D. D. Preussisch-Mark, am Tage der Empfängnis Mariä (den 8ten Dechr.) 1452. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1895.\*

Der H.M. bittet den livl. O.M., er möge den Bischof von Kurland zu bewegen suchen, daß er von seinem Vorsatze, seinem Bruder Austin Tiergart, Domherrn zu Frauenburg, das Bisthum Kurland durch den Papst zu verschaften, abstehe. D. D. Marienburg, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1896.\*

Der H.M. entdeckt dem livl. O.M. die Hartnäckigkeit der Bundeshäupter und ihre Absicht, den Bund vom Papste bestätigen zu lassen, und bittet ihn und den E.B. nicht nur um guten Rath, sondern anch um kräftigen Beistand, wenn der Bund eine militairische Gestalt gewinnen sollte. D.D. Marienburg, am Sonntag vor Antonii Abb. (den 17. Jan.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1897.

E.B. Sylvester meldet dem H.M., wie, wo und wann er das Bisthum Reval vermocht habe, den Schutz des Königs von Dünemark aufzugeben, und eine gleiche Schutzversicherung vom Orden zu erwarten. D.D. Lemsal, am Sonnabend vor Oculi (den 3. März) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1898.\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. von den Praktiken der Hänpter des Bundes und von dem Ausspruche des Kaisers in der Sache des U Basel Bundes Nachricht. D. D. Königsberg, am Sonntage Oculi (den 4ten März) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livländ. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.— Abgedruckt in Voigt's Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft, S. 246—249.

# Nº 1899.

Rath- und Hülf-Erbietung des Ordens in Livland an den H.M. wider den preufsischen Bund. D. D. Burtnick, am Mittwoch nach dem Sonntage Oculi (den 7. März) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1900.

Der Ober-Procurator sendet dem H.M. sein Schreiben an den Bischof von Kurland, worin er ihm räth, von der Abtretung des Bisthums an seinen Bruder abzustehen, und meldet zugleich, was für heimliche Wege der Bischof in Rom suche, um zu seinem Zwecke zu gelangen. D. D. Rom, den 18. März 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Der latein. Brief an den Bischof ist nicht mitgetheilt, da sein Inhalt aus diesem Begleitschreiben hervorgeht.

# Nº 1901.

Verhandlung einiger livl. Gebietiger mit dem Bischof von Kurland, in Betreff der Abtretung seines Bisthums an seinen Bruder. Geschehen (zu Pilten), am Donnerstag vor Palmarum (den 22. März—1453). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die Antwort des Bischofs ist von dessen eigener Hand. — Dieses Actenstück ist eine Beilage der folgenden Nr.

#### Nº 1902.

Der livl. Meister meldet dem H.M., dem Bischofe von Kurland thne zwar die Art und Weise leid, auf welche er die Bestätigung seines Bruders zu seinem Nachfolger nachgesucht; dennoch räth er aus Gründen, in sie durchaus nicht zu willigen. D. D. Riga, am Osterabende (den 31. März) 1453. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1903.

Des Bischofs von Oesel (Joh. Crewl) Rath an den H.M., was der Orden vom preußisischen Bunde durchaus verlangen müsse. D.D. Habsal, am Freitag nach Misericord. Domini (den 20. April) 1453. D. Von der (wahrscheinlich eigenkladigen) Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königberg.

#### Nº 1904.

Vogt, Bürgermeister und Rath der Stadt Riga melden den Städten Culm, Thorn, Graudenz und den andern Gemeinheiten des Culmischen Landes, daßs sie sich mit dem E.B. und O.M. wegen ihrer Beschwerden zu Kirchholm verglichen hätten. D.D. Riga, am Freitag nach Pfingsten (den 25. Mai) 1453. D.

Das von Moder schon stark angegriffene Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden großen Siegel der Stadt, welches chenfalls sehr beschädigt ist, liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigsbene Boec-V. No. 85.

#### Nº 1905.

Der livl. Meister sendet dem H.M. den 15ten Artikel der goldenen Bulle, dessen er sich bei dem Kaiser gegen den preufsischen Bund bedienen könne, und meldet, was Tidemann vom Wege, Sohn des Bürgermeisters von Thorn und Vetter des Bürgermeisters zu Riga, gegen den Orden in Livland im Schilde führe. D. D. Riga, am Montag nach Trinitatis (den 28. Mai) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1906.\*

Transsumt der Urkunde, d. d. Riga, am Freitag nach Pfingsten 1453 (s. No. 1904.), darin die Stadt Riga den Städten des Culmischen Landes erklärt, daß der Kirchholmische Vertrag mit ihrem Willen gemacht sei. D. D. Riga, am Donnerstag, den 30. Mai 1453. L.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher Abschriften von chst-, liv- und kurfändischen Urkunden enthält. Die Urkunde ist in der Abschrift des Transsumts weggelassen, well sie schon mech dem Originale vorkommt.

#### Nº 1907.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M. den Procefs des Bundes (welcher Procefs aber nicht mehr vorhanden ist). D. D. Neuermühlen, am Sonntag nach Corp. Christi (den 3. Junius) 1453. D.

Das Original dieses Handbriefes ist auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter den losen livländ. Papieren.

#### Nº 1908.

Der Ordens-Procurator meldet dem H.M., wie weit die Sache wegen der Abtretung des Bisthums Kurland jetzt in Rom gediehen sel, dringt auf Hintertreibung derselben zu bestehen, und sendet dem H.M. drei Briefe des Cardinnl-Protectors des Ordens in dieser Sache. D. D. Rom, den 12. Jun. 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die in diesem Briefe erwähnte sehriftliche Eingabe des Procurators an den Papst wegen dieser Sache lag nicht mehr darin.

#### Nº 1909.

Der Cardinal und Bischof zu Augsburg bittet den H.M., seinem Fürwort bei dem Papst beizutreten, daße er den M. Augustin Tiergart zum Coadjutor seines Bruders, des B. Johann von Kurland, ernennen möchte. D. D. Dillingen, am Donnerstag vor Margarethä (den 12. Jul.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewölbe zu Königaberg. Die Addresse ist ganz auf die Art geschrieben, wie auf allen andern Briefen von Cardinlien. Sie lautet so: "Dem Hochwirden gron grofswechtigen Fürsten wah Hern Loudwigen von Brilainnen Hochmaister Teuteba beraven waeren beannder lieben Herren vud Fründe." Welter unten: "Hallger Römischen Kirchen Cardinale vud Bischoue zu Augspurg." Um das kleine Slegel ist obenfalls die Kreuzes-Form mit rothem Wachs gezogen. — 'Laut dem Verzeichnisse der Bischöfe zu Augsburg in dem Allgemeinen histor. Leukon hiefs der damalige Bischoft: Peter von Schaumburg. Es wird aber abei nicht gemeidet, dass er auch Cardinal gewesen, und seine Regierungszeit in die Jahre 1420 bis 1469 gesetst, weswegen man glauben kann, dass dieser Cardinal dort vielleicht übergangen worden.

# Nº 1910.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., daß der Domherr Augustin Tiergart in Rom vielen Anhang finde, daß man aber schleunig Mittel und Wege ergreifen müsse, seiner Absicht auf das Bisthum Kurland zuvor zu kommen. D. D. Stum, am Abend Jacobi (den 24. Jul.) 1453. D.

Aus dem Convolut Brief-Concepte an den livl. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1911.\*

Der H.M. verlangt von dem livländ. O.M. Abschriften von allen Privilegien und Briefen, die das Recht des Ordens auf die Besetzung des Bisthums Kurland darthun, um die Absicht des jetzigen Bischofs daselbst in Rom zu hintertreiben. Zugleich benachrichtigt er ihn von der geheimen Ankunft eines Upsalschen Propstes in Livland. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Dominici (den 1. Aug.) 1453. D. Aus dem Convolut Brief-Concepte au den lit. O.M., auf dem geh. Archiv zu Königberg.

#### Nº 1912.

Der livl. Meister sendet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an den Cardinal-Protector, worin er bittet, die Bestätigung des Augustin Tiergart zum Bischof von Kurland ans allen Kräften zu hintertreiben, und dagegen zwei andere Candidaten in Vorschlag bringt, nämlich den Ober-Procurator Jost Hohenstein, und den Rig. Propst Theodorich Nagel. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Dominici (den 6. Aug.) 1453. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Die beiden inliegenden lateinischen Briefe bleiben weg, da die Sache ohnediefs keine sonderliche historische Wichtigs. Keit hat. Auch mehrere andere Briefe und Brief-Genepte, in dieser Sache im Jahre Hötigs geschrieben, bleiben uncopiirt liegen, da sie nichts Wichtiges euthalten. Nur ein Umstand mufs aus dem Briefe des ILM, an der Papat ausgehoben werden, sämlich: dafs Augustin Tierart hauptschilch aus der Ursache die Coadjuttu nicht erhalten könne, weil dessen Aletern Mitaustifter und Aufletzer des preußischen Buudes wären. Uebrigens sehägt auch der H.M. dieselben Personen dem Papat zum Blathum vor, welche der littländ. Meister bereits vorgeschiagen hatte. Diefs ist merkwürdig, weil noch im J. 1451 der ILM. ger nicht darsaf eingehen wollte, den Vorschlag des livi. Meisters zur Besetzung des Blathums Dorpat im Voraus zu genehmigen.

#### Nº 1913.

Der livl. Meister meldet dem H.M., die Gränzen zwischen Litthauen und Livland würden jetzt berichtigt werden; der König von Polen suche des Ordens Verbindung gegen Groß-Nowogrod, man hätte aber versprochen, gegen Pleskau zu ziehen; das Bündniß der Litthauer mit den Tartarn habe sich zerschlagen, sonst wäre Rodewiell (Nicolaus Radzivil) ihr Großfürst geworden; wegen Besetzung des Bisthums Wilna seien Irrungen u. s.w. D. D. Neuermühlen, am Dinstag nach Dominici (den 7. Aug.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1914.

Johann Spoer, Comthur zu Goldingen, meldet dem H.M., das kurländ. Dom-Capitel habe, nach seiner officiellen mündlichen Anfrage, schriftlich erklärt: der Bischof von Kurland habe die Sache, wegen der Abtretung seines Bisthums, ohne sein Mitwissen, Rath und Volbort, betrieben. D. D. Hasenpoth, am St. Laurentius-Tage (den 10. Aug.) 1453. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1915.

Ausspruch der Schöppen zu Magdeburg, nach welchem die Lehngüter, deren Besitzer ohne Leibeserben gestorben, dem Orden bedingungsweise zugesprochen werden. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1454). D.

Vom Original auf Pergament, das sieh in der königh Bibliothek zu Königsberg, nuter deren Membranen aub No. 75., befindet. Von dem Siegel in grün Wachs, das den Brief aussmmengghalten, sind noch die Spurca übrig. Die Addresse lautet: "Dem Hochwerdigen Heren." Eren Lodewighe von Eriichshusen Homeister datzsches ordens vasem besunderen linen Heren."

# Nº 1916.

Der livl. Meister meldet dem H.M., der König von Polen habe den Tag zu Uspal wegen der litthauischen Gränzen nicht eingehalten; wegen Lutzk wären die Litthauer und Polen im Streit; und er sei bereit, alle Hülfe gegen den preußischen Bund zu leisten. D. D. Riga, am Neujahrsabend 1454. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1917.

Der livl. Meister schildert dem H.M., wie sehr Pest und Mifswachs Livland verheeret habe, und wie er mit den Russen, besonders den Pleskauern, stehe; und bittet um die Beschirmungsbriefe für das Bisthum Reval. D. D. Riga, am Tage Vincentii (den 22. Jan.) 1454. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1918.

Der livl. Meister benachrichtigt den H.M., er habe alle seine Gebietiger und die Mannschaft in Harrien und Wierland aufgefordert, sich zum Zuge nach Preußen gegen den Bund fertig zu halten. D. D. Riga, am Montag vor Lichtmesse (den 28. Jan.) 1454. D. Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1919.

Vergleich des Rig. E.B. Sylvester und des livl. O.M. Johann von Mengden wegen der Herrschaft über die Stadt Riga, laut dem Schied ihrer beiderseitigen Compromissarien, wodurch zagleich der auf dem Landtage zu Wolmar, Dinstag nach Mariä Heimsuchung 1451, zwischen beiden Theilen abgeschlossene Vertrag bestätigt wird. D. D. Wolmar, am Montag nach dem Feste des heil. Apostels Matthäus (den \$25. Febr.) 1454. D.

Kin Transsumt, d. d. Riga, den 12. April 1458. L. --- Von einer Abschrift, die sich in dem auf dem geh. Archiv zu Königsberg verwahrten Copiario liv., chat- und kurl. Urkunden befindet. II. Band.

# Nº 1920.

Der livl. Landmarschall Goddert Plettenberg und die Comthure von Goldingen, Johann Spar, und von Ascheraden, Karl Wittinhof, versprechen, die Stadt Riga nicht zu befehden, bis sie sich mit ihrem Meister in Gegenwart des E.B. Sylvester wird verglichen haben. D. D. Riga, am Mittwoch nach Reminiscere (den 20. März) 1454. D.

Aus dem Folianten auf dem geb. Archiv zu Königsberg, welcher Abschriften von liv-, ehstund kurländ. Urkunden enthält.

# Nº 1921.

Erzbischof, Fropst, Decan und das ganze Capitel zu Riga geben dieser Stadt einige außer- und innerhalb derselben gelegeno und im Hofe zu Rom ihr abgewonnene Güter zurück. D. D. Riga, am Sonntage Judica (den 7. April) 1454. D.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher Abschriften von liv., ehstund kurländ. Urkunden enthält.

# Nº 1922.

Des livl. Meisters eigene Nachricht an den H.M., daß der König von Dänemark ihn gegen den Bund beistehen wolle, wobei er des H.M. desfallsige Wünsche zu wissen verlangt. D. D. Wenden, am Tage Petri Kettenfeier (den 1. Aug.) 1454. D.

Von der wahrscheinlich eigenhändigen Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 1923.

P. Nicolaus V. schickt dem Könige Casimir von Polen zwei Cardinäle zur Untersuchung seiner Forderungen an den D.O. zu, und fordert ihn auf, seine Waffen lieber an den Türken, als an dem D.O. zu versuchen. D. D. Rom, Kal. Sept. Pont. a.VIII. 1454. L.

Von der Original-Copie auf Pergament, welche der Papat dem H.M. zusandte, und die im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg, im Bullenschrunke unter Nr. 28. der Schieblade XIII., liegt. Die Aufschrift ist: "Carissimo in Christo filio Casissirio Regi Polonie illustri."

# Nº 1924.\*

Transsumt: 1.) der Reversalien zwischen dem Rig. E.B. Sylvester, seinem Capitel, seinen Vasallen, und der Stadt Riga, d. d. Riga, am Dinstag vor Jacobi (den 23. Jul.) 1454, anf einer, und dem livl. O.M. Joh. von Mengede, anders genannt Osthof, und seinem Orden, d. d. Wenden, am Freitag nach Jacobi (den 26. Jul.) 1454, auf der andern Seite, zur Beilegung ihrer ausgebrochenen Feindseligkeiten (D.); so wie 2.) der Klagepunkte und Ansprüche des E.B. wider und an den Meister und den Orden, und der daranf erfolgten öffentlichen Verhandlungen (D.), unter Beifügung einer chronologischen Darstellung des Geschehenen (L.). — Dieses Transsumt ist aufgenommen von dem kaiserl. Notar Martin Vnghe aus Elbing, zu Wolmar, den 20. Sept. 1454. L.

Aus einem Volumen im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Rubrik: "Rigische Kirche," Nr. 124. a. — Orthographie und Schriftzüge beweisen, dass die Abschrift in der Mitte des 16ten Jahrhunderts gemacht ist. Sie beträgt überhaupt 95 Folioblätter, und die Copia copiae 164 ziemlich eng geschriebene Seiten in Fol.

# Nº 1925.

Der H.M. meldet dem livl. Meister: der Bund habe schon viel Städte eingenommen; er habe zwar denselben, sammt den Polen, bei Konitz geschlagen, wobei Herzog Rudolf von Sagan geblieben; aber da die Polen ein großes Heer ausrüsten, bitte er ihn, mit Truppen und Gelde ihm schleunigst zu Hülfe zu kommen. D.D. Marienburg, am Tage Barbarä (den 4. Dechr.) 1454. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. Das im Briefe erwähnte Verzeichniss der wiedergewonnenen Städte lag nicht dabei.

#### N° 1926.

1.) Des H.M. Gesandten bei dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg bitten den livländ. Meister, den König von Dänemark durch alle nur mögliche Zusagungen zur Hülfe gegen den Bund wilig zu machen, weil der H.M. außer Stande sei, das dem Könige bereits Zugesagte zu erfüllen. D.D. Berlin, Mittwoch vor Lätare (den 12 März) 1455. — 2.) Friedrich II., Markgraf von Brandenburg, räth dem Meister von Livland, mit dem Könige von Dänemark zusammen zu kommen, und solche Zusagen zu thun, daß der König mit seiner ganzen Macht gegen den Bund auftrete. D.D. Köln an der Spree, am Freitag nach Oculi (den 14 März) 1455. D.

Von glundwürdigen Abschriften im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Sie lagen in dem Briefe des Ilvlind. Meisters un den Il.M., dultri: Rigu, am Abend vor Himmelfahrt 1455. (a. No. 1923). Die Genandten den H.M. an den Markgrafen waren: Eberhard von Kinsberg, Trefsier zu Mariendung, Ulrich von Leuterubeim, Land-Comthur zu Franken, und Hartung von Egioffstein, Comthur zu Nürnberg.

#### Nº 1927.

Des H.M. höchst dringende Bitte an den Meister in Livland, um die größstmöglichste Unterstützung mit Truppen und Geld zum Kriege gegen den Bund und den König von Polen. D. D. Marienburg, am Montag in den heil. Ostertagen (den 7. April) 1455. D. Von dem Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 1928.

Der livl. Meister erbietet sich gegen den H.M., Geld aufzubringen, um damit den König von Dänemark zur Hülfe gegen den Bund willig zu machen, und äußert seine Besorgnis vor einem Einfall der Schweden, Litthauer und Samaiten, ungenchtet ihm der König von Schweden ein Bündnis habe antragen lassen. D. D. Riga, am Abend vor Himmelfahrt (den 4. Mai) 1455. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Der Mäusezahn hat es an mehreren Stellen beschädigt. — Da dieser Brief vom Meister unterschrieben ist, so lifat sich darsus folgern, dafs den Gebeitgern die Sache nicht mitgelheilt worden ist. Die demselben beiliegenden Abschriften von den Briefen des Markgrafen Friedrich von Brandenburg und der hochmeisterlichen Gesaudten bei demselben an den Meister von Livland, sind sinter No. 1926. mitgeheltl.

#### Nº 1929.

Der H.M. dankt dem livländ. Landmarschall für die zugeführte Hülfe, und bittet ihn, gemeinschaftlich mit dem Comthur von Elbing und andern dazu tanglichen Männern den Streit zwischen dem Grafen Adolf von Gleichen und dem Hofmann Volkel von Röder, wo möglich, zu schlichten. D. D. Marienburg, am Dinstag nach Trinitatis (den 3. Jun.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Der im Briefe erwähnte Comthur von Elbing war der im Bundeskriege so berühmt gewordene oberste Spittler, Heinrich Reufe von Plauen, neichteriger H.M.

#### Nº 1930.

Der livl. Meister bittet den Rath des Landes von Holland, dafür zu sorgen, daß die Amsterdamer den, den Livländern unter seinem Vorfahr zugefügten Schaden von 8500 Mark Rig. und 53 Gulden jetzt entrichten. D. D. Neuermühlen, am Freitag nach Mariä Geburt (den 12. Septbr.) 1455. D.

Vom Original im geh Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die Addresse heifst: "Den Eddelen Wolgebornen gestrengen erbaren vnde vorsichtigen Heren Ritteren Knechten vnde Steden des achtbaren Rades den Landes the Hollandt vnsen besunderen Heuen gonneren vnde guden vründen samentilken vade besundern."

#### Nº 1931.

Der Vogt von Kandau meldet dem H.M., er liege mit seinen Hülfstruppen in Königsberg, habe aber keine Zehrung für sie, weswegen er sich genöthigt sehe, auf Michael mit ihnen wieder nach Livland zurück zu segeln. D. D. Königsberg, am Tage der Kreuz-Erhöhung (den 14. Sept.) 1455. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Ein underer dabei liegender, späterer Brief von demselben, worin er bittet, sein auf des Hauptmanns von Wormdit Hand abgefangener Diener möge gegen einen, Letzterem abgefangenen und in Marienburg gehaltenen Diener ausgewechnett werden, ist in der Abschrift weggelassen.

#### Nº 1931.

Der H.M. versichert den schwedischen Hauptmann Olaf Axelson, er könne nicht glauben, daß die Livländer den Dänen Proviant zuführten; meldet ihm, sein Krieg gehe gut, und bittet ihn, zu verhindern, daß seinen Feinden, besonders den Danzigern, von den Schweden Zufuhr geschehe. D.D. Marienburg, am Montag vor Galli (den 13. Octbr.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zn Königsberg.

#### Nº 1932.

Des H.M. Bitte an sämmtliche Prälaten in Livland, ihm, zur Bezahlung der Söldner, mit der größtmöglichsten Summe an Geld, Gold oder Silber, entweder als Steuer, oder als Darlehn, zu Hülfe zu kommen. D. D. Marienburg, am Abend Simonis und Judä (den 28, Octbr.) 1455. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1933.\*

Credenzbrief des H.M. an den obersten und die gemeinen Gebietiger und an die Prälaten von Livland, für seine Delegirten Christoph Eglinger und Graf Hans von Gleichen. D. D. Marienburg, am Abend Simonis und Judä (den 27. Octbr.) 1455. D.

Eine gleichzeitige Copie desselhen befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

# Nº 1934.\*

Empfangschein des H.M. Ludwig v. Erlichshausen über 14,000 Mark Rig., die er von dem livl. O.M. gelichen. D. D. Marienburg, am Tage Simonis und Judä (den 28. Octbr.) 1455. D.

Von einem unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Köulgsberg aufbewahrten, gleichzeitigen Zettel.

#### Nº 1935.

Der Vogt von Kandau bittet den H.M., dem Comthur von Bremen, der dem Orden einen Heerhaufen zugeführt, Urlaub zur Heimreise zu geben. D. D. Königsberg, am Sonntag vor Catharinä (den 23. Nov.) 1455. D.

Die Urschrift befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Zum besseren Verständulft des lahalts ist nöthig zu wissen, daß der Comthur zu Bremen zum Orden in Livland gehörte, und von demzelben abhing.

# Nº 1936.

Balthasar, Herzog in Schlesien und zu Sagan, meldet dem H.M.: er habe, nachdem die Samaiten Memel ausgebrannt, die in Königsberg liegenden Livländer vermocht, das Schlofs Memel zu besetzen, und ihren Meister zu bewegen, persönlich und mit Geld nach Preusen zu kommen, mit dem der H.M. eine Zusammenkunft veranstalten möge. D.D. Königsberg, am Niclas-Tage (den 6. Decbr.) 1455. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. - Von dem Siegel sind nur unbedeutende Reste.

#### Nº 1937.

Der Comthur zu Elbing (Heinrich Reufs von Planen) meldet dem H.M.: Herzog Balthasar habe schon vor seiner Ankunft die Boten nach Livland abgefertigt; der livl. Meister werde wohl mit Volk und Gelde kommen; Memel sei wieder in des Ordens Händen u. s. w. D. D. Königsberg, am Tage der Empfängnifs Mariä (den 8. Decbr.) 1455. D.

Vom Original im geh. Archit-Gewälbe zu Königsberg. — Dieser Brief ist für die Chronologie wichtig. Er beweiset nämlich, dass der Tag der Empfängnis Mariä durchaus der Ste Dechr. gewesen seyn mösse, und nicht mit der Verkündigung Mariä, dem 23. Mürz, identisch sel. Dennoch behaupten Pilgram und Helwig, und zwar Letsterer in seinem vortrefflichen, jedem Diplomatiker uncatbehrlichen, Werke: "Zeitrechnung zur Erörterung der Daten in Urkunden für Deutschland, Wien 1787. Fol.," das Pest der Verkündigung und das Pest der Empfängnis seien bis zum Jahre 1476 als ein Fest am 23. Mürz gesiert worden; denn erst in jenem Jahre habe P. Situs IV. das Pest der Empfängnis am 8. December als ein besonderes zu selern besohen. Dieser Brief beweiset aber das Unwahre dieser Behauptung, denn er handelt von einer eben vorgesaltenen Begebenheit, die der Herzog Balthasar zwei 11. Band.

Tage vorher augezeigt hatte, nämlich am 6. Deebr., und daher mus das Fest der Empfüngnis schon vor dem J. 1476 durchaus der Ste Deebr. gewesen seyn.\*)

# Nº 1938.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. Ludwig v. Erlichshausen, es mit der Beistener von 100,000 Gulden für die Ordens-Söldner so lange anstehen lassen zu dürfen, bis er mit seinen Gebietigern und den Prälaten darüber das Nöthige berathschlagt habe. D. D. Wolmar, am Donnerstag nach heil. drei Könige (den 8. Jan.) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den losen livl, Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 1939.\*

Die Gesandten des H.M. an den Orden in Livland berichten ihrem Herrn, was der livl. O.M. für Schritte gethan, um das Geld für Preußen aufzubringen, und bitten ihn, dieserhalb besonders zu schreiben an den Bischof zu Dorpat und das Land Harrien und Wierland. D. D. Wolmar, am Sonnabend nach heil. drei Könige (den 10. Jan.) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

# Nº 1940.\*

Der Comthur zu Elbing bittet den H.M., dem Meister von Livland zu schreiben, daß sie beide nicht uneins seien, und meldet ihm zugleich, daß er den Hans v. Kokeritz nach Livland senden werde, um die Hülfssteuer dort zu betreiben. D. D. Königsberg, am Abend unserer lieben Franen Lichtmesse (den 1. Febr.) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.  $N^{o} \cdot 1941. \ ^{\star}$ 

Der Comthur zu Elbing sendet dem H.M. folgende Briefe aus Livland.
 D.D. Königsberg, am Abend Mariä Lichtmesse 1456.—
 Der livl. O.M. Johann von Mengede versichert die Ordens-Räthe in Prenfsen, daß die Geldbeisteuer von Livland werde gezahlt werden.
 D. Wolmar, am Donnerstag nach heil. drei Könige 1456.—
 Anonymer Brief, wahrscheinlich an den livl. O.M., worin derselbe benachrichtigt wird, daß der Bischof von Kurland sehr krank liege, und daß man dem Ordens-Procurator zu Rom davon bei Zeiten Nachricht gebe, damit er sich um das Bisthum bewerbe.
 Ohne Datum.

Diese drei Briefe lagen unter einem Couvert in einem Kästchen im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg. — Die Addresse des zweiten Briefes, auf dem noch das Siegel, über Papier gedrückt, befindlich ist, lautet so: "Den Eddelen Wolgeborsen gestorngen vade weitschtigen

<sup>\*)</sup> Gennaers, die oben aufgestellte Behauptung bestätigende Notizen a. In C. G. Haltaus Jahrzeitbuch der Deutschen des Mittellaiters (deutsch bearbeitet von G. A. Scheffer. Erlangen 1791. 4). S. St. und 156. In dem in Zach'n monatt. Corresponders 1869, Dechr., nach ciner in Nürnberg aufgefünderen alten Heizplatte, mitgetheilten Kalender des M. Joh. de Gamundin, der sich wahrscheinlich aus den Jahren 1830 – 1460, vielleicht von 1839 her, dutiert (vergl. ebend. S. 583 – 593.), steht nuch sehen am 25. Märs "Annuntiatio Mariae," und am 8. Dechr. "Conceptie Mariae."

Mannen Herren Graue Adelffe von Gleychen Grane Hanfsen von Müntfort vnde Herren ezu pfannenberge vnde allen andern Herren Rittera knechten vnde gesten vff disse ezeyt bey unserm orden ezu Prewssen wesende besamen vnd besandern vnsern besundern lieben Herren gomenn vnd frunden."

#### Nº 1942.\*

Abschrift eines anonymen Schreibens an einen Fürsten, worin Nachricht gegeben wird, was der Orden in Livland für den Orden in Preußen zu übernehmen Willens sei. D.D. Königsberg, am Sontag Invocavit (den 15. Febr.) 1456. D.

Von einer Copie unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1943.\*

Bartholomäus, Bischof von Dorpat, und das ganze Capitel und die Ritter und Knechte daseibst, erbieten sich gegen den H.M. und Orden in Preußen zu Vermittlern bei dem preußsischen Bunde. D. D. Walk, am Donnerstag vor Cathedra Petri (den 19. Febr.) 1456. D.

vom Original auf Papier unter den losen lirt, Papieren auf dem geh. Archit zu Königsberg. Es sind daruntre ein Siegel in reth (dan bischöflicht) und drei in grün Wachs getrückt; sie waren aber sehon alle unkenntliöb. Uebrigens ist auch dieser Brief gleichen Lautes mit den von den übrigen livländ. Herrschaften in derseiben Angelegenbeit, die noch folgen.

#### Nº 1944.

Ludolph, Bischof von Oesel, erbietet sich gegen die Stadt Thorn zur Vermittelung zwischen ihr und dem Orden. D. D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlfeier (den 19. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Papier befindet sieh auf dem geh. Archiv su Königsberg, unter der Spec. II. No. 283. — Es führt die Addresse: "Den ersamen wisen luden Bergermeisters mad Radmannenn der Stad Torn vasen besnadern guten frunden groten gunneren mit Werdicheit d.d." Alle drei Siegel, welche das Papier schlossen, sind über Papier, und zwar das des Hanss Buxhoveden (ein gezackter Sparren oder ein Manergiebei) auf grünes, das bischölliche Secret auf reihes und das des Hinrich Baren (ein Monogramm) auf gelbes Wachs gedrückt.

#### Nº 1945.

Bürgermeister und Rath der Stadt Dorpat bieten sich der Stadt Thorn zur Vermittelung bei dem preußischen Bunde au. D.D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlseier 1456. D.

Vom Original suf Papier, mit dem großen insiegel der Stadt in gelb Wachs. Die Addresse lautet: "Den Ersannen Vorsichtigen Wisen Heren Borgermeisteren vod Radmannen Richtern vod Schepen von gemeyne der Stad Toren vosen sunderlingen guden Vrunden mit gantzer Ersamheit d.d."

### Nº 1946.

E.B. Sylvester bietet den Rittern und Knechten des Culmischen Landes und dessen Städten Culm, Thorn und Graudenz, so wie den übrigen Städten daselbst, seine Vermittelung zwischen ihnen und dem Orden an. D. D. Walk, am Donnerstag vor Petri Stuhlfeier 1456. D.

Das Original auf Pergament liegt in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. No. 230. Ebendaselbat und unter den folgenden Numern befinden sich noch vier andere Schreiben desselben Erzbischofs gleichen Inhaits, und zwar geschrieben: 1.) "Dem Hochwerdigen von drofsmechtigen Heren Heren Ludwigen von Erlichshuwsen Homestere Deutachs Ordens, den Werdigen von dersamen spuen Gebietigern von dem orden im lande ezu Prewfaen."

2.) "Den Strengen Waltschtigen Rittern vnde Knechten des Landes ess Prewhen." 3.) "Den Strengen Waltschilgen Ersamen Wolweyfsen Vorsichtigen vnd bescheidenen mannen Ritters Rechelten Burgermeystern Ratievten Richtern Seeppes vand Gemeynen des Gobietes Elbing der Stete Elbing vnd Brunsberg, Heilsberg vnd den auderen im Gebiete Elbing vnd dem atichte ezu Warnlandt in vnser Rigisselnen provincien beseten." 4.) Ein Duplum seiner Erbietung an die Kulmer (s. obei im Text), worzus man schliefene Ann, daß jede von den genannten Städten ein gleiches Schreiben besonders erhalten habe, und die andern Exemplare vielleicht nech im Archiv versteckt liegen mögen. Alle diese fünf Schreiben sind mit sechs in der Urknade beunsanten Siegeln, die au Pergementstreffen hangen, verschen."

# Nº 1947.

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval erbieten sich gegen die Stadt Thorn zu Vermittlern zwischen ihr und dem preußischen Bunde. D. D. Walk, am Freitage vor Reminiscere (den 20. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel der Stadt Reval in gelb Wache, wird in dem geh. Archiv zu Köutgeberg in der Hennigsehen Spec. V. und No. 68. aufbesahrt. — Von desselben Ausstellern haben sich bei jetzt noch zwei Originalbriefe mit Siegeln ganz mit den nämlichen Worten: un die Bürgermeister und Rathmanne der Städte Eluing" und "Colmen" (Kulm) vorgefunden, welche nicht besonders mitgetheilt sind.

### Nº 1948.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bieten den Herren, Rittern und Knechten des preussischen Bundes ihre Vermittelung zwischen ihnen und dem H.M. an. D. D. Walk, am Freitag nach Invocavit (den 20. Febr.) 1456. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Secret, besittat das geh. Archiv su Königsberg, uuter der Spec. Il. No. 252. Die Nru. 277 – 291. von dieser Specification enthalten alle solehe Vermittelungsanerbietungen von dem Ell. Spivester, von dem Bischof Ludolph von Oesel und von den Stüdten Riga und Reval an den H.M., an die Herren, Ritter und Knechte, und an die vorsehmstea Städte, welche zum Bunde gehörten. Sie sind alle aus Walk von einem Tage datrit, und die Addressen und Titulaturen ausgewommen, eines Lustes (a. No. 1943 ff.). Die Schreiben der Studt Riga an die "Ersamen Vorsichtigen Manne Heren Borgermeistern von Radamanen ders Stud Elninger," ferrer "der Stud Calmen" und "der Stud Toren," so wie das Schreiben "deme Hochwerdigen grotmechtigen Fursten von Heren Hern Lodewig von Erlinghusen" sugeschickt, sind nicht besonders coplirt, welches aber, der Siegel wegen, bei den erz- und bischlichen Schreiben geschehen.

### Nº 1949.

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bieten dem H.M. Ludwig von Erlichshausen ihre Vermittelung bei dem preußischen Bunde an. D.D. auf dem Landtage zu Walk, am Freitag vor Reminiscere (den 20. Febr.) 1456. D.

Dan Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen haugenden Secret in gelb Wachs, liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. II. No. 281.

<sup>\*)</sup> Nimilch 1.) mit dem Secret der E.B. in roth Wache: Maria mit dem Josukinde in einem Tabernakel, im Fufende wei Schilde, woren das eine Krammethab und Patriarchenkreuz, in's Andreastreur gelegt, das andere, Aer Liage nach getheilte, 3 sechnspitzige Sterne, z. n. i. gestellt, segit. SECRETION SILVESTRI SCT. RIGEN(eis) ECC(teis)E ARCHIEP(incepi); 2.) dem Capitele-Siegel in grün Wache: Maria mit dem Josukande and dem Inken Arme. SECRETIV ACPITULI ECCLESIE RIGENSIS; 3.) dem der Jürgen Perevrall in hennu Wache: drei anfrecht situsende Eichhörnchen, 2.n.l. gestellt. Schilder der Jürgen Perevrall und 4-6.) denem der Jürgen Perevrall und 4-6.) denem der Jürgen Perevrall.

### Nº 1950.

Bitte des H.M. an den Orden in Livland, vor der Hand 10 bis 12,000 Gulden für die Hofleute zu senden, um sie einstweilen zu beruhigen, bis die größsere Summe fallen würde, über deren Auszuhlungszeit man sich noch einigen müßste. D. D. Marienburg, am Tage Matthiä (den 24. Febr.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1951.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß die livl. Prälaten und Capitel eine Steuer von einer Mark Rig. auf den Haken ausgeschrieben, um den Orden in Preußen damit zu unterstützen. D. D. Riga, am Sonnabend vor Oculi (den 28. Febr.) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1952.\*

Der Comthur zu Elbing verweigert dem H.M. das geforderte Geld und die verlangten Trabanten und Reisige, und schickt ihm den vom Bischofe Nicolaus von Samland, d. d. Fischhausen, am Sonnabend vor Lätare 1456, wegen der nur noch bis Pfingsten zu thuenden Zehrung, erhaltenen und abschriftlich beigefügten Brief. D. D. Königsberg, am Sonntage Lätare (den 7. März) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 1953.\*

Der Comthur zu Elbing theilt dem H.M. die neuen Nachrichten mit, die der v. Köckritz aus Livland mitgebracht; z. B., daß dort eine Auflage von 1 Mark auf den Haken zur preußischen Hülfssteuer gemacht worden; daß der Meister von Livland herkommen werde u. s. w. D. D. Königsberg, am Sonntage Lätare 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt,

#### Nº 1954.\*

Der Comthur von Elbing sendet dem H.M. einen Brief des livl. O.M. an die Rottmeister. D.D. Königsberg, am Montag nach Lätare (den 8. März) 1456. D.

Vom Original, das unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 1955.\*

1.) Balthasar, Herzog von Sagan, sendet dem H.M. ein Schreiben des livl. O.M.; bittet ihn, sich persönlich nach Königsberg zu verfügen, und meldet ihm, was der livl. O.M. in Ansehung der Hülfssteuer für die Södlner versprochen habe. D. D. Königsberg, am Montag nach Lätare 1456.— 2.) Original-Schreiben des livl. O.M. an den Herzog von Sagan, worin er verspricht, entweder in Person zu ihm nach Königsberg zu kommen, oder eine Botschaft an ihn dahin abzufertigen. D. D. Wolmar, am Montag nach Reminiscere (den 23. Febr.) 1456. D.

Diese Briefe liegen unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. II. Band. den Hosseuten zu Marienburg, die Auszahlung des Soldes der Letzteren betreffend. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Philippi und Jacobi (den 28, April) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### · Nº 1964.\*

Der Comthur zu Reval bittet den H.M., dem Dr. Paul zum Revalischen Bisthum zu verhelfen, und sein Jus patronatus gegen die Revalischen Domherren in Rom zu vertheidigen; und meldet zugleich, daße er 600 rhein. Gulden zur Beförderung an den Procurator in Rom dem Comthur zu Elbing gesandt habe. D. D. Königsberg, am Himmelfahrts-Tage (den 6. Mai) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1965.\*

Gotthard v. Plettenberg, Landmarschall von Livland, und Heinrich Reufs von Plauen, benachrichtigen den H.M., dafs der Meister und der ganze Orden von Livland den Dr. jur. Paul Einwald zum Bischof von Reval gewählet; bitten, ihn mit dem Bisthum zu belehnen, und dem Papst zur Bestätigung zu präsentiren; deduciren zugleich das Jus patronatus über das Revalische Bischofthum für den H.M. D. D. Preufsisch-Mark, am Sonntag nach Himmelfahrt (den 9. Mai) 1456. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1966.\*

Heinrich Reußs von Plauen antwortet dem H.M. auf den Punkt: ob die Ordens-Diener von dem Könige von Polen die Erfüllung ihrer Contracte zu erwarten hätten, und bittet ihn, wegen des Dr. Paul-Einwald einen reitenden Boten nach Rom zu senden. D. D. Preussisch-Mark, am Dinstag vor Pfingsten (den 11. Mai) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg, unter dessen losen livl. Papieren.

#### Nº 1967.\*

Briefe in Sachen der Vacanz des Revalischen Bisthums: 1.) Schreiben des Heinrich Reuß von Plauen an den H.M., worin er Zweifel hegt, daß Dr. Paulus das Ordenskleid annehmen werde. D. D. Preußisch-Mark, am Pfingstabend (den 15. Mai) 1456. — 2.) Der Comthur von Reval bittet den Comthur von Elbing, den H.M. zu bewegen, daß er nach des livländ. Ordens Wunsch den Dr. Paul zur Erlangung des Revalischen Bisthums bei dem Papst empfehlen möge. D. D. Königsberg, am Himmelfahrts-Tage (den 6. Mai) 1456. — 3.) Der livl. O.M. meldet dem Landmarschall und dem Comthur zu Reval, daß der Bischof von Reval gestorben sei, und bittet, den Dr. Paul zur Annahme des Bisthums zu bewegen, nebst einigen andern Sachen. Ohne Datum. — 4.) Anonymes Schreiben ohne Addresse (wahrscheinlich vom Comthur zu Elbing), worin des H.M.

Recht auf die Präsentation des Bischofs zu Reval dargethan wird.—
5.) Bruder Heinrich Reufs von Plauen bittet den H.M., dafs die Stadt und das Schlofs Allenstein den Domherren zu Frauenburg restituirt werde. D. D. Preufsisch-Mark, am Donnerstag vor Pfingsten (den 13. Mai) 1456. — 6.) Heinrich Reufs von Plauen erklärt dem H.M., es wäre besser, der Dr. Paul möchte sich lieber selbst in Rom um das Bisthum bewerben. D. D. Preufsisch-Mark, am Freitag vor Pfingsten (den 14. Mai) 1456. D.

Alle diese Briefe lagen in dem ersten, auf dessen Rückseite geschrieben stand: "Am hellägen Pflagstabende im Lvj. Jare quomen disse des kompturs era Elbinge brieffe mit den Coplen dorinne verolossen in causa vacantia ecclesie Revailensis hie mit quomen ettliche brieffe an die hoffelewte ezu Maricaburg die wurden geantwert."— Dieses Briefpacket und mehrere andere livi. Papiere wurden in einem besondern Kistchen in dem geb. Archiv-Gewölbe zu Königherg gefunden.

### Nº 1968.

Die livl. Bevollmächtigten und der Comthur von Elbing werden von dem H.M. dringendst aufgefordert, bei Ansicht dieses sich nach Preußisch-Mark zu verfügen, um mit den Hauptleuten zu unterhandeln, die im Begriff stünden, die von ihnen besetzten Schlösser und Städte dem Könige von Polen zu verkaufen. D. D. Marienburg, am Tage Barnabä (den 11. Jun.) 1456. D.

Vom Coucept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Neben diesem Briefe liegt eine Abschrift des Sichergeleits für die verschriebenen Personen und deren Begleiter von Königsberg bis Preufsisch-Mark und zurück, auf vier Wochen, ansgestellt zu Marienburg an demseiben Tage, von: 'Adolf Graffe zeu Gleichen vad Herrn zeu Thanna" und "Vidraich Servencka von Ledetz Ritter oberste Honbiteute vff Marienburg." Man erfährt schon hieruus, daß der Böhme Ulrich Czerwonka kein so unbedeutender Mann unter den Söldnern war, als Kotze-'bue, Bd. IV. Cap. 28., vorgiebt.

#### Nº 1969.

Der H.M. verlangt 1.) von dem livl. Landmarschall und 2.) dem Comthur von Elbing zu wissen, ob der Hauptmann zu Gilgenburg, Ulrich von Kinsberger, den Comthur zu Osterode auf ihren beiderseitigen Befehl des Amtes entsetzt habe? D.D. Marienburg, am Tage Barnabä (den 11. Jun.) 1456. D.

Beide Briefe liegen im Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Sie sind ein Beweis, wie gering des H.M. Ansehen war, da sich der liv!. Landmarschall so etwas herausnehmen durfte.

### Nº 1970.

1.) Die livländ. Bevollmächtigten schlagen dem H.M. die Zusammenkunft mit den Hauptleuten der Söldner zu Preußisch-Mark ganz ab, weil sie in Livland nöthiger wären, welches sie mit folgendem Schreiben ihres Meisters zu beweisen suchen. D. D. Königsberg, am Montag vor Viti und Modesti (den 14. Jun.) 1456. — 2.) Der livl. Meister benachrichtigt seine Bevollmächtigten, das Geld für die preußischen Söldner sei deswegen noch nicht abgegangen, weil der E.B. und der Bischof von Dorpat mit dem Ihrigen noch im Rückstande wären, worüber er ein Schreiben des Ersteren, d. d. Ronneburg, am Freitag nach Fronleichnam (den 28. Mai) 1456, beifügt; 11. Band.

zugleich verlangt er, sie sollten 200 Trabanten in Preußen zu werben suchen, weil der König von Schweden feindlich drohe. D. D. Riga, am Mittwoch nach Fronleichnam (den 2. Jun.) 4456. D. Beide Briefe sind Originais, und liegen im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1971.

Heinrich Reußs von Plauen klagt dem H.M., daß die livl. Gebietiger heimzögen, ohne zu erklären, wie viel Geld sie aufbringen würden, und die Hofleute nicht zugeben wollen, Land und Städte von Preußen mit einer Steuer zu belegen. D. D. Königsberg, am Tage Viti (den 15. Jun.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Die Ursache, warum sich Heinrich Reufs von Plauen nicht mehr Comthur zu Elbing nennt, ist vielleicht, weil die Hoficute auch Elbing au die Polen verkauft hatten.

# Nº 1972.

Heinrich Reufs von Plauen erklärt dem H.M., unter welchen Bedingungen er die verlangte Reise zu ihm nach Marienburg machen wolle. D. D. Königsberg, am Freitag vor Johannis des Täufers (den 18. Jun.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1973.\*

Der livl. O.M. bittet den H.M., dafür zu sorgen, daß dem Bischof von Ermland die von des Ordens Söldnern in Depositum genommene Stadt Allenstein wiedergegeben, und der in Gefangenschaft gerathene Bruder des Bischofs von Oesel ausgelöst werde. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Johannis des Täufers (den 27. Junius) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

### Nº 1974.\*

Der livländ. O.M. meldet dem H.M., daß er von ausländischen Fürsten gebeten wäre, Gebiete seines Ordens zu versetzen, um dem Orden in Preußen eine Hülfsteuer zu geben, daß aber dieses auch ohne Länderverpfändung geschehen werde. D. D. Neuermühlen, am Mittwoch nach der Heimsuchung Mariä (den 7. Julius) 1456. D.

Vom Original, das sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindel. — Die Addresse lautet: "Deme Erwirdige vude grießlichen Hern Hern Ladwig von Kriichfishwisen Homeister dewtschs ordens vude dem wirdigen unde gelstlichen manue Herrn Henrych Rewfu von Plawen kompthur zeum Elwinge dewtschs ordens sanntitlichen vud in besandern." Anch diese doppeite Addresse ist schon ein Beweis, dafa Ludwig von Erlichshausen nichts ohne zeinen Mutterbruder Heinrich Reufs von Planen, Comthur von Elbing, der zein Nestfolger im Meisteramte war, that, und dafa dieses Verhältnifs dem ganzen Orden bekannt war.

#### Nº 1975.

Der Ober-Procurator Jodocus Hohenstein benachrichtigt den H.M.: das Dom-Capitel zu Revul suche den von ihm gewählten neuen Bischof vom Papst bestätigen zu lassen; er habe aber, auf den Rath des Cardinal-Protectors, sich selbst zum Bisthum gemeldet. D. D. Rom, den 13. Julius 1456. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1976.\*

1.) Der Comthur zu Elbing sendet dem H.M., nebst einer Nachricht von der dem Bunde entrissenen Stadt Tolkemit, unter dem D. Preußisch-Mark, am Freitag nach Magdalenä (den 23. Julius) 1456, folgendes: 2.) Originalschreiben des livl. O.M. an den H.M., worin derselbe sich beklagt, daß er kaum die Hälfte von der livl. Hülfssteuer zur Bezahlung der Ordens-Söldner habe auftreiben können, wobei er ihm zugleich 3.) eine Abschrift von seinem Briefe an den Herzog von Sagan sendet, worin er denselben bittet, den Sold für sich und seine Hauptleute dem Orden noch zu stunden, und sich darüber mit seiner nach Marienburg gesendeten livl. Botschaft zu einigen. — Der Brief des O.M. an den H.M. ist d. d. Riga, am Dinstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Julius) 1456. D.

Diese Briefe liegen unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 1977.

Der H.M. bittet den livl. Meister dringend, das versprochene Geld zu senden, indem er eine neue Uebereinkunst mit den Hosseuten getroffen, die schon seit 6 Wochen mit den Polen zu Thorn in Unterhandlung stünden. D. D. Marienburg, am Freitag nach Dominici (den 6. Aug.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei liegt ein Schreiben an den Rig. E.B., das dieselbe Bitte enthält,

#### Nº 1978.

Der H.M. bittet den Rig. E.B., seinen Geldbeitrag bald möglichst dem livl. Meister zu senden, weil bei einem längern Außschub dem Orden nicht mehr zu helfen seyn möchte. D. D. Marienburg, am Donnerstag nach Egidii (den 2. Sept.) 1456. D.

Vom Coucept im geh. Archiv zu Königsberg. Dabel ein Schreiben von demselben Tage an den livländ. Meister: er möchte sein und das von den livl. Prälaten gesammelte Geld ohne Säumen ihm zusenden.

# Nº 1979.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, er habe sich mit allen Hossetten, ausgenommen die zu Marienburg und Dirschau liegen, gütlich geeinigt, und hosse dies auch von den Böhmen; er möge daher mit der Zusendung des Geldes nicht länger säumen. D. D. Marienburg, am Mittwoch vor Kreuz-Erhöhung (den 8. Sept.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1980.

Der H.M. meldet dem Rig. E.B., er habe sich mit den deutschen Hosleuten gütlich geeinigt, und stehe auch jetzt in Unterhandlungen mit den Böhmen; er möchte daher seine Geldhülfe, worüber er ihm eine Schuldverschreibung zusenden werde, ohne Säumen dem livl. Meister zustellen. D. D. Marienburg, am Freitag nach Mariä Geburt (den 10. Sept.) 1456. D.

Vom Concept im geh. Archiv-Gewilbe zu Königsberg. — Ein Schreiben von demselben Tage, fast gleichen Lautes, an die livl. Prilaten von Dorpat, Kurland und Oesel liegt bei diesem Briefe; so auch ein gleiches Mahaschreiben an den livl. Meister, darin genagt wird, dafe die Botschaft des Comthurs von Eibing, nümlich Herr Plefs und Völkel Röder, ihn mündlich von der gansen Lage der Sache unterrichten würden.

### Nº 1981.

Der Ordens-Procurator meldet dem H.M. alles, was seit dem 4. Julius wegen Besetzung des Revalischen Bisthums am röm. Hofe vorgefallen. D. D. Rom, den 16. Octbr. 1456. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 1982.

Johann von Mengede, genannt Osthoff, O.M. von Livland, bittet den Papet um die Bestätigung des in die Stelle des verstorbenen Johann (Tiergart) von dem kurländ. Dom-Capitel zum Bischof von Kurland einstimmig erwählten Dr. Paul Einwald von Walteris, bisherigen Condjutors. D. D. Riga, den 13. Decbr. 1456. L.

Von einer gleichzeitigen, glanbhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 1983.

Der livl. Meister berichtet dem H.M., wie Dr. Paul Einwald erst Coadjutor des Bischofs von Kurland geworden, und nach dessen erfolgtem Tode vom Capitel zum Nachfolger erwählt, und von ihm bei dem Papst präsentirt worden sei, und bittet, ihm hierin nicht zuwider zu seyn. D. D. Riga, am Donnerstag nach Thomä Apostoli (den 23. Decbr.) 1456. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.— Bis dahin hatten Liviands Meister sich nie herausgenommen, zu den Bisthümern zu präsentiren, am allerwenigsten zum Bisthum Kurland, sondern die II.M. präsentirten aur inmer allein. Der schwache, furchtsame Ludwig ließ sich aber auch diesen Eingriff in seine Rechte gefallen.

#### Nº 1984.

Des Comthurs von Elbing Bitte an den livl. Meister, zu erlauben, daß das durch Volkel Röder zum Wiederkauf von Marienburg von ihm erhaltene Geld zur Bezahlung der Söldner von Konitz und Mewe verwandt werden dürfe, weil diese sich zu den Marienburgern sehlagen wollen, welche fest an den Polen halten. Ohne Ortund Zeit-Angabe (1456). D.

Vom Concept im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. — Dafa dieser zur Berichtigung der Geschichtschreiber so viel enthaltende Brief vom Comthur zu Elbing seh, und in die letzten Monate des Jahres 1450 oder in den Janar 1457 falle, ersicht man aus der Bemerkung, welche dem Schreiben des H.M. au den E.B. von Riga, d. d. Marienburg, am Freitag nach Mariß Geburt 1450 (No. 1980.), beigefügt ist. Die durch Röder übersandte Geldhülfe gab wahrscheinlich dem livi. Meister die Veranlassung, die Abtretung von Ehtland zu verlangen.

<sup>\*)</sup> Dieses Datam macht die Angabe des Briefs: der Bischof von Kurland sei "ipso die note penaltimam mensie pracedentis Decembrie" gestorben, ungewifs. Vielleicht mufs das Wort "Decembrie" ganz weg, oder dafür Novembris scheen.

### Nº 1985.

Auszug aus Briefen vom Jahre 1456, die Geschichte Livlands betreffend. D.

Diese Briefe sind im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg: 1.) der ILM. an den livl. O.M. wegen unverzüglicher Geldsendung zur Befriedigung der Söldner, d. d. Marienburg, am Montag zur Fatsacht.— 2.) Derzeibe empfiellt dem B. Bartholomiga von Dorpat, und den drei Städten, Riga, Reval und Dorpat, and dem Tage zu Woldemar versammelt, seine Gesandten nach Livland, Hans Grafen von Gleichen und Christoph Eginger, zur freundlichen Anfahme und Erfüllung ihree Gewerbes, d. de. od. — 3.) Der Comthur zu Klöhin meldet dem II.M., d.d. Königsberg, am Abend Matthiä Apostoli (den 24. Febr.), der Meister von Livland habe ihm versprochen, drei Münser-Geseilen zu schicken, mit denen werde er in Königsberg für die Hoffeute münzen lausen, der II.M. möge ihm drei Stempel daru graben lassen. — 4.) Der ILM. an den Comthur zu Eibing, d. d. Marienburg, am Tage Marià Verkündigung (den 25aten März), wegen des Schadenersatzes der Holländer an die Livländer, weiche die Sache für diefamal anstehen lassen möchten. — 5.) Der II.M. erhabt dem Prietert-Brader Lucass Tauwer, sich nach Livland zu begeben und dort zu bleiben, und fertigt ihm einen Reisepafa uns. D. D. Marienburg, am Abend Mariä Himmelfahrt (den 14. Aus.) — 6.) Ancrebieten der III. Stände an die preußsichen Verbündeten zur Vermittelang mit dem Orden (a. No. 1943 ff.)

### Nº 1986.\*

Der H.M. Ludwig von Erlichshausen präsentirt dem Papst Calixtus den Ordens-Procurator Jodocus Hohenstein zum Bischof von Reval 1456. Nebst einer Deduction, daß dem H.M., und nicht dem Revalschen Capitel das Wahlrecht zum Revalschen Bisthum zustehe. L.

Dieses Actenstück lag anter den losen lirl. Papieren auf dem goh. Archiv zu Köntgeberg.— Vor dem Schreiben ataud eine Abschrift des Verkaufsbriefs von Ehstland an den Orden in Preußen vom Könige Waldemar. D. D. Marienburg, am Tage der Eathauptung Johannis des Täufers 1340 (a. No. 367., Bd. I. S. 85.). Die Schrift war sehr fein und äsferst schwer zu lessen. Der ganze Aufsatz rährt wahrscheinlich von der Foder des Jodocas Holenstein selbst her, wie der Schlufs der Beilage verräth, und wurde von demselben dem Ordens-Canaler zu weiterem Gebrauch zugeschickt. Die Aufschrift in dorso lautet: "Quo Jure Magister ordinis theutoniorum habet Jun patronatus ad ecclesiam Resalliensem."

#### Nº 1987.

Der livländ. Meister empfiehlt den Official und Canzler des Rig. E.B., M. Andreas Peper, als seinen jetzigen Gesandten an den H.M. und an den Papst, wegen Besetzung der Bisthümer Kurland und Reval, dem Comthur Heinrich Reufs von Planen zur Unterstützung und Weiterbeförderung. D. D. Riga, am Sonnabend vor Antonii Abbatis (den 15. Jan.) 1457. D.

Vom Originai im geh. Archit-Gewälbe zu Königsberg. — Der lirl. Meister ging also den H.M. nicht vorbei, aber doch auch gerade nach Rom mit seinem Vorschinge; ein Unternehmen, das keiner der vorigen H.M. würde gestattet haben.

### Nº 1988.

Dr. Paul Einwaldi von Walteris, Postulat des kurländ. Bisthums, bittet den Comthur Heinrich Reuß von Planen um Beförderung des M. Andreas Peper. D. D. Pilten, am Sonnabend vor Pauli Bekehrung (den 22. Jan.) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. 11. Band.

#### Nº 1989.

Des E.B. Sylvester's sogenannte Gnade oder neues Mannrecht. D. D. Ronneburg, am Dorotheen-Tage (den 6. Febr.) 1457. D.

Diese Begnadigung (Fendum gratiae) gab der R.B. der Ritter- und Mannschaft des Errstüte Riga, um sie der Ritter- und Mannschaft in den Landen Harrien und Wierland gleich zu machen, damit sie untger einander als geborre Freunde ein gleiches Erbrecht genießen möchten, wofür selbe der Rigischen Kirche eine namhafte Summe Geldes zur Auslösung, Steuer, Hülfe und Erbauung eitlicher Schlösser erlegte. Die Original-Urkunde auf Pergamen, mit zwei ahnagenden Siegeln, wird im Archiv der Hirkland Ritterschaft anferbewährt, und ist bereits abgedrackt worden von Ceumern in z. Theatr. livon, II. 1—17., und von Buddenbrock in a. Sammlung der Gesetze, welche das heutige livländ. Landrecht enthalten, 1. 297 bis 328.

# Nº 1990.

Des Ordens in Livland Antrag an den H.M. und an den Comthur von Elbing, ihm, für seine dem Orden in Preußen oft geleistete Hülfe und Unterstützung, Ehstland abzutreten. D. D. Burtnick, am Mittwoch nach Valentini (den 16. Febr.) 1457. D.

Diefs Schreiben des livländ. Ordens ist ein Original; dabei liegt eine Note des livländ. Gesandten Fürstensu, welche das von ihm eingereichte Exemplar zu seyn acheint. Beide befinden sich im geh. Archiv zu Königsberg. Da der Combur von Elbing, Heinrich Reufs von Plauen, sich damals noch immer in Königsberg aufhielt, so ward das Gewerbe anch zuerst bei ihm angebracht. In dem Briefe, mit welchem er das folgende Schreiben, sammt der Note, dem H.M. zusendet, und der in der Abschrift wegelassen ist (d. d. "Koningsbergk am Grwnendonnerstage im etc. lvijten Jare"), läfat er sich gar nicht über den Antrag aus, sondern sagt blofs: "Was ewer gnade vor das beste in den sachen ezu thun erkennet, das sectese wir ezu ewern gnaden."

# Nº 1991.

Stephan, Pfarrer zu Elbing, meldet dem H.M. Neuigkeiten, darunter von dem Durchzuge des livländ. Gesandten nach Rom. D.D. Stum, am Montag nach Invocavit (den 9. März) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv sn Königsberg. — Dieser Brief hat awar für die livländ. Geschlehte wenig Interesse; er ist aber ein merkwürdiger Beieg zur Culturgeschichte jener Zeit. Ein Geistlicher schreibt seinem Landesherrn, der sich im stärksten Kriegsgedränge befindet, auf die vertraulichste Weise.

#### Nº 1992.

Markgraf Friedrich von Brandenburg schreibt an den H.M.: er könne die Artikel und Warnungen, seinem Begehren nach, dem Comthur zu Elbing, daß sie von da ferner dem Meister in Livland möchten zugefertigt werden, nicht zuschicken. D.D. Gartz, am Mittwoch nach der Enthauptung Johannis (den 31. Aug.) 1457. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1993.

1.) Johann v. Mengede, Meister von Livland, meldet dem Comthur zu Elbing, unter welchen Bedingungen er den König von Dänemark vermocht habe, die Hülfe und Beschirmung des Ordens auf 15 Jahre zu übernehmen. D. D. Riga, am Mittwoch nach Lucä Evang. (den 19. Octbr.) 1457.— 2.) Des Comthurs zu Elbing Rath an den H.M., wegen der künftigen Besetzung des Schlosses Memel.

D. D. Marienburg, am Montag nach Elisabeth (den 21. November) 1457. D.

Von den Urschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 1994.

Der livl. Meister bezeigt seinen Unwillen dem Comthur zu Elbing, daß die livl. Hülfstruppen bis Mewe geschickt worden, wohin man ihnen den Proviant schwer nachführen könne; verlangt deren Beurlaubung nach 6 Wochen, und meldet, der dänische Hauptmann werde mit seinen Knechten nach Königsberg kommen. D. D. Riga, am Freitag vor Quasimodogeniti (den 5. April) 1458. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewötbe zu Königsberg.

### Nº 1995.

Der Hauptmann zu Memel stellt dem H.M. die Gefahr vor, in der sich Memel vor den Samaiten und Polen befindet. D. D. Memel, an des heil. Kreuzes (Kreuz-Erfindungs-) Abend (den 2. Mai) 1458. D.

Von der Urschrift im geh. Archir zu Königsberg. — Dieser Hauptmann hiefs Wencmar Plather, wie aus einem späteren Briefo desselben herror geht, worin er den H.M. um Vich und Korn zu des Hauses Notbdurft dringend bittet, indem die Danziger stark in der See und die Samaiten zu Lande liegen, so dass die Livisander keinen Proviant zusühren könnten.

#### Nº 1996.

Christian, König von Dänemark und Schweden, bestätigt alle, dem Bisthum Oesel von seinen Vorfahren ertheilte, Privilegien, Freiheiten etc., und nimmt dasselbe in seinen besondern Schutz. D. D. Stockholm, den 8. Mai 1458. L.

Von einer im Jahre 1534 gefertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. (Vergl. die Anmerk. bei Nr. 418., Bd.I. S. 107.)

#### Nº 1997.

Der König von Dänemark meldet dem H.M., seine nach Danzig gesandten Ritter hätten mit den Danzigern einen Waffenstillstand bis Bartholomäi, und eine Unterhandlung mit ihnen und den Polen am Walpurgis-Tage zu Lübeck gemacht. D. D. Kopenhagen, am Tage des Evangel. und Apost. Matthäus (den 21. Sept.) 1458. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, die der H.M. dem Comthur von Eibing in dem Briefe, d. d. Königsberg, am Sonatag nach hell. drei Königs 1459 (s. No. 2002.) zusandte. Er hatte des Königs Schreiben durch den dänischen Gesandten nach Livland, Ritter Werner von Parsberger, erhalten.

#### Nº 1998.

Jodocus Hohenstein, Bischof von Oesel, Land-Comthur an der Etsch und Ordens-Procurator, bittet den H.M., den livl. Meister zur thätigsten Unterstützung aufzufordern, daß ihm das Bisthum Oesel nicht entgehe, und meldet ihm zugleich mehrere Neuigkeiten aus Rom. D. D. Rom, den 24. Septbr. 1458. D.

Von einer durch den H.M. dem Comthur von Eibing zugefertigten Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 1999.

Des Königs Casimir von Polen und seiner Verbündeten Waffenstillstand mit dem Orden in Preußen, Deutsch- und Livland und mit dessen Bundesgenossen, a dato bis zum Margarethen-Tage des künftigen Jahres. D. D. Riesenburg, am Donnerstag vor Hedwig (den 12. Octbr.) 1458. D.

Das Original, sof einem großen Pergamentbogen, besitzt das geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. No. 36. Es haben 56 Siegel darus gehangen, woven jetzt noch 36 übrei sind, darnater aber keine livilandischen. Netze bu erwihnt in a Geschichte, Th. IV. S. 362. dieses polnischen instruments nicht, sondern nur des von dem Orden (a. die folg. Nr.); indessen beweisen seine Anführungen zur Genüge, wie viel Licht die Geschichte durch diese Urkunde erhält.

#### Nº 2000.

Des Ordens und seiner Bundesgenossen Waffenstillstand mit dem Könige Casimir von Polen und dessen Verbündeten, a dato bis zum Margarethen-Tage des folgenden Jahres. D. D. Riesenburg, am Sonnabend vor St. Hedwig (den 14. Octbr.) 1458. D.

Vom Original auf einem großen Pergamentbogen, 'das in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. No. 66. liegt. Es haben daran 12 Siegel gehangen, von denen jetzt aber nur noch 8 an Pergamentstreifen übrig sind.

### Nº 2001.

Der H.M. bittet den Comthur zu Elbing, statt seiner auf dem mit den Hoflenten zu Osterode zu haltenden Tage wegen Besiegelung des Waffenstillstandes zu erscheinen, weil er keine Zehrung dazu habe; auch werde er den alten Vogt der Neumark dahin senden. D. D. Waldan, am Abend der Geburt Christi 1458. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. -- Dieses Schreiben berichtigt mehrere Umstände, die im 31. Cap. der Kotzebueschen Geschichte, B. IV. enthalten sind.

#### Nº 2002.

Der H.M. verlangt vom Comthur zu Elbing die Besorgung eines Sichergeleites von den Hofleuten für die anzichende große Gesandtschaft aus Livland. D. D. Königsberg, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1459. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Diese Gesandtschaft sollte zu dem großen Congress zu Kulm kommen, bei welchem der Orden glaubte, den Frieden mit Polen und den Verbindeten zu Stande zu bringen. — Kin im Archiv zu Königsberg vorhandenen Brief des Pflegers zu Schacken [3 Meilen von Königsberg], (d. d. Donnerstag vor Reminiscere 1459) berichtet dem H.M.: die litt. Gesandtscht werde künftigen Sonntag in Memel einreffen; er habe auch, auf des H.M. Befehl, den Krügern diesestis der Memel augesagt, sich mit Bier und Brot zu versorgen; diese Leute wären zu arm dazu. Mit dem Nachtlager in Rudau würde es besonders übel aussehen, denn "es ist von alder gewonheit gewest so sulche merkliche botschaft von ließinde her in qwam das deune eyn Obirster Marschalk (der in Königsberg residirte) eynen bruder des ordens adder est ezeiten seynen compan en bys ezum Treyras (dieser Ort ist nicht mehr vorhanden) entlegen aantte der en deune eynen gutten willen mit essen voll tryncken vs seynen keller vol kochen beweystect.

#### Nº 2003.

Agnes von Hessen, Herzogin von Braunschweig, bittet den H.M. und den Meister von Livland, den Nicolans von Medem und dessen

Brüder für die dem Orden geleisteten Dienste mit etlichen vor Göttingen gelegenen Gütern zu belehnen. D. D. am Sonntage Exaudi (den 6. Mai) 1459. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Von dem Siegel in roth Wachs sin noch einige Ruste da. — Zur Familien-Geschichte der Herren Freiherren und Grafen ron Medem liefert dieser Brief einige noch unbekannte Züge.

# Nº 2004.

B. Paul von Kurland versichert den H.M., er hoffe, seine letzte Unterhandlung mit dem E.B. und dem Orden in Livland werde die Herstellung des Friedens mit Polen und den Danzigern wohl bewirken. D. D. Dondangen, am Dinstag nach der Geburt Johannis des Täufers (den 26. Jun.) 1459. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2005.

Des Oeselschen Bischofs und Ordens-Procurators, Jodocus Hohenstein, Uebereinkunft mit den Brüdern der Ballei an der Etsech wegen der Bullei zu Botzen. D. D. Mantua, den 19. Julius 1459. D. Von einer glaubwürdigen Abschrift im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg.

# Nº 2006.\*

Johann und Albrecht, Markgrafen von Brandenburg, bitten den livt. O.M., dem Wolfram von Reyzenstein die ihm von seinem Stiefbruder Wolfstriegel in Livland zugefallene Habe und Güter einweisen zu lassen. D. D. Plassenburg, am St. Egidien-Tage (den 1. Sept.) 1459. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Pspieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2007.

Ludwig Braun giebt dem H.M. Nachricht von seiner gefahrvollen Gesandtschaftsreise nach Livland auf dem Wege von Memel. D. D. Memel, am Tage Vincentii (den 22. Jan.) 1460. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Aus dem Inhalt löfst sich vermuthen, dafs der Brief am Tage des Märtyrers Vincentius geschrieben ist, weswegen das obige Datum gewählt ist; denn die Feste der übrigen Heiligen dieses Namens fallen meist in die Frühjahrs- und Sommer-Tage.

#### Nº 2008.

Jost Hohenstein, Bischof von Oesel, giebt dem H.M. von seiner Gefangenschaft und Befreiung auf dem Wege nach Preußen Nachricht. D. D. Nürnberg, am Fronleichnams-Tage (den 12. Jun.) 1460. D.

Von der schon fast ganz verblichenen Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2009.

Der Orden in Livland erklärt dem H.M., es wolle Niemand nach Preußen mehr in's Feld ziehen, weil die Heimgekehrten daselbst eine so schlechte Aufnahme gefunden hätten. D. D. Riga, am Abend der Jungfrau Margarethä (den 11. Jul.) 1460. D. Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Auf der Rückseite steht das Prüsentatum: "Gekomen in's Heer vor Welaw am Tage Marie Magdalene."— Das Fest der hell. Margerethä ward im Mittelalter am 12. Julius gefeiert; in usserm Kalender ist ihm der 13te Julius bestimmt.

#### N° 2010.\*

Der E.B. Sylvester theilt dem O.M. in Livland seine Meinung mit, wie er gegen den Elect von Dorpat zu verfahren Willens sei, und befrägt denselben, ob und welchen Beistand er ihn und seiner Kirche, als deren Schutzherr, dabei leisten wolle? D. D. Kokenhusen, am Tage des Märtyrers Kilian (den 8. Julius) 1461. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie, die unter den losen livländ. Papieren auf der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

### Nº 2011.

Christiern I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, verlangt vom Meister in Livland, dafür zu stehen, daß der Elect von Oesel (Vatelkanne) weder von Jodocus, noch auf irgend eine Art beunruhigt und verdrängt werde; widrigenfalls er sich selbst des Stifts Oesel annehmen müßte. D. D. Stockholm, am Tage Mariä Magdalenä (den 22 Jul.) 1461. D.

Von der Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, welche der livl. Meister dem H.M. in dem diese Angelegenheit betreffenden, unter No. 2013. gelieferten, Briefe sandte.

#### Nº 2012.

Antwort des livl. Ordens an den König von Dänemark auf dessen Verlangen, den Johann Vatelkanne bei dem Besitz des Bisthums Oesel zu schützen. D. D. Pernau, am Abend der Geburt Mariä (den 7. Septbr.) 1461. D.

Von der dem H.M. mit dem Briefe No. 2013. zugeschickten Abschrift, die aber an mehreren Stellen ganz erloschen war.

#### N° 2013.

Benachrichtigung des livl. O.M. an den H.M.: der Orden und die Prälaten in Livland hätten den Jodocus als Bischof von Oesel eingesetzt, und den Vatelkanne vertrieben, den der König von Dänemark bisher beschützt habe, welcher des Ordens Freund nicht sei, der er seyn sollte. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1461. D.

Von der durch Moder schon stark zerfressenen und verlöschten Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die eingelegten Briefe sind unter besondern Nrn. mitgetheilt. — Dieser Brief sagt gerste das Gegentheil von dem, was in Gade busch's Jahrbüchern unter diesem Jahre behauptet wird.

# Nº 2014.

Der livl. Meister sucht sich beim H.M. von der Gesandtschaft an den König von Böhmen los zu machen, verspricht dagegen 5 bis 600 rheinl. Gulden dazu, und bittet um 200 Gewappnete, falls Livland von den Russen oder Andern angegriffen werden sollte. D. D. Riga, am Abend der heil. drei Könige (den 5. Jan.) 1462. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2015.

Der Rig. E.B. Sylvester ertheilt über das 1251, den 7. August, der Stadt Riga von den Grafen von Holstein, Johann und Gerhard, gegebene Handlungs-Privilegium (s. No. 95., Bd. I. S. 25.) ein gerichtliches und durch einen Notarium publicum beglaubigtes Transsumt. D. D. Ronneburg., den 12. Mai 1462. L.

Von diesem Transsumte sind zwei Originale im Archiv der Stadt Riga vorhanden. Sie sie auf Pergament geschrieben, und mit dem anhangenden großen Siegel des E.B. aus roth Wachs in gelüwichserner Kapsel versehen.

# Nº 2016.\*

Der Gebietiger von Livland berichtet dem H.M., daß der in Stelle des zum Bischof von Oesel beförderten Ordens-Procurators zu Rom, Jodocus, jetzt dort befindliche Procurator Andreas Pfeffer, aus Mangel an Unterstützung, abgehen wolle, und bittet daher, ihn als einen brauchbaren Mann dem Orden zu erhalten, und ihn, in Vereinigung mit dem Deutschmeister, anzustellen, oder, falls er schon von Rom abgegangen wäre, Letzteren zu beauftragen, ein anderes tüchtiges Subject an seine Stelle zu engagiren. D. D. auf der Semgaller Aa, am Abend Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1462. D.

Das Original dieses Handschreibens, unter der Addresse: "Deme Erwerdigen rude Geistliken Heren Hern Lodowig van Erklichfahwen Honeister dutsches Ordens", befindet sich unter den losen ib!. Papieren auf dem geh. Archir zu Königsberg.

### Nº 2017.

Die Gesandtschaft des H.M. bittet den Orden in Livland um 4000 Gulden und um 300 Mann zur Unterstützung des Bernhard von Zinnenberg, obersten Hauptmanns zu Kulm, Strasburg und Golub. Die Gesandtschaft ward abgefertigt zu Königsberg, am Sonnabend nach Mariä Geburt (den 11. Septbr.) 1462. D.

Von dem Original-Concept im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2018.

Des H.M. Ludwig von Erlichshausen Vollmacht für Georg Grafen zu Henneberg, Steffan Mathie, Domherrn zu Frauenburg und Pfarrer zu Elbing, und Guntram von Hatzfeld, Haus-Comthur zu Preufsisch-Mark, zur Unterhandlung zu Briske mit dem päpstlichen Legaten Hieronymus wegen Wiederabtretung der von dem Könige Casimir von Polen occupirten Lande an den D.O. D. D. Königsberg, am Montag nach Quasimodogeniti (den 17. April) 1463. D.

Von der Original-Copie auf Pergament, mit dem Einschnitt zur Anhängung des Siegels, auf dem Ordens-Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2019.

Der livländ. Meister bittet den H.M., den B. Jodocus von Ocsel, der des Ordens Sache gegen den Rig. E.B. in Rom führen soll, in Preußen nicht aufzuhalten, und zu seinem Unterhalt ihm eine Ballei in Sicilien oder Apulien zu geben, und meldet, daß er mit den Pleskauern einen Frieden auf 10 Jahr geschlossen habe. D. D. Neuermühlen, am Montag vor Mariä Geburt (den 5. Septbr.) 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2020.

Der livl. Meister entschuldigt sich bei dem H.M., noch keine Leute zum Entsatz von Mewe schicken zu können, welches aber auf den Winter geschehen solle. D.D. Riga, am Sonntag nach Kreuz-Erhöhmur (den 18. Septbr.) 1463. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2021.

Dem H.M. wird vom livl. Meister angezeigt: B. Jodocus werde so lange in Kurland bleiben, bis Mewe entsetzt sei; der König von Dänemark verlange gewisse genommene Güter, 15,000 Mark Holmisch werth, zurück; der E.B. von Upsal sitze in Stockholm gefangen. D. D. Riga, am Sonntag nach Kreuz-Erhöhung 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2022.

Des Comthurs zu Memel Nachricht an den H.M. von dem litthauischen Landtage mit dem Könige, wegen Abtretung von Podolien an den Orden. D. D. Memel, am Dinstag nach Simonis und Judä (den I. Novbr.) 1463. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2023.

Bewerbung der hochmeisterlichen Gesandten bei dem Orden in Livland um Geld und Leute, nach Uebergebung des Schlosses Mewe. Die Gesandtschaft ist ausgefertigt zu Königsberg, am Sonnabend vor Oculi (den 3. März) 1464. D.

Von der Urschrift im geb. Archiv zu Königsberg. Dabei liegt das Empfehlungsschreiben des H.M. für "den Bellen vand wolgebornen Herren Jorgen Granen van Herren zum Hennenberge" an den Meister von Liviand, Johann von Mengede, anders genamt Oesthoff.

#### Nº 2024.\*

Andreas Gantzko, Hauptmann auf Rößel, bittet den H.M., seinen Bruder nicht nach Livland zu senden, weil er dort nichts Gutes, sondern nur gut trinken lernen möchte, und er ihn lieber bei sich zu behalten wünsche. D. D. Rößel, am Donnerstag vor Crucis (den 26. April) 1464. D.

Von dem Original-Handschreiben, das sich unter den losen livt. Papieren auf dem geb. Archiv zu Königsberg befindet, und sehr schlocht geschrieben ist. — Das Siegel ist in braun Wachs gewesen.

### Nº 2025.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M. für Matthias Schuvemann, der geistlichen Rechte Licentiaten. D. D. Riga, am Sonntag nach Corporis Christi (den 3. Jun.) 1464. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2026.

Die Lübeckschen Friedens-Vermittler zwischen dem Orden und Polen ersuchen die Ordens-Deputirten, noch heute und morgen in Kulm zusammen zu bleiben, indem ihnen dann wichtige Eröffnungen gemacht werden sollten. D. D. Thorn, am Tage der Apostel-Theilung (den 15. Jul.) 1464. D.

Von dem darch Moder sehr stark angegriffenen Original im geh. Archiv zu Königsberg. Aus der Addresse lernt man die vornehmsten Ordens-Deputirten zum Friedens-Congrefs kennen. "Deme Erwerdigen in god vader vnde Heren Hern Jodoco der Kerken to Ozell Bisschopp. Den Eddelen Wolgeboren vnd Ersamen Heren Hilarike Russen zu Plawen kumpthur tom Eiblinge etc. Gerde Mellingrode Marschalke in Lyfflande vnde den andern des Hern Homesters vnd der Stede Koningesberge Sendeboden binnen deme Colmo wesende vnsen gunstigen lenen Heren vnd France assmplikten vnd besundern."

### Nº 2027.

Die Ordens-Gesandten zur Friedens-Unterhandlung dringen in den H.M., da der Frieden sich zerschlagen, den König von Dänemark eiligst zu besenden, damit dessen Hülfe nicht aussen bleibe. D. D. Kulm, am Montag nach Margarethä (den 16. Jul.) 1464. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. 
Dass der König von Polen bei der Friedens-Unterhandlung Podolien (das die Litthauer für ihr Eigenthum hielten) gegen Prensen aussutauschen sich erboten, scheint den Geschichtschreibern ganz unbekannt zu seyn, erhellt aber aus dieser Urkunde.

### Nº 2028.

Die sorgfältige Sicherung von Memel vor den Feinden, besonders den Danzigern, wird dem H.M. von dem livl. O.M. dringend empfohlen. D.D. Riga, am Mittwoch nach Reminiscere (den 13ten März) 1465. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2029.

P. Paul II. schreibt den Eid vor, welchen die Suffraganeen des Rig. Erzstifts dem E.B. Sylvester und dessen Nachfolgern künftig ablegen sollen. D. D. Rom, XII. Kal. Julii (den 20. Jun.) 1465. L.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich in dem Fasc. IV. P. I. u. II. auf der königl. Bibliothek zu Königsberg befindet.

#### Nº 2030.

Der livl. Landmarschall und der Comthur von Goldingen erklären dem H.M., sie hätten Verdacht gegen die angesetzte Friedens-Unterhandlung, und daher keine Lust, ihr beizuwohnen. D. D. Powunden (3 Meilen von Königsberg), am Freitag nach Mariä Himmelfahrt (den 16. August — 1465). D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königberg. — Dafs dieser Brief von der Friedens-Unterhandlung auf der frischen Nehrung rode, erzieht min aus dem Schlinse desselben; deswegen hat man ihn auch in kein anderes Jahr setsen können. Ueber die großen Opfer, zu denen sich der Orden bel jenen merkwirdigen Unterhandlungen erbot, kann man das 86ste Cap, des IV. Bandes der Kotze bussehen Geschiebte nachlesen.

#### Nº 2031.

Der Magistrat der Stadt Fellin meldet dem Rig. Magistrate, daßer das Urtheil desselben in der Sache des Jakob Dosen in ErfülII. Band.

lung gesetzt hätte, und daß derselbe sich mit Unrecht beklage, als habe man ihm kein Recht wiederfahren lassen. D. D. Fellin, am Sonnabend nach Praesentationis Mariae virginis (Mariä Opferung, den 21. Novbr.) 1466. D.

Dieser Brief, auf Papier geschrieben, befand sich in der Urkunden-Sammlang des Rigischen Ober-Pastors Liborius v. Bergmann. Er ist mit einem Siegel von gelbem Wachse, über dem eine Papierscheibe liegt, beslegelt, dessen Figur aber mit den sonst vorhandenen Fellinschen Siegeln nicht übereinkommt, anch nicht dentlich zu erkennen ist. -- Weiter unten (beim J. 1494, No. 2320.) kommt ein Brief vor, aus dem dentlich zu erhellen scheint, dass von den Magisträten der kleineren liv!, Städte an den Rig. Magistrat appellirt worden ist. Man könnte daher vermuthen, dassRiga, als die vornehmste Hansestadt in Livland, die höchste Instanz für die übrigen im Lande gelegenen Hansestädte in solchen Sachen gewesen sei, die abgemacht werden konnten, ohne dass eine Tagfahrt deswegen anzustellen war. Nun waren Riga, Dorpat, Reval, Pernan und Wenden Hansestädte, von Fellin ist es aber unbekannt, und doch schen wir hier ein Beispiel, dass ein Urtheil des Rig. Magistrats in Fellin in Erfüllung gesetzt wurde. Wahrscheinlich haben aber die kleineren Städte dieses Landes sich des Rig. Rechtes bedient; nicht, als ob sie dazu verpflichtet gewesen, sondern weil sie es freiwillig angenommen. Es ist also gans natürlich, dass sie bei vorfallenden ungewissen Fällen von dort Erianterung und Berichtigung einholten. Vergl, Brotze in Hupel's n. nord. Miscell., XVII. 8. 66 - 71.

### Nº 2032.

Lehnbrief des livl. O.M., Johann von Mengeden, für Heinrich Benedden, über einige Grundstücke im Gebiete und bei dem Schlosse zu Grobin. D. D. Fellin, am Mittwoch vor Lätare (den 4. März) 1467. D.

Vom Original auf Pergament, das unter No. 418. der Spec. des Dr. Hennig auf dem geh. Archiv au Königsberg liegt. — Das gewöhnliche meisterliche Siegel in roth Wachs hängt daran, vermittelte eines Pergamentstreffens.

### Nº 2033.

Johann von Mengede, genannt Osthoff, Meister des D.O. von Livland, weiset dem Vogt von Tolkemit, Jeremias, für seine Dienste eine Leibrente von 20 Mark jährlich aus dem Gebiete Tapiau in Breußen an. D.D. Fellin, am Donnerstag vor Lätare (den 5. März) 1467. D.

Von einer Original-Cople auf Pergament, bestüdlich im geh. Archiv-Gewülbe zu Königsberg. — Jeremins beham das Original, und das hochmeisterliche Archiv die Original-Copie. Sie ist zweimsl eingeschnitten, ein Beweis, dass Jeremins entwoder schon eher, als der H.M. die an den Orden in Liviand vernetzten Gebiete Tapian und Welau einlösete, oder nachher abgesnuden ward. Tolkemit ist ein königl. preufsisches Städtehen am frischen Haff, unweit Francaburg, und war 1772 eine königl. polnische Starostel.

#### Nº 2034.

Der Landmarschall von Livland verpachtet eine Windmühle bei Welau in Preußen an einen Müller auf dessen Lebenszeit. D. D. Tapiau, am St. Stephans-Tage (den 26. Decbr.) 1467. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spes. II. No. 306. Von dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel in grün Wachs, ist nur noch das geharnischte Pferd einigermaaßen kenabar.

### Nº 2035.

Abtretung des Schlosses Tapiau und der Stadt Welau an den Orden in Preußen, durch die Commissarien des D.O. in Livland. D. D. Tapiau, am Sonntag vor der Reinigung Mariä (den 31. Jan.) 1468. D.

Von dem Original auf Papier, das sich in dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

# Nº 2036.\*

Der Landmarschall von Livland meldet dem Statthalter des H.M. die Widerspenstigkeit seines Vorfahrs, der sich in Doblen verschanzt gehalten, und bittet ihn, sich persönlich nach Livland zu verfügen. D. D. Tuckum, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1468. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt. Die Addresse lautet: "Dem Erwirdighen Wolgeborn Heren Hern Hinrik Russen van Plawen Homeister Standhalder mit aller Erwerdicheit, Sunder alle Zumen."

### Nº 2037.

Auftrag des O.M. von Livland an den Comthur zu Memel, das Schloß und Gebiet Memel dem Orden in Preußen wieder zu übergeben. D. D. Wolmar, am Tage Mariä Empfängniß (den 8. Decbr.) 1468. D.

Von einer gleichzeitigen, aus Livland an den Orden in Preußen gesandten Abschrift im geh. Archiv-Gewölle zu Königsberg. — Dafs Memel mehrere Jahre in den Hinden des livl. Ordens gewesen ist, wissen weder die preußischen, noch die übrigen Geschichtschrieber.

#### Nº 2038.

Der livl. O.M., Johann von Mengede; verlehnt das Gut Perkun im Grobinschen an Joh. Funcke. D. D. Libau, am Abend des heil. Antonius von Padua (den 12. Jun.) 1469. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden gewöhnliches Siegel des Meisters in roth Wachs, findet man in dem geh. Archiv su Königsberg, unter der Faborachen Specific. No. 44.

#### Nº 2039.\*

Historische Darstellung der durch die Schuld des E.B. Sylvester's entstandenen Uneinigkeit zwischen ihm und dem Orden in Livland während des Bundes in Preußen, um 1450 u. ff. — Etwa vom Jahre 1470. D.

Die Abschrift (13 Bogen stark) ist einer gleichzeitigen Copie, oder dem Original entnommen, welches sich in einem Folianten im geh. Archiv zu Königsberg befindet, der eine Sammung von liv-, ehst- und kurländ. Urkunden enthält. — Der Autor derschien neant sich swar nicht, war aber ein in Diensten des Ordens stehender und mit dem O.Archiv sehr bekannter Mann, und vielleicht der in dieser Urkunde vorkommende Christoph Forstonau. Dereibe scheint auch die beim J. 1479 vorkommende Klagt über Sylvester's Betragen (a.No. 21ts.) entworfen zu haben, welche mit dieser Urkunde in vielen Stellen wörtlich übereinstimmt. Er schrieb aber nicht im J. 1450 sondern asch dem Tode des Meisters Johann v. Mengeden, genannt Ostehf, welcher 1460 erfolgte. Man kann also diese Schrift im 3. 1479 ostehen.

#### Nº 2040.

Christian I., König von Dänemark, verwendet sich bei dem H.M., Heinrich Reffle von Richtenberg, für den alten Landmarschall von Livland, Gerd von Mallingrade. D. D. Segeberg, am Sonntag Reminiscere (den 10. März) 1471. D.

Das Original dieses Briefes auf Papier, worauf noch die Ueberreste des in roth Wachs über Papier gedrückten Secrets zu sehen sind, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Kö-

nigsberg. Die Hand ist äußerst undeutlich, und das Papier, besonders der Theil, worauf die Addresse geschrieben, ist sehr beschädigt.

#### Nº 2041.\*

Vincenz, Bischof zu Kulmensee, benachrichtigt den H.M., daß gewisse Leute in Riga versammelt wären, um zur See nach Preussen zu kommen u.s.w. D. D. Löbau, am Abend der Heimsuchung Mariä (den l.Jul.) 1471. D.

Vom Original, das unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

### Nº 2042.

Nachricht des livl. Meisters an den H.M., daß er sich, unter gewissen Bedingungen, mit den Groß-Nowogrodern verbunden habe, ihnen gegen den König von Moskau und dessen Verbündete, die Pleskauer, beizustehen; bittet dabei um Hülfe aus Preußen. D.D. Friedeburg, am Dinstag vor Mariä Himmelfahrt (den 13. August) 1471. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2043.

Der livl. Meister verspricht dem H.M., dessen Ausspruch in der Sache mit Gerhard v. Mellingrode gewissenhaft zu erfüllen, und diesen in die Comthurei zu Bremen, nach deren Einlösung, einweisen zu lassen. D. D. Alppi, am Tage Lamberti (den 17. Septbr.) 1471. D.

Von der Urschrift im gel. Archir-Gewölbe zu Königsberg. — Aus den über diese Sache mitgetheilten Urkunden scheint hervorzugehen, dass der lirl. Meister, Johann Wolthusen von Herfte, eigenmächtig den Marschall Meilingrode entsetzt, und dass dieser nicht nach Bremen gegungen sei, sondern als Comthur von Goldingen die Entsetzung des Meisters befördern geholfen habe.

#### Nº 2044.

Urtheilsspruch des Bischofs von Samland, Theodorich, in dem Process des gewesenen livl. Landmarschalls Gerdt von Mellingrode, mit seinen Widersachern in Livland. Gefällt (zu Königsberg) in Gegenwart des H.M. 1471. L.

Von einem gleichzeitigen Papier im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2045.

Verschiedene Fürsten und Herren des Großfürstenthums Litthauen verwenden sich bei dem H.M. für den Juden Jaczko, Zöllner zu Brsesc, daß die demselben einst in Preußen mit Beschlag belegten Güter wieder ausgeliefert werden. D. D. Troki, am Dinstag nach Petri und Pauli (den 30. Jun.) 1472. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewöhe zu Königzberg. Die Addresse belfat: "Dem Hochwerdigen rund Großen Herren Herren Henrich von Richtenberge Vasse liben Frauwen
dewusches Ordens Homester zur Prewisen waserem beuunderlichem guttem Fraude rund Naber." Dieser Brief hat sieben Siegel, über welche ein schmaler Papierstreifen gelegt und
der Btempel aufgedrückt ist. Das erste, des Bischofs, ist über rothes, das 2te und 3te über
grünes, und die übrigen vier sind über braunes Wachs gedrückt. Keines derselben ist ganz
deutlich; nur die Figur im ersten zeigt den Bischof im Chor stehend, segnend, und den

Krummetab haltend. Die Füse werden von seinem Wapenachlide bedeckt, worin sich ein Familienwapen kenntlich macht. Ebendasselbe scheint zu seiner Linken in einem Kranze am Chor zu hangen, so wie zur Rechten ein Kelch ganz deutlich ist. In der Umschrift des dritten ist nech der Name "Osticovits" ganz deutlich. — Also sehon damals hatten die Judon in Polen Zolleinnehmer-Stellen.

# Nº 2046.\*

Die schwedischen Ritter, Ywar und Laurenz Axelson, erklären dem H.M. und seinem Orden, daß Ernst Wolthusen von Herse, der Bruder des gefangenen livl. O.M., von dem Reichsrath zu Schweden ihnen Briefe gebracht habe, nach welchen sie sich hiemit für die Befreiung seines Bruders verwenden, widrigenfalls demselben Unterstützung geschehen soll. D. D. Wifsburg (Wiburg?), am Donnerstage nach Kreuz-Erhöhung (den 17. Septbr.) 1472. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königeberg. Vom grünen Siegel sind nur noch wenige Spuren.

#### Nº 2047.

Dietrich von Dornenburg, genannt von der Lage, Comthur zu Fellin, bittet den H.M., seinem Bruder Kurt von der Lage die Tragung des Ordens-Habits zu erlauben. D. D. Fellin, am Tage des Evangelisten Matthäus (den 21. Septbr.) 1472. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg. — Dafa der H.M. damals und noch früher die Tragung des Ordens-Kleides erlaubte, ohne dafs zugleich die Aufnahme in den Orden gescheben durfte, geht aus mehreren anderen Urkunden hervor. Diese Erlaubalfs grändete sich zum Theil suf die Bulle vom Papat Bonifacius IX. vom 26. Februar 1300. (s. No. 539, Bd. I. S. 135.)

### Nº 2048.

Der Haus-Comthur zu Riga bittet die Hauptleute zu Memel, den Seeräuber Jakob vom Rade, falls er nach Memel segeln sollte, zu überfallen. D. D. Riga, am Dinstag vor Elisabeth (den 17. November) 1472. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Addresse heifst: "Den werdigen vade erbaren Heren Honetitude itzunt thor Memmell synen besondern guden frunden vad genpers frunkliken geserenen."

### Nº 2049.\*

Antwort des H.M. auf die Anträge des livländ. Meisters in seiner Angelegenheit mit dem E.B. und der Stadt Riga. Ohne Jahrzahl und Datum (vom J. 1472). D.

Aus dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher eine Sammlung von liv-, ehst- und kurländ. Urkunden enthält.

### N° 2050.\*

Der Gebietiger von Livland bittet den H.M., er möchte zu dem mit den litthauischen Magnaten verabredeten Cursem (Termin zum schiedsrichterlichen Ausspruch) den Comthur von Osterode senden. D. D. Riga, am Donnerstag nach Gerdrutis (den 18. März) 1473. D.

Das Original dieses Handschreibens ist unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg anzutreffen.

II. Band.

#### Nº 2051.

Der H.M. ermahnt den livländ. Meister dringend zur Einigkeit mit dem Erzbischofe. D.D. Königsberg, am Sonnabend vor Judica (den 3. April) 1473. D.

Aus dem nusudirten Conceptbache des H.M. im geh. Archit zu Königsberg. — Leider ist von diesem nit großem Fleise geschriebenen Buche aur noch wenig übrig. Es führt die Ueberschrift: "Dis Buch ist angehaben bey Herren Heinrich vonn Richtennbergks Homeister dewisches Ordenas gezeitena Im vierezenhundertsten vnd drey vnd Sibenenigsten Jare Am Sontze Quasimodogeniti."

Nº 2052.\*

Der H.M. überläßt dem livl. Meister die Nichtschickung von Gesandten zur Tagfahrt nach Litthauen auf seine Gefahr. D. D. Königsberg, am Sonnabend vor Judica 1473. D.

Aus den Resten des mundirten Conceptbuchs des H.M. Heinr. Richtenberg, auf dem gch. Archiv su Königsberg.

N° 2053.

Der H.M. entschuldigt bei den litthauischen Magnaten die Nichterscheinung seiner Gesandten zur angesetzten Tagfahrt damit, daßer, dem Verlangen des Königs von Polen gemäß, den Feind desselben, Nicolaus Tüngen, verfolgen helfe. D. D. Königsberg, am Sonntage Ouasimodogeniti (den 25. April) 1473. D.

Ans demselben Bruchstück des mundirten Missivbuchs des H.M. Richtenberg.

### Nº 2054.

Das kaiserl. Kammergericht bestätigt ein vom B. Andreas zu Dorpat im Jahre 1471, Donnerstags nach Invocavit, in Sachen des Gerd Soye und seiner ehelichen Hausfrau Margaretha, contra Cracht Mallingrade, Gerd von Edelkirchen und Rudolph Depenbracke, betreffend die von ersterer zu fordernde Morgengabe, gefälltes Urtheil. D. D. Baden, den 23. Jul. 1473. D.

Das Original auf Pergament, mit einem anhangenden Siegel, ist im Archiv der livi. Ritter-schaft befindlich.\*)

#### N° 2055.\*

Der livl. O.M. beschwert sich gegen den H.M., daß der von dem Bischof von Samland bewirkte römische Ablaß nur für dessen Kirche, und nicht für den ganzen Orden gegeben sei, und bittet, die Publication desselben, so wie die determinirte Sendung des Bischofs nach Livland, zu hintertreiben. D. D. Ergemeß, am Abend der Himmelfahrt Mariä (den 15. August) 1473. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2056.

Vertrag zwischen dem B. Johann von Dorpat und dem O.M. von Livland, Bernd von der Borch, wegen des von beiden mit den Ples-

<sup>\*)</sup> Es hängt daran das Raiserl Siegel vor rothem Wachs in gellwücherene Kupsel an einem Pergamentstreifen. Daarelbe stellt den Reichnender mit der zwischen 5 Wapen befindlichen, in zwei Zeilen hermalnefenden Umschrift vor: S. FRIDERIGI DIVINA FAVENTE GERMCIA ROMANORVM IMPERATORIS SEMPER AUGUSTI AVSTRIE STIRLE DUCIS ETC. AEIOV. Das Meine Contrasiegel hat drei Schildehen unter einer Krons, und darwischen die Buchstelne AEIOV.

kauern geschlossenen Friedens und ihrer künftigen politischen Verhältnisse zu denselben. D. D. Walk, 1473. D.

Von einer gleichreitigen Abschrift, die in dem Fasc. I. Fol., P. I. No. 15. auf der königt. Bibliothek zu Königsberg liegt. Es ist diese Urkunde eigentlich nur ein Concept zu dem zu beurkundenden Vertrage, der nicht zu Stande gekommen ist, indem die Ucherschrift dieses Blattes heifst: "Copis Concordise iam nouiter concepte et non celebrate inter Episcopum turbatensem (ed. et Ordinem.)

#### Nº 2057.

Der H.M. verlangt vom livl. Meister dessen gründliche Beweise auf sein Anrecht an die Stadt Riga, und meldet, daß Ernst Wolthusen in Dänemark und der Comthur von Doblen in Königsberg sei. (Vom J. 1473). D.

Aus dem Bruchstück des mundirten Missivbuchs des H.M. Richtenberg.

### Nº 2058,\*

Ausführliche Anzeige der Gründe, aus welchen die Gebietiger des D.O. in Livland den Meister Wolthusen von Heerfse von der Regierung ab., und in das Gefängnifs setzten. Vom J. 1473. D.

Diese Abschrift (8 Bogen Fol.) ist genommen von einer gleichzeitigen Copie, die sich in einem dieken Folianten befindet, der eine Sammlung von liv., chst. und kurlind. Urkunden, Briefen und andern historischen Sachen in Abschrift enthit, und nnter der Nr. 90. Im geh. Archiv zu Königsberg außewahrt wird. Auf der letzten Seite des Außatzes steht von einer audern, aber eben so alten Hand: "Her Gerdt Malingkrade kompthur uff die czeit czu Goldinghen vnde pherde Marschalk Brochten disse beclagunge Im &c LxxIIII en Jore noch der dreyer konyng tagk."

# Nº 2059.

Merkwürdige Gesandtschaft des H.M. durch seinen Untercompan Mentziger, an den Meister und Orden in Livland. Ohne Zeitangabe. (Wahrscheinlich vom J. 1474). D.

Von einer gleichzeitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2060.

R.B. Sylvester von Riga giebt dem H.M. Heinrich von Richtenberg den Rath, mit dem gefangen gehaltenen Bischof von Samland, Dietrich von Cuba, nicht so eigenmächtig zu verfahren, sondern seine Beschwerden über ihn vor den geistlichen Richter zu bringen. D. D. Ronneburg, am Sonnabend nach Himmelfahrt (den 19. Mai) 1474. D.

Vom Original im D.O.Archiv zu Königsberg.

#### N° 2061.

Sylvester bittet den H.M., er möchte sich, persönlich oder durch Bevollmächtigte, als Vermittler seines Zwistes mit dem Meister annehmen, damit er nicht gezwungen wäre, fremde Richter zu suchen. D. D. Ronneburg, am Sonnabend nach Viti und Modesti (den 17. Junius) 1474. D.

Von einer durch den E.B. dem H.M. später zugesertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2062.

E.B. Sylvester meldet dem H.M., er habe über dessen Fehde mit dem Bischof von Samland (Dietrich von Cuba) ein Transsumt machen lassen, das aber in, Rom schwerlich gelten werde, und bedauert, daß er sich habe abwendig machen lassen, nach Livland zu kommen, da er ihm dann seine Zwistsache mit dem Meister würde übergeben haben. D. D. Kokenhusen, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 7. Julius) 1474. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewöibe zu Königaberg. — Diesen Brief hatte der livl. Meister erbrechen, und ihn so dem H.M. sugeschickt, wie man nau des Ersteren Schreiben vom Freitage nach Margarethä (No. 2003.) erstehen kann. — Die besondere Freundschaft dieses H.M. gegen Sylvester rührt wohl von der Parteinehmung des Letsteren gegen den Bischof von Samland, Dietrich von Cuba, her, den der H.M. in einem Karker zu Taplau einem schmichtehen Hangerfod sterben ließe. Hierauf besieht sich such die erste Hälfte des Briefen

### Nº 2063.

Der livl. Meister widerlegt dem H.M. die Beschwerden und Behauptungen, welche des E.B. letzte Briefe an den H.M. enthalten. D. D. Tuckum, am Freitag nach Margarethä (den 14. Jul.) 1474. D. Yon Original im geh Archiv zu Königberg.

# Nº 2064.

Der livl. Meister bittet den H.M., die Zusammenkunft mit ihm in Memel aufzugeben, weil er dort vor dem Hauptmann von Gothland in Gefahr sei; er wünsche aber nochmals, ihn in Goldingen zu erwarten. D. D. Riga, am Donnerstag vor Mariä Magdalenä (den 20. Jul.) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Damit steht in Beziehung ein Brief des Comthurs von Goldingen, Gerdt v. Meilinckrade (so schreibt er sieh), der den H.M. bittet, die Einladung des Meisters nach Goldingen ansunehmen, unter dem Versprechen: "Juwe gnade vp der Lyus Durben vnd Hasenpot na Reddellickelt to plegende."

#### Nº 2065.

Der livl. Meister versichert dem H.M., er könne die 200 Dukaten zu dem Procurator-Amt weder in Golde, noch in Schillingen, sondern nur in Pfenningen, aufbringen, oder statt dessen allerhand Waare geben; bittet, die Wahl seines Vetters, Sinnon von der Borch, zum Bischofe zu genehmigen, und sendet ihm einen Plan zur Vereinigung mit Sylvester, wozu er Deputirte von der Ritterschaft als Schiedsrichter annehmen will. D. D. Riga, am Mittwoch vor Egidii (den 30. August) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2066.

Des E.B. Sylvester und des livl. O.M. von der Borch Vergleich wegen der Fischerei in der Salzbek (Salis) und in der Lodenbek. D. D. zu den Birkenbäumen, am Dinstag vor Michael (den 26. Sept.) 1474. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im D.O.Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2067.

Der E.B. Sylvester und der Orden von Livland vereinigen sich, um ihre Fehden beizulegen, zu einem Anstande von 60 Jahren. D.D. zu den Birkenbäumen, am Dinstag vor Michael 1474. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

# Nº 2068.

Der schwedische Reichsrath verlangt von dem H.M., er möchte Bevollmächtigte nach Stockholm auf Pfingsten schicken, um des list. Ordens Fehde mit Ernst Wolthusen und Wilhelm Suppenbrot gütlich zu endigen. D. D. Langenöe, am Vorabend Michaelis (den 28. Septbr.) 1474. D.

Von einer gleichzeitigen Abshrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2069.\*

Der O.M. von Livland sendet dem H.M. die Vergleiche mit dem E.B., und meldet ihm dabei, daß der E.B. den Prozeß gegen den Orden in Rom eingestellt, und demselben die Meile Landes über der Düna nach Uexkull zu abgetreten habe; ferner, auf welche Art er ihm die verlangten 200 Dukaten entrichten könne, und wie die livl. Prälaten sich über die Hülfssteuer erklärt haben etc. D. D. Wenden, am Sonntag nach Michael (den 1. Octbr.) 1474. D.

Vom Original in dem D.O.Archiv su Königsberg. Die im Titel erwähnten Vergleiche a. unter No. 2000, 2007.

# Nº 2070.

Livlands Meister benachrichtigt den H.M., die Ritterschaft in Harrien und Wierland könne, wegen der jetzigen Pest, noch keinen Beschluß fassen, ob sie dem Orden zu Hülfe kommen werde. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Thomä (den 21. Decbr.) 1474. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2071.

Das Dom-Capitel zu Riga verspricht, den livl. Meistern die Beerdigung in der Domkirche nicht zu verweigern, und ihnen jährlich Seelmessen zu halten. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (vom J. 1474). D. Von einer gleichseitigen, glaubhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2072.

E.B. Sylvester zu Riga, B. Johann zu Dorpat, und Berend von der Borch, Meister von Livland, bestimmen für ihre Fehden unter einander einen Anstand bis zu einem noch festzusetzenden Landtage unter Gewährleistung aller geistlichen und weltlichen Stände in Livland. Ohne Jahrzahl (um's J. 1474). D.

Von einer gleichseitigen, glaubhaften Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Die livl. Geschichtschreiber melden von dieser so vielseitig interessauten Urkunde nichts.

### Nº 2073.

Burchard Hansson, schwedischer Hauptmann auf Salza (Salis?), bittet den schwedischen Reichs-Vorsteher Steenstauwer, ihm mehr n. Basel. Mannschaft zu senden, weil der livl. Meister ihn nicht zum Landtage lassen wolle, sondern ihm Fehde angekündigt habe. Ohne Zeitangabe (vielleicht vom J. 1474). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2074.\*

Der O.M. von Livland bittet den H.M., daß er dessen Gesandtschaft an keinem andern Orte, als in Riga, erwarten dürfe. D. D. Marienburg (in Livland), am Freitag nach Mariä Reinigung (den 3. Febr.) 1475. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 2075.

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. seinen Secretair, Joh. Dobbe, zur freundlichen Annahme seines Gewerbes und Unterstützung seiner Reise nach Rom, wobei er die schwedische Besatzung von Reval und die Verpfändung der ermländischen Kirchenkleinodien bei dem Capitel zu Riga in Anregung bringt. D. D. Marienburg, am Sonntag Invocavit (den 12. Febr.) 1475. D.

ntag Invocavit (den 12. Febr.) 1475. D. Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2076.

Der livl. Meister meldet dem H.M., daß B. Eberhard von Reval, am Montag nach Judica (13. März) verstorben sei, daß er seinen Vetter, Simon von der Borch, Propst zu Lippe, Scholaster zu Hildesheim, und Domherr von Dorpat, zum Nachfolger in Rom empfohlen habe, und bittet ihn, diesen Vorschlag auf alle Weise in Rom zu unterstützen. D. D. Riga, am Mittwoch vor Ostern (den 22. März) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2077.\*

Der O.M. von Livland bittet den H.M. Heinrich Reffle von Richtenberg, für seinen Vetter, Simon von der Borch, nach Rom zu schreiben, damit dieser das Bistham Reval bekomme, indem der livl. Orden, durch den Kauf von Ehstland, Harrien und Wierland, und der Stadt Reval, zugleich das Jus patronatus über das dasige Bisthum überkommen habe. D. D. Riga, am Donnerstag vor Jubilate (den 13. April) 1475. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt.

#### Nº 2078.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß Helmich, der alte Bischof von Dorpat, und Siegfried, Abt zu Falkenau, die Fehde zwischen dem Orden und dem Stift Dorpat vermitteln wollen, und daß sich Sylvester an den König von Polen gewandt habe. D. D. Riga, am Freitag vor Jubilate (den 14. April) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2079.\*

Der livl. O.M. meint gegen den H.M., dafs er den Bund zwischen dem E.B. und dem Bischofe von Dorpat gegen den Orden vernichten müsse, und dafs die Absicht des H.M., sich persönlich zum Könige von Polen zu begeben, sehr unräthlich sei. D.D. Trikaten, am Dinstag nach Philippi und Jacobi (den 2. Mai) 1475. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2080.\*

Copie des Zerters, gewechselt zwischen dem Bischof von Dorpat und dem Meister von Livland auf dem Tage zur langen Brücke, am Montag nach Margarethä (den 17. Julius) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich unter den losen livind. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 2081.

Der O.M. von Livland, Berend von der Borch, bestätigt für sich und seinen Orden den, von den Commissaren des Ordens, der Ritterschaft von Harrien und Wierland, und der Städte Riga und Reval zu Stande gebrachten, Vergleich mit dem B. Johann von Dorpat, seinem Capitel und der Ritterschaft und Stadt Dorpat. D. D. Langenbruggen, am Tage des Apostels Jacob (den 25. Julius) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift in der königl. Bibliothek zu Königeberg.

### Nº 2082.

Die Ordens-Gebietiger von Reval, Jerwen und Wesenberg sichern abgedrungener Weise dem Vogte zu Narwa, Heidenreich von Walgarden, einen Anstand von 5 Wochen zu, für seine Fehde mit dem Orden, wegen Uebergabe seines Schlosses an die Schweden, zur Zeit der Unterhandlung mit den Nangardern. D. D. Narwa, am Sonnabend nach Mariä Himmelfahrt (den 19. August) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift in der königl. Bibliothek zu Königsberg.— Die livl. Geschichtschreiber wissen von dieser Urkunde nichts.

### Nº 2083.\*

Schreiben der Gebictiger zu Reval, Jerwen und Wesenberg, über die Verhandlungen des Vogts zu Narwa mit den Naugardern, über dessen Aufnahme schwedischer Völker in sein Schlofs u.s.w. D. D. Kony, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 20. Aug.) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### N° 2084.\*

Schreiben des Comthurs zu Reval und der Vögte zu Jerwen und Wesenberg an den O.M. von Livland, über die Verhandlung mit dem Vogt zu Narwa, dessen Forderungen an den Orden betreffend. D.D. Dorf Kony, am Sonntag nach der Himmelfahrt Mariä 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2085.

Johann Bertkow, Bischof von Dorpat, sendet eine Botschaft an den E.B. Sylvester, mit Bitte, auf Mittel zu denken, das ihren Stiften Entwandte wieder zu erlangen etc. D. D. Dorpat, den 28. Aug. 1475. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Sie hat wahrscheinlich in einem Briefe den livi. Meisters an den H.M. gelegen. Eine beigefügte deutsche Nachschrift ist vom E.B.; an wen sie aber geschrieben, ist nicht auszumitteln. — Der Zuname dieses Bischofs von Dorpat war bisher nicht bekannt. Dass er nicht erst 1476 das Bisthum erlangt habe, hat sebon Gade busch bemerkt.

### Nº 2086.\*

Der Bischof von Dorpat bittet den Rig. R.B. um Antwort auf die beigehende Werbung wegen seiner Kirche und um einen Deputirten des Rig. Dom-Capitels, um die Uneinigkeit mit Bartholomäus v. Tiesenhausen zu entscheiden. D. D. Dorpat; den 28. Aug. 1475. D.

Von einer gleichzeitigen Copie unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2087.

Der livl. Meister sendet dem H.M. seine Verhandlung mit den polnischen und litthauischen Gesandten wegen Sylvester; meldet, einer dieser Gesandten, Joh. Narbatowitz, sei zu Kokenhusen beim Doppelspiel erschlagen worden; der Vogt zu Narwa habe bei vierzig Schweden auf's Schloßs genommen, um den Ernst Wolthusen zu vertheidigen; die Nowogroder hätten den Tag zu Narwa nicht eingehalten etc. D. D. Segewolde, am Sonnabend nach Egidii (den 2. Septbr.) 1475. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2088.

Johann Orgas, D. D. (Decretorum Doctor), Decan von Oesel, ladet den Propst von Oesel, Simon von der Borch, auf einen bestimmten Tag in Bartholomäus v. Tiesenhausen's Hof ein, woe r diejenigen vorsinden werde, welche seine Partei gegen den Bischof von Dorpat zu nehmen gesonnen sind. D. D. Dorpat, am Tage des heil. Brixius (den 13. Nov.) 1475. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2089.\*

Der O.M. von Livland sendet dem H.M. die Antwort des E.B. von Riga, die er seinem Gesandten gegeben, schildert ihm, wie sehr die Pest um sich greife, bittet ihn um schnelle Zufertigung des Ablasses, und räth, der H.M. möge dem confirmirten Bischof von Reval das Stift nicht eher übergeben lassen, bis seine (des O.M.) Boten von Rom heimgekehrt wären. D. D. Marienburg (in Livland), am Abend der Darstellung Mariä (den 20. Nov.) 1475. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

## Nº 2090.

Der B. Johann von Dorpat ladet den Propst von Oesel und Canonicus von Dorpat, Simon von der Borch, unter Drohungen ein, zu ihm persönlich nach Dorpat zu kommen. D. D. Dorpat, am Freitag vor Catharinā (den 24. Nov.) 1475. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abschrift im geh. Archiv zu Königzberg. — Man stand auch aus diesem Briefe, dafs Arn aft Unrecht hat, wenn er diesen Bischof Johann erst im J. 1470 den Stuhl zu Derpat besteigen läßt.

#### Nº 2091.

Des livl. Meisters Nachricht an den H.M., über die feindliche Gesinnung des Vogts von Narwa gegen ihn und den Orden. (Vom J. 1475). D.

Ein Zettel im geh. Archiv zu Königsberg, der eine Beilage zu einem officiellen Schreiben gewesen, das aber verloren gegangen ist. Er ist der Aufbewahrung wohl, werth.

### Nº 2092.

Der livl. Meister benachrichtigt den H.M. von dem Gerücht, als solle sich der König von Dänemark mit dem schwedischen Reichsrath gegen Livland verbunden haben, und wie er hinter die Wahrheit kommen wolle, wozu er sich gegen Erich Axelson erboten, und daß die Nowogroder den Schweden großen Schaden zugefügt hätten. D. D. Riga, am stillen Freitage (den 13. April) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2093.\*

Klage des livländ. O.M. bei dem H.M. über die schnöde Art, mit welcher der E.B. Sylvester alle Versuche zu einer gütlichen Ausgleichung von sich zurückweiset. D. D. Riga, am Charfreitage 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 2094.\*

Der livl. O.M. frägt bei dem H.M. an, ob es nicht räthlich sei, daß er von dem Kaiser die Regalien über Riga zu erwerben suche, da E.B. Sylvester diese nicht erworben hat, sondern allein unter dem Papst stehen will. D. D. Riga, am Osterabende (den 14. April) 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2095.

Klage des Dompropstes von Ocsel, Simon von der Borch, bei dem Dom-Capitel von Dorpat, über die, auf Anstiften des Dorpatischen Bischofs, durch Ernst Wolthusen, dessen Anhänger, so wie durch die Stadt Dorpat und deren schwarze Häupter, ihm auf Kongenthal (Congota?) unschuldig zugefügten Schäden. D. D. Riga, am Freitag nach Himmelfahrt (den 24. Mai) 1476. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königeberg. II. Band.

# Nº 2096.

Der Comthur zu Goldingen bittet den H.M. um eine Vorstellung an den König von Polen, daß er sich in die Händel zwischen dem Rig. E.B. und dem Orden nicht mischen möge. D. D. Zabeln, am Tage Johannis und Pauli (den 26. Jun.) 1476. D.

R.B. Sylvester hatte Gesandte nach Litthauen und Schweden geschickt, um wider den Orden, der doch den Krieg gern vermeiden wollte, Häffe zu erlangen. — Das Original dieses Briefes liegt im geh. Archiv zu Königsberg unter den losen Papieren.

### Nº 2097.

Des livl. Meisters Bitte an den H.M. wegen der an den König von Polen zu sendenden Botschaft, nebst der Nachricht von seiner Gesandtschaft nach Dänemark, und daß die Ritterschaft wegen Sylvester und des Bischofs von Dörpat Fehde mit dem Orden eine Zusammenkunft, gehalten habe etc. D. D. Mittwoch nach Johannis (den 26. Jun.) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2098.

Uebereinkunst zwischen den Abgeordneten des Bischofs von Dorpat mit dem Propst zu Oesel, Simon von der Borch, wegen der zwischen beiden obschwebenden Fehden. D. D. Langenbrücke, am Donnerstag vor der Geburt Mariä (den 5. Septbr.) 1476. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2199.

Beschwerden des Simon von der Borch, Propsts zu Oesel etc., über den Bischof von Dorpat und Ernst Wolthusen. Vom J. 1476. (Wahrscheinlich im Monat September geschrieben). D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieser Aufsatz ist eine Beilage zu einem Briefe an den H.M. gewesen, der aber nicht mehr vorhanden war.

#### N° 2100.

Vertrag zwischen Johann, Bischof von Dorpat, und Simon von der Borch, Propst zu Oesel, in der Art, daß Ersterer für den Letzteren eine Vicarie mit einer Präsentation von 36 alten Rig. Mark jährlich in der Domkirche zu Dorpat stiften solle. D. D. Odenpäh, am Tage Dionysii (den 9. Octbr.) 1476. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem D.O. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2101.\*

Der O.M. von Livland erklärt sich gegen den H.M. Heinrich v. Richtenberg über die Bedingungen, unter welchen er den Bischof von Samland auch zum Procurator für Livland im Hofe zu Rom engagiren will, und äußert sein Befremden über die Briefe, die der H.M. an die Prälaten, die Ritterschaft in Harrien und Wierland, und die Stadt Reval geschrieben. D. D. Riga, am Sonntage vor Catharinä (den 24. Novbr.) 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

# Nº 2102.

Simon von der Borch, Propst zu Oesel etc., benächrichtigt den H.M., daß der Tag zu Odempä mit Ernst Wolthusen und ihm nicht den für ihn gehofften Erfolg gehabt habe. D. D. Riga, am Dinstag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1476. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Receis über den Tag zu Odempä befand sich nicht mehr im Briefe.

#### Nº 2103.\*

Der O.M. von Livland entschuldigt sich bei dem H.M. gegen die ihm von den Rittern Werner Kracht und Kunz Stauchwitz gemachten Anschuldigungen wegen Nichtbefriedigung für geleistete Dienste. D. D. Riga, am Dinstag nach Catharinä 1476. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

#### Nº 2104.

 Johann, Bischof zu Wilna, antwortet dem livl. Meister: der König sei nach Litthauen gekommen, und werde sich nicht weigern, die litthauische Gränze mit Livland berichtigen zu lassen. D. D. Wilna, am Beschneidungs-Tage (den 1. Januar) 1477. — 2.) Der König von Polen zeigt dem livl. Meister an, wen und wann er die Berichtigung der litthauischen Gränze mit Livland aufgetragen habe. D. D. Wilna, am Dinstag in der Agnes-Octave (den 28. Januar) 1477. D.

Von einem gleichzeitigen Zettel im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2105.

Acht Gebietiger des Ordens in Livland\*) entschuldigen, in Vollmacht der übrigen Gebietiger, ihren Meister bei dem H.M., wegen der Beschuldigung, daß derselbe die persönliche Untersuchung ihres Ordens durch den H.M. verhindert habe, und reserviren sich ihre alten Rechte und Gewolnheiten. D.D. Kagel, am Donnerstag vor heil. drei Könige (den 2. Jan.) 1477. D.

Vom Original auf einem großen Papierbogen, das sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg\* befindet. Die Siegel der Gebietiger sind au der Seite auf einen in die Länge gelegten Papierstreifen übergedruck, und nicht mehr kennbar.

#### Nº 2106.\*

Die Gebietiger des Ordens in Livland bitten die Gebietiger des Ordens in Preußen, ihren Meister bei dem H.M. wegen der Anschuldigung zu rechtfertigen, als solle er den Zug des H.M. nach Livland verhindert haben, wobei sie sich auf alte Gewohnheiten berufen, und ihr Verhältniß zu ihren Gegnern näher entwickeln. D. Kagel, am Donnerstag vor heil. drei Könige 1477. D.

<sup>\*)</sup> Diese sind: Cord van Hertsenrode, Landmarschall, Diderick van der Lage, genaunt van der Dorne-berch, zu Fellin, Johann Freydach vam Lerynchone zu Reval, Gerdt van Mallinckrode zu Goldingen, Wenemar van Delwych zu Persan, Cordt van Vitinchone zu Leal, Comthure; Johann van Selbach zu Jersen, Enert Lappe van der Rur zu Karkus Végte.

Vom Original auf Papier in dem D.O.Arelitv zu Königsberg. Die acht Siegel sind eben ao, wie bei dem Schreiben an den H.M., an die linke Seite neben einander über einen Papier-strelfen gedrickt.

#### N° 2107.

Der livl. Meister zeigt dem H.M. die Ursachen an, warum er die 1000 Gulden noch nicht abtragen, und Kriegsvolk nach Preussen schicken könne; er glaube nicht, daß Werner Cracht noch eine Anforderung an ihn habe; Friedrich Walthusen wolle sich einem Capitelspruch unterwerfen; Sylvester habe den Comthur von Ascheraden beschuldigt, daß er den Brunnen von Kokenhusen habe vergiften, und Stadt und Schloß mit Lunten anstecken lassen wollen etc. D. D. Walk, am Montag vor Galli (den 13. Octbr.) 1477. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2108.\*

Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., über die Anträge des Bischofs von Reval an den Bischof von Kurland zu dessen Delegation an den Rig. E.B. etc. D.D. Riga, am Tage Catharinä (den 25. Novbr.) 1477. D.

Das Original dieses, unter den losen livi. Papieren auf dem geb. Archiv zu Königsberg befillichen, Handschreibens hat die Addresse: "Deme Erwirdigens vand Geistlichen Heren Herrn Merten Tragfess Homeister deutsche Ordens am zeumen."

### Nº 2109.\*

Der Bischof und der Hauptmann zu Wilna befragen den livl. O.M., wann seine Abgesandten zu ihnen kommen werden. D. D. Wilna, Dinstag am Tage Catharinä 1477. D.

Das Original fiegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2110.\*

Klage an des H.M. Statthalter über den E.B. von Riga. (1477). D.

Von einem Zettel, der sich unter den losen livländ. Papleren auf dem geh. Archir zu Königsberg, ohne alle Angabe, von wen, noch wann die Klage abgefafst worden, befindet. Die Schrift beweiset, daße sie dem 15ten Jahrhundert angehört.

#### Nº 2111.

Aufforderung an die Ritterschaft in Harrien und Wierland, und an die Stadt Reval zu einer Steuer von 1 Mark von jedem Haken, für den H.M. in Preußen. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Invocavit (den 8. Febr.) 1478. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2112.

Simon von der Borch, Bischof zu Reval, entschuldigt sich bei seinem Vetter, dem livl. Meister, daß es nicht an seinem Fleiße gelegen habe, die Stadt Reval zu einer Hülfe zu bewegen, einige Städte und Schlösser in Preußen einzulösen. D. D. Reval, am Donnerstag nach Lätare (den 5. März) 1478. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Die Addresse lautet: "Deme Érwerdigen vnd gronechtigen Hern Mester to Lyfflande vusem bysunderen iewen Heren vnd Veddern gesereuen sunder Sumen."

# Nº 2113.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß der König von Polen sich in Litthauen, wahrscheinlich gegen den Großfürsten von Moskau, zum Kriege rüste, weil dieser Polotzk, Smolensk, Witepsk und alle andere russischen, zu Litthauen gehörige Lande fordere, und in Litthauen auch großen Schaden gethan habe. D. D. Riga, am Mittwoch vor Palmarum (den 11. März) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2114.

Martin, Bischof von Kurland, antwortet dem Bischof von Reval, Simon (von der Borch): er verzweiste ganz, die Einigkeit zwischen dem E.B. und dem Meister herzustellen, doch wolle er noch seinen Fleis dabei anwenden. D. D. Pilten, den 25. März 1478. L. Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königaberg.

.

### N° 2115.

Da în Litthauen und Samaiten ein allgemeines Aufgebot zum Kriege ergangen, und man nicht wisse, auf wen es gemünzt sei, so râth der livl. Meister dem H.M., sich um die Beschwörung des ewigen Friedens in Litthauen zu bewerben, und meldet dabei, er werde wegen des E.B. nächstens einen Eilboten nach Rom schicken. D. D. Rign, am Dinstag nach Quasimodogeniti (den 31. März) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2116.

Berndt von der Borch, Meister von Livland, meldet seinem Vetter, dem Bischof von Reval, die Antwort des E.B. an den Bischof von Kurland in des Ordens Sache, und bittet ihn, auch allen Fleiss anzuwenden, dass dieser Zwist geendet werden möge. D.D.Tuckum, am Dinstag nach Jubilate (den 14. April) 1478. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die Addresse lautet: "Dem Erwerdigen in godt vader vad Heren Heren Symon der kerken the Reuall Bliechoppe vniferm leeen Heren veddern vad holden gonnere Sander all Zumenth Sunderlike mecht hir ane licht."

### Nº 2117.

Klage über das schlechte Betragen des E.B. Sylvester, welche der Herrmeister und ganze Orden mit dem Adel und den Städten an den Papst zu Rom und an das Collegium der Cardinäle gelangen lassen. D. D. Wittenstein, am Freitag vor Tiburtii (den 7. August) 1478. D.

Um diese merkwürdige Urkunde, die man nach einer nicht durchweg fehlerfreien, hochdeutschen Ueberzettung Casp. v. Ce um ern abgedruckt findet in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anseigen von J. 1705, St. XVII.—XXII. S. 18.25—159, as verstehen, muß man dasjeniege, was von dem Esseigen von St. S. Sylvester unternommen und versucht, und das, was zur Zeit seiner Regierung vorgefallen ist, in Erwägung siehen. Vorher hatte der Orden durch mancheriel Mittel sich die völlige Herschaft über die Stadt Riga av verschaften, und selbige, unerachtet aller Gegenbemühungen der Erzbischöfe, zu behaupten gewußt; auch war ihm in dem 1455 zu Walk geschlossenen Vertrage

der Besitz derselben bestätigt worden. Als Sylvester im J. 1448 die Regierung antrat, wufste ihn der Meister Johann v. Mengden, genannt Osthof, auf dem Landtage zu Wolmar 1451 so weit zu bringen, dass er, nebst seinem Capitel, freiwillig den Habit des D.O. annahm, und den Meister im Besitze der Stadt liefs. Indessen gerenete ihm bald, was er gethan hatte, und er bemühte sich, dass 1452 der berüchtigte Kirchholmsche Vergleich geschlossen wurde, nach welchem er einen Theil seiner ehemaligen Herrschaft wieder bekam, and die Stadt Riga wider ihren Willen zweiherrig wurde. Der E.B. gewann hierbei wenig; denn ob er schon Etwas von der verlornen Herrlichkeit wieder bekam, so begab er sich doch dagegen aller zu seinem Vortheile erhaltenen papstlichen Briefe und Bullen, und verschiofs sich dadurch selbst den Weg, bei etwaniger günstiger Gelegenheit seine alten Rechte in Rom zu reclamiren. Ueberdiefs brachte er, als Urheber dieses Vergleichs, die Stadt gegen sich auf. Die Augen gingen ihm bald auf; und da er sah, dass der Meister die Stadt immer mehr in aein Interesse zu ziehen suchte, so gab er 1453 zu Treiden einigen Domherren gleichfalls die Vollmacht, sich mit Rige in neue Unterhandingen einzulassen; ja, er cassirte sogar in demselben Jahre, in Gegenwart des ganzen Capitels, den Kirchholmschen Vertrag, in Hoffnung, die Stadt dadurch zu gewinnen. Um diese Zeit setzte der Abfall der preufsischen Stände von dem Orden den Meister in Besorgnifs, es möchten in Livland gleiche Unruhen entstehen; und er entdeckte dem E.B. seinen Wansch, Riga beruhigt zu sehen, um dem Orden in Preufsen beiatchen zu können. Dieser erhob nun die Stimme, und verlangte, der Meister solle den Kirchholmschen Vertrag cassiren, das Rigische Schlofs abbrechen, und sich seiner Ausprüche auf Rige begeben. Der hedrängte Herrmeister schlug in dieser Verlegenheit einen Landtag in Wolmar vor, we such der E.B. an erscheinen und Ailes gütlich beisulegen versprach; allein statt dahin an kommen, zog er bewaffnet nach Riga, brachte die Stadt gegen den Orden in Harnisch, und verschrieb Kriegevölker aus Schweden. Der O.M. wich indessen dem völligen Bruche dadurch aus, dass er noch in demselben Jahre 1454 zu Wolmar einen Stillstand auf 16 Jahre schlofs, and die Stadt Riga auf seine Seite zu bringen suchte, welches ihm dadurch gelang, dass er ihr am Sonnabende Martini Episcopi swel Briefe ertheilte, in deren einem er ettiche Artikel des im J. 1330 mit Monheim geschlossenen Vergleichs änderte, und dem Erzvogte erlanbte, sich nöthigen Falles einen Untervogt zu wählen, in dem zweiten aber der Stadt verschledene Begnadigungen angedeihen liefs; daher er anch den Namen der Gnadenbrief erhielt. Nun wagte der E.B. nichts mehr zu unternehmen, so lange Mengden O.M. war; jedoch verbinderte die gegenseitige Eifersucht, dass dieser seinem Orden Hülfe nach Preussen senden konnte. Mengden starb im J. 1460, und nun behauptete der E.B. fälschlich, der Kirchholmsche Vertrag sei ihm, nebst andern Papieren, von dem verstorbenen Mengden zum Verbrennen ausgeliefert und von ihm vernichtet worden. Die Regierung des Meisters Joh. Wolthna war zu kurz, als dass diese Sache ausgemacht werden konnte; als aber Berend von der Borch 1471 zum Meisterthum gelangte, gingen die Händel von neuem an, und unsere Urkunde erzühlt weitläuftig, auf welche hinterlistige Weise der E.B. die Stadt in seine Gewalt und um den Mengdenschen Gnadenbrief bringen wollen. Indels gelang es ihm auch diessmal nicht; der O.M. zog die Stadt ganz anf seine Seite, indem er am Sonnabend vor Calixti ihre Privilegien und den Gnadenbrief bestätigte, auch ihr andere Vortheile zugestand. Man kann sich leicht vorstellen, wie aufgebracht der R.B. gewesen seyn müsse, als ihm der O.M. melden liefs, er habe sich mit, der Stadt vertragen, und habe non nicht nöthig, mit ihm einen Vertrag zu treffen; doch würde er immer sein Freund seyn. Er verstellte sich indessen, und lauerte auf Gelegenheit, sich zu rächen. In dieser Absicht bemühte er sich in weitläuftigen Schriften, die Stadt auf andere Gedanken zu bringen. Der Meister liefs ihn warnen, und bat, es un unterlassen; aber vergebens. Es kam zwar 1473, den 13. Julius, auf Trelden zu einer Aussöhnung, und dasselbe Jahr zu Berkenbohm zu einem freundlichen Vertrage auf 60 Jahr; jedoch von Seiten des E.B. war Alles Hinterliet; denn dieser suchte unterdessen beim Papste Sixtus IV. die Bestätigung seiner Gerechtsame, deren er sich doch selbst begeben hatte, verband sich mit dem Bischofe von Dorpat wider den Orden, und gab vor, er sei mit bewaffneter Hand zu dem Berkenbohmschen Vergleiche gezwungen worden, und der Meister wolle das Erzstift feindlich überfallen. Der Meister hielt dennoch an sich, und that welter nichts, als dass er die im Kirchholmschen Vertrage dem Erzstift verschriebene Meile Land in Besitz nahm, und indels alle Mühe anwandte, den E.B. auf bessere Gedanken zu bringen, und die Händel auf Landtagen beizulegen; jedoch der E.B. wich immer aus. Mittlerweile erschien am Rom ein papstlicher Befehl vom 6. December 1474, worin dem E.B. die völlige Herrschaft über Riga, in geistlichen und weltlichen Dingen, mit Ausschliefsung des Ordens, zugesichert, und die Bullen Innocenz VI. und Martin V. erneuert wurden. Diese Bulle machte viel Aufsehen; der K.B. wollte von keinem Vergleiche hören, suchte in Livland, Dänemark, Schweden, Polen, Litthauen und Samaiten Anhang, und liefs sogar 1477 ein Interdict an die Pforte des Rigischen Ordens-Schlosses anschlagen, und eine Abschrift desseiben in der Schlosskirche auf den Altar legen. Das Interdict wurde zwar nachher von dem Cardinal Stephan, auf Befehl des Papstes, gehoben, aber die übrigen Beschwerden dauerten fort, der Groll beider Theile nahm zu, und der E.B. rifs mit Gewalt an sich, was er konnte, um die päpstliche Bulle in Ansübung zu bringen. Vergebens suchte die ganze Ritterschaft aller Parten der Lande, nebst dem Bischofe zu Dorpat, die Sache 1477 durch einen Landtag zu Walk beizulegen; denn der E.B. unterliefs, solche Boten dahin zu senden, die mit gehöriger Vollmacht versehen waren, und fuhr indessen mit seinen Klagen zu Rom fort. In diesem Gedränge setzten die zu Weißenstein 1478 versammelten Stände die gegenwärtige Klage auf, um sie nach Rom zu schicken. Ob sie wirklich dahin gekommen, ist nicht bekannt; wenigstens wartete der O.M. den Erfolg derseiben nicht ab, sondern überfiel baid darauf das Erzstift mit den Waffen in der Hand. - Das Original dieser Klage liegt im Archiv der livländ. Ritterschaft in Riga, und bestehet aus drei Pergamentbogen, die in 6 Biätter von Royalformat gebrochen sind, von denen das erste leer, die fünf andern aber auf neun Seiten beschrieben sind. Die Siegel, welche diese Urkunde gehabt,\*) hängen nicht an dem umgebo-

<sup>\*)</sup> Es sollten überhaupt \$7 daran soyn, aber nicht alle sind vorhanden, oder daran gehängt, wie nachfolgende Beschreibung neigt: 1.) Ein leerer Pergamentstreif, wahrscheinlich nicht zum Anhangen eines Siegels, sondern zum Zusummenheften der Blätter bestimmt. — 2.) Das wohlerhaltene, aber doch undeutliche Siegel des O.M. in roth Wachs mit gelbwachsener Kapsel: die Flucht Christi nach Aegypten; darunter das Ordens-Wapen, und zur Linken des Meisters Familien-Wapen , unmlich drei Vogel. Umschrift: Sigitinm magietri iluonie. - 3.) Leer (für den Landmarschall). - 4.) Siegel des Comthurs von Fellia itt gelb Wache mit gleicher Kapsel: die Coronatie Mariae. S. cemmendatoris de veilu. - 5.) Dus sehr beschädigte Siegel des Comthurs von Reval in grün Wachs mit gelber Kapsel: die Auferstehung Christi. . . . . . reuntie. — 6.) Das des Comthurs von Goldingen in gelb Wuchs mit gleicher Kapsel: Maria mit dem Jesus-Kinde. . . . illnm . . . . . goldingen. --7.) Das des Comthurs von Pernau (sehr beschädigt) in gelb Wachs mit gleicher Kapsel: ein Ordens-Bruder mit dem Spiele in der rechten und dem Schilde in der linken Hand. . . . um commenda-- 8.) Das des Comthurs zu Marienburg in gelb Wachs mit gleicher Kapsel: ein stehendes Marienbild mit dem Kinde. S. comedator iu mergebor . . - 9.) Das des Comthurs von Ascheraden in golb Wachs mit gleicher Kapsel. Die verwischte Figur stellt zwei nchteckigte Sterne anf gegittertem Grunde vor. S. . . toris de nacher . . . - 10.) Das des Comthurs su Dñesmünde in gelb Wachs mit gleicher Kapsel: die heil, Catharina, in der Rechten ein Sehwort, in der Linken ein Rad haltend. Die Umschrift unteserlich. - 18.) Das des Vogts zu fiarkus in gelb Wachs mit gleicher Kapsel: eine besaamte Rose. . . . . kompthor the karchus. (Aus dieser Umschrift erhellet wohl, dass Comthure und Vogte eineriei Rung hatten). - 14.) Das des Vogte von Wesenberg in gelb Wachs mit gleicher Kapsels ein Ritter, welcher in der rechten Hand die Ordens-Fahne, mit einem Krenne, in der linken einen Schild halt. S . . . . de wesen berch. -- 15.) Eine ieere Kapsel. -16.) Ein Schnitt im Pergament ohne Riemen. -- 17.) Das Siegel Gotthards von Gilsen in grün Wachs mit gelbwachserner Kapsel, meist ausgebrochten: drei querlaufende Flüsse. ..... g il een. - 18.) Ein granes Siegel in gelber Kapsel: ein halber rechtsepringender Hirsch. Die Umschrift unleserlich (wahrscheinlich das Siegel des Fromhold Brinken, oltwohl die jetzige Familie von Brinken ein anderes Wapen führt). - 19.) Ein grünes Siegel in gelber Kapsel, undeutlich (vielleicht Hans von der Wene). -20.) Ein grünes Siegel in gelber Kapsel: ein halb hervorstehender Adler. . . . . . peter virk. -21.) Ein leerer Riemen. - 22.) Ein grunes Siegei in gelber Kapsel, undeutlich (Andreas Kouener). -23.) Ein grunes Siegel in gelber Kopsel: ein gestürzter halber Mond, an beiden Spitzen mit einem Sterne besetzt; auf dem Helm ein Stern zwischen zwei Buffelshörnern. Hans van dem volde, -24.) Ein granes Siegel in gelber Kapsei, meist ausgefallen. - 25.) Ein grunes Siegel in gelber Kapsel: das Patknische Wapen. S. ghert putkn. - 26.) Ein gelhwachsernes Siegel in gleicher Kapsel: das Borchsche Wapen. Simon van der borch. — 27.) Desgleichen: das Bein eines Thieres mit der Klaue, von drei Sternen umgeben. Sigillum hans snarthof. - 28.) Ein grünes Siegel in gelbwachserner Kapeel: zwei perpendiculaire Baiken, von zwei Vögeln beseitet. Die Umschrift undeutlich (Arent Werminchusen). - 29.) Ein grünes Schild in gelbwachserner Kapsel: das Buddenbrocksche Wapen. S. kord buddnbruc. - 30.) Ein serbrochenes Siegel von grünem Wuchs in gelbwachserner Kapsel, aus dessen noch übriger Helmfigur man sieht, dass die Umschrift S. clans franc - 31.) Das Wapen der Stadt Pernan in gelb Wachs mit gleicher Kapsel. Die Umschrift gans undentlich. - 82.) Ein loerer Riemen (fur Narwa). - 82.) Ein gelbwachsernes Siegel in gleicher Enpsel: Maria mit dem Kinde, stehend zwischen Zweigen. Sigillum . . . . . veiynen-- 34.) Das Wopen der Studt Wenden in gelb Wachs mit gleicher Kapsel. → 35.) Ein Siegel von granem Wuchs mit gelbwachserner Kapsel: ein beblätterter Lindenbaum oder Lindensweig. Die be-

genen Buge (denn dergleichen ist hier nicht, weil das Instrument mehrere Blätter enthält), sondern an dem gehefteten Rücken der susammengenühren Pergamentbegen. Auf dem ersten leeren Blatte ist der Inhalt der Urkunde von ettlichen verschiedenen Blätden angezeigt.

### Nº 2118.

Der Papst (Sixtus IV.) wird durch den Ober-Procurator vom H.M. gebeten, zu befehlen, dafs E.B. Sylvester vor den päpstlichen Commissarien, den Bischöfen von Münster und Lübeck, erscheine, und bis zu deren Untersuchungsschlusse die Waffen gegen den Meister ruhen lasse. Ohne Zeitbestimmung (wahrscheinlich vom Jahre 1478). L.

Von einer gleichseitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Moder hat einige Worte weggefressen, die in der Abschrift durch Striche angedentet worden, und leicht zu suppliren sind. — Von dieser päpstlichen Commission kommt in den livl. Geschichtbüchern nichts vor. Vielleicht ward sie erst ernant, als Sylvester bereits gestorben war.

### Nº 2119.

Artikel wegen der Böhmen und Schweden, von dem Landtage zu Wenden dem E.B. Sylvester vorgelegt am Sonntage vor Pauli Bekehrung (den 24. Jan.) 1479. D.

Von einer vom Comthur zu Goldingen dem H.M. gesandten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2120.

Der livl. Meister dankt dem H.M., daß er den Bischof von Reval zum erledigten Rig. Erzbisthum vorgeschlagen; erklärt, was er zu thun Willens sei, falls der Papst ihn in den Bann thäte; bittet, in Rom vorzustellen, wie nützlich es für die Christenheit sei, wenn der Orden die Herrschaft über das Erzstift und Riga habe, besonders weil er dann den Großfürsten von Moskau zur Vereinigung mit der römischen Kirche zwingen könne, und daß er über alles dieses Unterstützungsbrieße vom Kaiser und dem Könige von Ungarn bei dem Papst erwerben möge. D. D. Trikaten, am Tage Pauli Bekchrung (den 25. Jan.) 1479. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2121.

Sylvester's Schreiben an seine Ritter- und Mannschaft, auf die ihm wegen der Böhmen und Schweden vorgelegten Artikel. D. D. Kokenhusen, am Freitage vor Lichtmesse (den 29. Jan.) 1479. D.

Von der vom Comthur zu Goldingen dem H.M. zugefertigten Abschrift im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2122.

Der H.M. Martin Truchses bevollmächtigt den Bischof Martin von Kurland, den Groß-Comthur Hans von Tiefen, und den Comthur zu Heilbronn, Georg Grafen zu Henneberg, im Namen des

schädigte Umschrift zeigt, daß es das (violleicht einzig nur an dieser Urkunde vorkommende) Wapen der Stadt Welmar ist. — 36.) Ein loerer Riemen (violleicht für den Bischof von Beval). — 37.) Ein loerer, violleicht wieder ein Heir-Riemen, wis Nr. 1.

ganzen Ordens in Preußen, Deutsch- und Livland, in Vereinigung mit dem Könige Matthias von Ungarn, alle Zwistigkeiten zwischen dem Orden und dem Könige Casimir von Polen zu behandeln und zu vergleichen. D. D. Königsberg, am Sonnabend des Quatembers vor Reminiseere (den 6. März) 1479. D.

Vom Original auf Pergament, das in dem D.O.Archiv zu Königsberg liegt.

### Nº 2123.

Der Comthur zu Goldingen sendet dem H.M. die Artikel wegen der Böhmen und Schweden, nebst Sylvester's Antwort darauf an seine Ritter- und Mannschaft, und meldet zugleich, welche Schlösser hierauf der Meister dem E.B. abgenommen habe. D. D. Goldingen, am Mittwoch nach Reminiscere (den 10. März) 1479. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2124.\*

Bericht des O.M. in Livland an den H.M., fiber die Occupation des Rig. Erzstifts, die Gefangennehmung des E.B. Sylvester, die Viertheilung Heinrich des Böhmen, die Huldigung von der Ritterschaft u. s. w. D. D. Riga, am guten Freitage (den 9. April) 1479. D.

Vom Original, mit dem Siegel, in der konigl. Bibliothek zu Konigsberg.

### Nº 2125.

Die Ritterschaft des Erzstifts Riga zeigt die Ursachen und Gründe an, die sie nöthigen, dem E.B. Sylvester den Eid der Treue aufzusagen, und dagegen dem O.M. von Livland, Berend von der Borch, zu huldigen und zu schwören. D. D. Lemsal, am Abende Corp. Christi (den 9. Jun.) 1479. D.

Von einer Abschrift, die sieh in einer livländ. Urkunden-Sammlung in einem Folianten in braunem Leder befindet, der zu Anfange des 16ten Jahrhunderts geschrieben ist, and auf dem geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 2126.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., daß E.B. Sylvester gestorben sei, und in der Dom-Kirche begraben worden; daß er den Papst gebeten, die Stiftsgüter beim Orden zu lassen, und die Erze nach Kurland oder Reval zu verlegen, oder den Bischof Simon von Reval zum Erzbischof zu bestätigen. D. D. Riga, am Dinstag nach Dionysii (den 12. Oethr.) 1479. D.

Vom Original in der königl. Bibliothek zu Königsberg.

### Nº 2127.

Notariats-Zeugniss, ausgestellt auf Verlangen des ganzen livl. Ordens, über die Aussage des Propstes und Decans des Rig. Erzstiftes, dass sie von dem in extenso zugleich transsumirten, im J.1477 eingegangenen Verbündniss des E.B. Sylvester und seines Erzstifts mit dem E.B. Jacob von Upsal, dem B. Johann von Strengnäs und andern Prälaten und Dignitarien des schwedischen Reichs, wider 11. Band.

den Orden in Livland vollkommene Wissenschaft gehabt hätten. D. D. Wenden, den 22. Novbr. 1479. L.

Von einer begiaubigten Copie auf dem geh. Archiv zu Königeberg, in dem Convolut: "Rigische Kirche."

### Nº 2128.

Des H.M. Martin Truchses Gewerbe an den Meister und Orden in Livland, mitgegeben dem Haus-Comthur von Königsberg in der Octave Elisabeth (den 26. Novbr.) 1479. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2129.

Antwort des livländ. Meisters auf die Gewerbe des H.M. durch den Haus-Comthur von Königsberg. Gegeben zu Wenden am Sonntage vor Thomä (den 19. Decbr.) 1479. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2130.

 Der livl. Meister zeigt dem H.M. an, das von den Russen beschädigte Schweden wünsche sich mit ihm gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden; er sei geneigt, dieses zu thun, und auch mit Litthauen dieserhalb ein Bündnifs anzuknüpfen. (Vom Jahre 1480.) D.

Von einem im geh. Archiv zu Königaberg liegenden Zettel, dessen Hauptbrief aber verloren gegangen ist. \$N^{\circ}. 2131.

Ausführlicher Bericht des livländ. Ordens-Procurators über den Ausgang des Processes des Ordens und der Stadt Riga mit dem Öselschen Dom-Capitel und dem E.B. Sylvester vor dem päpstlichen Gericht. Ohne Zeitangabe (wahrscheinlich vom J. 1480). L.

Von einem Blatte aus jener Zeit, das sieh im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Der Mottenzahn hat einige Worte aus dem Papier genagt. — Dieser Bericht enthält viele Umständjener Angelegenbeiten, die binder in der litt. Geschlichte unbekannt waren.

#### N° 2132.

Instruction des hochmeisterlichen Gesandten an den Orden in Livland, wegen des E.B. Stephan, wegen Absendung des Comthurs von Goldingen an den Kaiser, wegen der Hülfe aus Preussen gegen die Russen u. s. w. Ohne Zeitangabe (vom J. 1480). D.

Von einem gleichzeitigen Blatte im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2133.\*

Der livl. O.M. giebt dem H.M. von einer glücklichen Affaire gegen die Russen, und von einem neuen wider sie zu unternehmenden Zuge, Nachricht. D. D. Ronneburg, am Tage Fabiani und Sebastiani (den 20. Jan.) 1480. D.

Das Original liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2134.\*

Der livl. Meister Berndt von der Borch meldet dem H.M. den Einfall der Russen in Livland, und bittet um Wiedererstattung vorgestreckter Geldsummen. D. D. Riga, am Sonnabend vor Palmen (den 25. März) 1480°). D.

Das Original ist im königl preuss, geh. Archive unter den losen Papieren befindlich; noch ist das Siegel, aber sehr undeutlich, daran vorhanden.

#### Nº 2135.

Johann Orgafs, Decan von Oesel, quittirt den H.M. über 5 ungarische Gulden, die er in Rom wegen des E.B. Stephan ausgegeben hatte. D. D. Königsberg, am Tage Eustachii (den 29. März) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Das darunter gedrückte Siegel zeigt das noch gebräuchliche Stammsiegel der jetzigen Familie von Orgies, genannt Rutenberg.

#### Nº 2136.\*

Der livl. O.M. Berndt von der Borch entschuldigt sich bei dem Könige von Polen durch den Einfall der Pleskanischen Russen in Livland, und seinen Zug gegen sie,\*\*) so wie durch seine Krankheit u. s. w., wegen einer nicht abgeschiekten Gesandtschaft, die er nun 8 oder 14 Tage nach Pfingsten senden will. Riga, am Gründonnerstag (den 30. März) 1480. D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2137.

Stephan, E.B. zu Riga und Ober-Procurator, dankt dem H.M. schr für das letzte Amt; verspricht, viel für den Orden zu bewirken, weswegen er bloß das Krzbisthum angenommen; schickt gegen die erhaltenen Zobeln ein Stück Kamlot, und erbittet sich eine Bestätigung über die Ballei in Apulien. D. D. Rom, am Sonntag in der Fronleichnams-Octave (den 4. Jun.) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2138.

Der livl. Meister sendet dem H.M. eine Abschrift der von seinen Boten an den König von Polen aus Wilna erhaltenen Briefe,

\*) So liest -- wie es scheint, mit Grund -- Brotze diese Jahrzahl, welche Andere für 1481 nageschen haben. Gadebusch setzt, jedoch unch hlofest Vermutheng, diesen Einfall in 's Jahr 1478, Melchier Fuchs in's J. 1481 (wofern dieß nicht ein Schreibfehler statt 1490 ist). S. Hupel's Nord. Müscell, St. XXVI. S.188., und neue nord. Müsc., St. III. a. IV. S. 507. B. Berg man's Mag., II. 1. S. 7.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Heief berichtigt das Jahr des bei Nr. 2184. erwähnten Einfalis der Rassen, den der O.M. dort "an Sunthe peters abend schievet vorschienen" beginnen läfet. Versicht man unter diesem Peters-Tage, Ferlt Keitenfeier, den 1. Aug., so ist darrach soroth, als nach dieser Urkunde, der Einfall unbracheinlich im Herbeit 1479 geschehen, und der Meister im Winter 1669, also im Januar oder Februar nach Rudbland gesogen, und kurs vor Osten von da nach Livitand uurder gekommen. Dagegen läft der Umstand, daß in Nr. 2184. der Schiltten, die die Russen mitgebabt, erwähnt wird, auf Petri Stulfeier, den 22 Febr., und somit wahrscheinlich and das J. 1869 schiliefen. Doch hächt dann fast zu wesig Zeit für des Meisters Zug nach Rudbland, und man kennnt, um dieses Umstands willen, auf den Febr. und März 1779, nie die Zeit des Einfalls der Bussen, zurück, so daß der Meister seiner Zug in "Fleskausche ein gauses Jahr darnach gennscht hätte. Auffallend ist es, daß der Meister seiner Zug gegen den H.M. seines Zuges wider die Russen mit keiner Sylbe erwähnt, den er damnis dech sehon gemacht haben matset, obwehr er später (Sger. 1869, a. Nr. 2130), den H.M. umständliche Nachtigricht von einer Expedition gegen Isborku und Pleukau, welche im Sommer unternommen wurde, und wobei eines Fleiten auf dem Peipam mitvirkte.

und meldet dabei, daß zwar die Gesandten von Dorpat und Reval an die Hansestädte, wegen der Hülfe gegen die Pleskaner, aber noch nicht die von Riga, zurück wären. D. D. Riga, am Montag nach Fronleichnam (den 5. Jun.) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2139.

Der livl. O.M. giebt dem H.M. Nachricht von einer (den Schriftstellern unbekannten) Expedition, welche er gemeinschaftlich mit B. Johann von Dorpat und B. Simon von Reval gegen Pleskau unternommen hatte, und nach eilf Tagen ohne Erfolg beenden miste. D. D. Ermes, am Freitag nach Aegidii (den S. Septhr.) 1480. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei noch eine Abschrift des an die Pieskauer nach dem Abruge geschickten Briefes, worin von illuen Erratz für die Raub- und Mord-thaten, welche sie bei ührem Kinfali in Livland verübt haben, gefordert wird, d. d. Neuhausen, am Sonnabend nach Bartholomii (den 26. Aug. 1490). D.

## Nº 2140.\*

Heinrich von Freiberg, D.O.Land-Comthur der Ballei an der Etsch, warnt den H.M. Martin Truchses vor den am päpstlichen Hofe sich befindenden Feinden des Ordens in Preußen und Livland, und meldet ihm politische Neuigkeiten von den Türken und dem Kriege des Kaisers mit den Ungarn und Raizen. D.D. am Tage Prothi et Inometi (wahrscheinlich Prothi et Hiacynthi, den 11. Sept.) 1480. D.

Vom Original, das in der königl. Bibliothek zu Königsberg liegt. Die beiden Heiligen, an deren Festage dieser Brief ausgestellt worden, sind in dem Ordens-Kalender nicht zu finden.

### Nº 2141.\*

Der livländ. O.M. meldet dem H.M., dass er den Comthur Gerdt von Mallingrade an ihn und an die Hansestädte schicken werde, um sie zur Hülfe wider die Russen zu bewegen, und bittet zugleich, ihm seine Reise bis Danzig zu sichern. D. D. Riga, am Tage des Evangelisten Lucas (den 18. Octbr.) 1480. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### N° 2142.

Credeuzbrief des livi. O.M. für seine Delegirten, Gerdt von Mallingrode, Comthur zu Goldingen, und Johann vom Brame, an den H.M. D. D. Riga, am Freitag nach Lucä des Evang. (den 20. Oct.) 1480. D.

Das Original liegt unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2143.

Der livländ Meister sendet dem H.M. ein Schreiben des Königs von Polen, wornach dieser die livl. Gesandten bei sich in Litthauen erwartet; meldet, er wünsche, sich mit Polen gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden, von dem er Nachrichten mittheilt, und dass die Pleskauer den Peipus bemannen wollen. D. D. Bauske, am Tage des Evangelisten Johannis (den 27. Decbr.) 1480. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2144.

Gedächtnifs-Zettel für den Comthur von Goldingen bei dessen Gesandtschaft an den H.M. Ohne Zeitangabe (vom J. 1481). D.

Von einem Zettel im geh. Archiv zu Königsberg.— Der Comthur von Goldingen (Gerh. von Mallingrade) richtete seine Gesandtschafts-Gewerbe bei dem H.M. erst aus, nachdem er bereits vom röm. Keiser surückgekehrt war.

#### Nº 2145.

Nachrichten des Rig. E.B. Stephan an den H.M., über die Sendung des Comthurs von Goldingen vom livl. O.M. an den röm. Kaiser Friedrich III., um seine Bestätigung zum E.B. von Riga durch den Papst wieder aufheben zu lassen, über des livl. Meisters Erhebung in den Reichs-Fürstenstand etc. (Vom Jahre 1481). D.

Diese Nachrichten standen hinter der Abschrift des Briefes vom Kaiser an den Cardinal Marcus, vom 26. April 1481, s. No. 2152.

## Nº 2146.

Der H.M. bittet den Papst, die Verschreibung, welche er dem Bischofe von Troja, jetzigem Rig. E.B., auf die Ordens-Ballei in Apulien gegeben, aufzuheben, indem die Vergebung dieser Ballei nur dem Orden gebühre. Ohne Zeitbestimmung (wahrscheinlich vom Jahre 1481). L.

Von einem alten Papier im geh. Archiv zu Königsberg. Es ist das J. 1481 oben angenommen worden, weil Stephan Grube noch im J. 1490 Ober-Procurator des D.O. war. — Man ersicht aus dieser Kingsbe, daß das Project des lith Medisters und des H.M., den Ober-Procurator aus der Ballei in Apulien zu unterhalten, nicht durchgegangen war, indem der H.M. bittet, sie dem D.M. wieder zu übergeben, der sie sieh wahrscheinlich nicht hatte nehmen lassen wollen.

#### Nº 2147.\*

Der livl. O.M. bittet die Städte Königsberg um Hülfe gegen die Russen. D. D. Marienburg, am Tage Antonii (den 17. Jan.) 1481. D. Aus einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2148.

Der livländ. Meister entschuldigt sich bei dem Kurfürsten Ernst und den andern Herzogen von Sachsen, wegen der Einnehmung des Erzstifts Riga, und bittet sie, nicht nur dieses bei Papst, Kaiser und Reich zu entschuldigen, sondern auch den vom Rig. Capitel zum Nachfolger Sylvester's erwählten Bischof von Reval, Simon von der Borch, gegen den sich vordrängenden Ober-Procurator Stephan Grube in Schutz zu nehmen. D. D. Riga, am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1481. D.

Von einer dem H.M. zugefertigten Abschrift, die vom Moder an einigen Stellen durchgeressen ist, im geh. Archiv zu Königsberg. II. Band.

## Nº 2149.\*

Der livi. O.M. meldet dem H.M. den Empfang der Ablaßbriefe an den Bischof zu Reval, und die Aufträge, welche er dem Comthur von Goldingen in's Ausland mitgegeben, und bittet ihn zugleich um Antwort auf die von Letzterem an ihn gemachten Anträge. D. D. Riga, am Tage Scolastice Virginis (den 10. Febr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt unter den losen livi, Papieren auf dem geh. Arehlv zu Königsberg.

#### Nº 2150.\*

Kaiser Friedrich III. besiehlt der Stadt Riga, dem Meister von der Borch, dem er die Regalia über sie verliehen, unterthänig zu seyn. D. D. Wien, den 22. April 1481. D.

Von einer gleichzeitigen, la's Platideutsche übergehenden, Copie unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2151.

Vidimirte Abschrift eines Transsumts des vorstehend gelieferten Kaiserl, Briefes vom 22. April 1481. L. u. D.

Da das Original dieses Kaiserl Befehls nicht mehr vorhanden ist, so muß eine vidimirte Abschrift davon sehr willkommen seyn. Sie ist auf Pergament geschrieben, giebt die Urkunde in hochdeutscher Mundart, und wurde von dem Rig. Oberpastor Lib. v. Bergmann, in dessen Hünden sie sich befand, sur Abschrift für gegenwörtige Sammiung mitgetheilit; steht aber auch abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., St. III. s. IV. S. 634—638.

#### Nº 2152.

Kaiser Friedrich III. bittet den Cardinal Marcus, Bischof von Preneste, es bei dem Papste dahin zu bringen, daß die Bestätigung des B. Stephan zum E.B. von Riga, zu Gunsten des postulirten Bischofs von Reval, widerrufen, und dem Orden in Livland, dem er die Regalien über das Erzstift verliehen, die dem gemäßen Vorrechte ertheilt werden. D. D. Wien, den 26. April 1481. L.

Von einer schon stark erbleichten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, die der K.B. Stephan dem H.M. sugesandt, und mit einigen Nachschriften über die diefafalleige Sendung des Comthurs von Goldingen an den röm. Kaiser begleitet hat, welche besonders mitgetheilt sind (unter Nr. 2145.)

# Nº 2153.

P. Sixtus IV. befiehlt dem H.M., den Rig. E.B. Stephan in dessen Erzbisthum sogleich einzuweisen. D. D. Rom, unter dem Fischer-Ringe, den 24. Mai 1481. Pont. a. X. L.

Vom Original auf einem langen schmalen Pergament, das sich in der königl. Bibliothek zu Königsberg in einem besondern Convolut nnter Nr. 21. befindet. Das Fischer-Ring-Siegel war sehon abgesprungen. Vergebens ist nach einem andern Siegel-Extemplar, von diesem Papet, in Königsberg nachgeneht. Um aber eine Probe zu geben, theils wie dergleichen Bereré zusammengelegt eind, theils wie das Siegel gestaltet gewesen, sind ein Paar Abseichnungen bei der Abschrift mitgetheilt worden. Die erste bildet die Form ab, wie diese Urkunde zusammengelegt und addressirt war. Im Archiv liegt ein nech verschlossenes Breve von Leo X., addressirt: Victarianton in chr? fille nor in Underschlung das ein ber dem die Form der Zusammenlegung entnommen ist, dessen Siegel aber, wahrscheinlich durch Wärme, sehon etwas sergangen ist. Daher ist in der zweiten Abseichnung das am besten kenntliche Fischer-Ringsiegel von Julius II., das auf einem Brever dieses Papstes im geh.

Archiv su Königsberg, Spoe. I. Nr. 1118. liegt, mitgethellt. Die Umfassung des Siegels ist ein zussammengodrehter Pergamentstreifen, der nur zur Schonung des Siegels umgelegt worden.—
Dieses Breve befindet sich auch urkundlich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, im pipstilchen Bullenschranke, Schieblade 14, Nr. 7. (wenn dieß Exemplar nicht dasselbe ist, das die 
könig! Bibliothek bezufs, und das aus dieser in das Archiv übergegangel.

### Nº 2154.\*

Credenzbrief des livländ. Landmarschalls Kordt von Herzenrode für dessen Delegirten Kordt Nolde an den H.M. D.D. Segewalde, am Sonnabend nach ad vincula Petri (den 4. Aug.) 1481. D.

Das Original liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2155.

Der livländ. O.M. entschuldigt sich gegen den H.M., warum er sich des Erzstifts Riga bemächtigen müssen; verspricht, seinen Einsichten gern nachzugeben, lehnt aber die Visitation und die Haltung eines großen Capitels vorjetzt ab. D. D. Wenden, am Tage Rgidius (den 1. Septbr.) 1481. D.

Das Original auf Papier, mit den Spuren des herrmeistertichen Siegels, ist im geh. Archiv zu Königsberg unter den losen Papieren befindlich.

### Nº 2156.\*

Der livl. Landmarschall und der Comthur von Reval berichten dem H.M., daß der Zustand von Livland nicht so sei, als ihn der Meister geschildert. D. D. Wenden, am Tage Egidii (den 1. Septbr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens auf Papier, worauf noch die beiden Siegel der Aussteller, wie es scheint, in grün Wachs, ziemlich kenntlich sind, befindet sich unter den losen liel. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2157.

Ferdinand I., König von Sicilien, meldet dem E.B. Stephan von Riga, die Türken hätten Calabrien geräumt, welches er seinem Erstgebornen eingegeben habe. D. D. Bari, den 12 Septbr. 1481. L.

Das Original dieses, vom Könige eigenhändig unterschriebenen, Briefes auf Papier besnetet als hin dem geh-nicht-Gewölbe zu Königsberg, Abthell. II., Schieblade 19. Daschbat liegtauch ein Originalbrief desselben Königs an den H.M. vom J. 1478, worin er diesen E.B. Explan (von Grube), damals Bischof von Troja (in Neapel), zum Ober-Procurstor-Anne empschit.
Wie viel Anthell Ferdinand an der Ernennung Stephan's zum Rig. E.B. gehabt habe, beweisen mehrere Urkunden in diesem Codex. Das Siegel ist zuf rothes Wachs über Fupier gedrückt. — Weil der Brief nur wenige Zeilen enthält, und ein Brief von diesem, in vielem
Betracht merkurdigen Könige in unsern Norden gewiße eine große Sciencheit ist, volst,
statt der Abschrift, eine vollständige Abbildung (Fac simile) desselben mitgethellt. Wahrscheinlich war der Brief vom H.M., oder vielleicht gar schon in Rom vom Ober-Procurator,
sulgefangen worden.

#### Nº 2158.\*

Schreiben des livl. Ordens-Delegirten, Gerdt von Mallingrode, Comthurs zu Goldingen, an den damals in Morungen sich aufhaltenden H.M., wegen seiner in Königsberg erlittenen Behandlung von den Domherren. D. D. Waldau (eine Meile von Königsberg gelegen), am Montag nach Michael (den 1. Octbr.) 1481. D. Eine gleichzeitige Copie von diesem und dem darin eingeschlosenen Schreiben des livi. O.M. an den Comthur, d. Wenden, am Soontag nach Kreus-Erhöhung (den 16. Sept.) 1481. De befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Der O.M. giebt dem Comthur Nachricht von einer Besendung des H.M., die er in Tuckum empfangen, und instruirt ihn, was er beim H.M. und den obersten Gebletigern des Ordens in Vortrag bringen solle.

Nº 2159.

Johann Molre von Schusen, Syndicus und Procurator der Stadt Riga, appellirt und protestirt in deren Namen bei dem Papst Sixtus IV., gegen den Befehl des Kaisers Friedrich III. an die Stadt Riga, dem O.M. zu gehorchen, und gegen Alles, was Letzterer und der Orden überhaupt zu Behauptung seiner vermeinten Hoheitsrechte über die Stadt gegen den E.B. unternommen. D.D.Riga, Mittwoch den 31. Octbr. 1481. L.

Von einer beglaubigten Copie auf Papier, die sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg in dem Follanten befindet, welcher eine Sammlung von liv-, ehst- und kurl. Urkunden enthält.

#### Nº 2160.

Bulle des P. Sixtus IV., darin den Edlen, wie auch den Bürgermeistern, den Rathsherren und den Vasallen der Rig. Diöces befohlen wird, daß sie den in Bann gethanen O.M. Bernhard von der Borch nicht für ihren Herrn erkennen, sondern dem E.B. Stephan, als ihrem rechtmäßigen Befehlshaber, gehorchen sollen. D. D. Rom, III. Id. Dec. (den 11. Decbr.) 1481. Pont. a. XI.

Die Veranlassung zu diesem strengen Besehle finden wir in den vorhergehenden Begebenheiten, welche folgende waren: Der O.M. Bernhard von der Borch war durch die Ränke des E.B. Sylvester, die in der Klage Nr. 2117, weltläuftig erzählt sind, so aufgebrecht, dasa er mit gewaffneter Hand in das Erzstift einfiel, Kokenhusen eroberte (bei welcher Gelegenheit das dasige Schlofs, nebst dem erzbischöflichen Archive, ein Raub der Flammen wurde) und den E.B. gefangen nahm. Diese Begebenheit erregte großes Aufschen, und ea erschien ein Befehl des P. Sixtus IV., dass der E.B. los gelassen und in dem Besitze der Kirche und der Stadt Riga erhalten werden, der Meister aber, nebst seinem Cosdjutor und dem Orden, in den Bann gethan seyn sollten. In diesem, den 19. Aug. 1479 datirten Befehle wird geklogt, dafs die Kinder der Boshelt, der Meister, der Landmarschall und der Bischof zu Reval, Simon von der Borch, \*) vier und zwanzig Schlösser erobert, das Stift verwüstet, den E.B. gefangen und den Baron Heinrich auf Räder gelegt und geviertheilt hatten (Dogiel Cod. dipl. R. Pol., Tom.V. pag. 146, No. LXXXIV.). Wenn alle diese Klagen wahr sind, so ist in kurzer Zeit sehr viel geschehen; denn man setzt diese Vorfälle in's J. 1479, und in demselben Jahre, den 22. März \*\*), wurde Stephan sehon durch eine päpstliche Bulle zum Erzbischof ernannt (s. Hupel's neue nord. Miscell., St. III. u. IV. S. 631.). Ohne Zweifel fing der Meister früher an, Gewaltthätigkeiten auszuüben. Der E.B. Sylvester zog sich durch Gram eine tödtliche Krankheit zu, und starb bald nach seiner Freilassung; denn obschon der Papst in einer Bulle vom 31. Julius 1499 (bei Doglel a. a. O. p. 153.) sagt, er sei im Gefängnisse gestorben: so widerruft er doch selbiges in dem Warnungs-Schreiben an den Kaiser Friedrich vom 25. Mai 1482, wo er sagt: dass er sich im Gefängnisse eine tödtliche Krankheit augezogen habe, an der er bald nuch seiner Befreiung gestorben sei. Der O.M. hatte nämlich den römischen Kaiser Friedrich III. auf seine Seite gebracht, welcher 1481 allen Reichsfürsten

<sup>\*)</sup> Dieser war des O.M. Bruders-Sohn , and nicht Bruder, wie Arnet will. Er war erst Domherr in Hildenheim, dann su Dorpat, und euletst Bischot und Reval. Von seinem Geschlechte findet man eine granaso Nachricht im Muschard's Monumentis subilitatis antiquae. Bremen 1708. Fol.

<sup>\*\*)</sup> Gegen dießes Datum (das genaner so heifst: 1479. XI. Kal. April., Pontific. a. IX.) lassen sich gegr\u00e4ndete Zweffel erheben, die sich aur iben, wenn mass ein Versehen der Canzellei, und statt April. September, October, oder einen andern der folgenden Moaste onnimmt. 8. bei Hupel a. a. O. 8. 594 ff.

Ermahnungsschreiben auschickte, den Meister in Livland zu schützen, wo das Regiment der Erzbischöfe bisher voller Unordnung gewesen, daher ihm als römischen Kalser gebühre, die Unordnung zu heben, da er Lehnsherr des Erzstifts sei. Er schrieb auch an die Könige Casimir in Polen und Christiern in Dänemark, und empfahl ihnen den Orden (s. bei Hupel a. a. O. S. 638. nach Hiarne's Collectaneen). Ueberdiefs erthellte er dem Meister in einer Urkunde vom 22sten April 1481 die Regalien des Erzstifts, und befahl der Stadt Riga zugleich, bei Strafe von 100 Mark löthigen Goldes und Verlust ihrer Privilegien, den Meister für ihren rechtmässigen Herrn zu halten (s. Nr. 2150, u. 2151.). Der Papst war hierüber whochst aufgebracht, denn er eignete sich allein des Lehnrecht über Livland au, als welches, wie er behauptete, ein Eigenthum des heiligen Apostels Petrus sei, und liefs daher diese Bulle ausgehen. - Arndt im 2. Theile seiner Chronik, S. 160, setzt sie auf den 11. Septhr., und Gadebusch, welcher ihm darin gefolgt ist, sof den 11ten des Herbst-Monata. Beide sind ans dem Original su verbessern, welches "Tertio Iduum Decembris" ausgestellt ist. -- Der Papst liefs es nicht bei dieser Bulle bewenden, sondern er verwies auch dem Kaiser in einem Warnungsschreiben vom 25. Mai 1482, dass er den O.M. und seine Anhänger dafür, dass sie ärger, als Heiden, gegen die Kirche wütheten, noch belohne (bei Hupel a. a. O. S. 656.), und endlich liefs er den 14. Julius dess. J. eine ernstliche Vermahnung an die Bischöfe, den Orden, den Adel und alle Einwohner Preußens und Livlands ergeben, dem livl. Meister bei Strafe des Bannes nicht beizustehen (bei Hupel a. a. O. S. 661 ff.). - Das Original dieser Bulle vom 11. Decbr. 1481 liegt in keinem Archiv, sondern ist von dem Rig. Oberpastor Lib. v. Bergmann zur Abschrift mitgetheilt worden. Sie ist auf Pergament geschrieben, hat das gewöhnliche, an einer häpfenen Schuur hangende, bleierne Siegel, und steht abgedruckt bei Hupel a. a.O. S. 642.

## Nº 2161.

Der livl. Meister dringt in den H.M., in Anschung des Rig. Erzstifts vor Ankunft der Antwort vom Papst nichts vorzunehmen, die Visitation in Livland noch zu verschieben, die Erwerbung der Kaiserlichen Regalien und den Vorschlag eines neuen E.B. ohne seine Zustimmung nicht ungütlich aufzunehmen, den Stephan von Grube nicht mit Gewalt in's Erzstift einzudrängen u. s. w. D. D. Wenden, am Sonutag nach Luciä (den 16. Decbr.) 1481. D.

Das Original dieses höchst merkwürdigen Briefes, aus dem sich schon zum Theil der Abtritt des Bereudt von der Borch vom Meisteramt erklären läfst, befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2162.

E.B. Stephan verspricht dem H.M., die Ballei in Apulien nicht vom Orden kommen zu lassen; meldet, wie sehr der livl. Meister in Rom in Ungnade sei, daß er den Ablaß für den Orden erhalten, und daß der Besitzer der Stadt Mota in Spanien die, in dessen Gränzen liegende Ordens-Ballei kaufen wolle etc. D. D. Rom, Mittwoch vor Thomä (den 19. Decbr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2163.\*

Der Comthur von Marienburg sendet dem O.M. in Livlaud das Original-Schreiben des Jürge Engedes, d. d. Neuhaus, Sonntag nach Thomā (23. Decbr.) 1481, worin dieser Nachricht giebt, daß der König von Moskau, Naugard und Pleskau einen heimlichen Einfall in Livland thun wolle; wobei der Comthur seine Neuigkeiten aus Pleskau ebenfalls meldet./ D. D. Marienburg, am Weihnachts-Abend (24. Decbr.) 1481. D.

Das Original von beiden befindet sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

### Nº 2164.\*

Klage des Nicolaus Danckwerd, Decretorum Doctor, bei dem H.M., über und wider den Decan zu Oesel, wegen Entziehung seines Kirchen-Gehalts und baaren Vermögens, mit der Bitte, sich seiner gegen den Decan anzunehmen. D. D. Reval, am Tage Stephani Protomartyris (den 26. Decbr.) 1481. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv su Königsberg.

## Nº 2165.

Der livl. Meister giebt dem H.M. die Ursachen an, weswegen es ihm unmöglich sei, die Visitation in Livland jetzt anzunehmen, vornämlich wegen des Krieges mit den Rigischen, wegen der Gefahr vor den Russen, und wegen der nicht erfolgten Zustimmung dazu vom Deutschmeister. D. D. Wenden, am Tage des Apostels und Evangelisten Johannis (den 27. Decbr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2166.

Der Comthur von Goldingen, Gerdt von Mellingrade, bittet den H.M. um ein Zeugniss zur Widerlegung des Gerüchts in Liv- und Deutschland, als sei er bei der letzten Anwesenheit in Preußen vom H.M. in's Gefängniss gesetzt worden etc. D. D. Goldingen, am Tage aller Kinder (den 28, Deobr.) 1481. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2167.\*

Der Gebietiger von Livland bittet den H.M., den ferneren Ueberlauf der Bauern aus dem Stift Kurland nach Memel zu hindern, und ihm Hülfstruppen wider die Russen zu schicken. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1481). D.

Das Original dieses Handschreibens, mit dem auf Papier gedrückten Siegel in roth Wachs, liegt unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2168.\*

Der H.M. macht dem livl. O.M. die bittersten Vorwürfe über seine Proceduren gegen das Erzstift Riga, tadelt die Erwerbung der Kaiserl. Regalien, und verlangt durchaus, er möchte sich mit der Stadt Riga in Güte einigen. Ohne Jahrzahl (1481). D.

Von einer sehr undentlich geschriebenen Copie in dem Ordens-Registranten T. im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2169.\*

Gerdt von Mallingrade, Comthur von Goldingen, schickt dem H.M. eine Copie von dem Schreiben des Joh. Orgies, Decans von Oesel, an die Stadt Riga, daß sie der vom Orden erlangten Regalien nicht achten solle und dürfe; und meldet ihm zugleich, sowohl in diesem officiellen, als in drei beiliegenden Privatschreiben, Verschiedenes, den Krieg zwischen dem Orden und der Stadt Rign betreffend. D. D. Goldingen, am Sonntage nach Antonii (den 20. Jan. °) 1482. D.

Das Original dieses Handschreibens, nebst dessen Beilagen, befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2170.

B. Johann von Samland befiehlt seiner Geistlichkeit, die päpstliche Bannbulle wider den Meister von Livland und einige Andere an die Kirchthüren heften, und von der Kanzel bekannt machen zu laseen. D. D. Fischhausen, den 21. Januar 1482. L.

Von einer gleichzeitigen und vidimirten Copie, welche sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

### Nº 2171.

P. Sixtus IV. trägt dem E.B. von Bremen und dem Bischofe von Lübeck auf, den livländ Meister mit dem E.B. Stephan, wo möglich, gütlich zu vergleichen, und den B. Simon zu Reval mit seinem vermeintlichen Anrecht an das Erzbisthum zurück zu weisen. D. D. Rom, am 7. März 1482. D.

Eine gleichzeitige deutsche Uebersetzung, von der sich eine Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg befindet. — Da diese Bulle ganz unbekannt ist, und alch weder die lateinische Urschrift, noch eine Abschrift davon irgendwo auffinden läfst, so ist nichts anderes übrig geblieben, als eine holperigte Uebersetzung aufranchmen.

#### Nº 2172.

Christian von Rosen meldet dem Rig. Magistrate, daß der E.B. die erledigte Petri-Kirche dem M. Michael Buerfinde verlehnt habe, und empfiehlt denselben. D. D. Rom, am Donnerstag nach Reminiscere (den 7. März) 1482. D.

Das Original auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpasters von Bergmann. Einen Abdruck davon s. in Hupel's n. nord Misc., St. XVII. S. 17-20.

# Nº 2173.\*

Nachdrückliche Warnung des H.M. an den O.M. in Livland, in Ansehung des von Letzterem vorzunehmenden Vergleichs mit der Stadt Riga. D. D. Montag nach Lätare (den 18. März) 1482. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Das Datum ist von einer andern Hand am Schinsse des Briefes bemerkt.

#### Nº 2174.\*

Der Rig. R.B. Michael bittet den H.M., zu verordnen, daß der Elect von Dorpat sein Logis in dem Ordens-Hause zu Rom nehmen könne etc. D. D. Ronneburg, am Sonntag vor Palmarum (1482\*\*)—24. März.). D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

<sup>\*)</sup> Denn hier ist wehl Antonius der Abt gemeint, dessen Fest auf den 17. Januar fällt, und nicht der andere Antonius, dem nach dem Ordens-Kalender der 18te Junius geweiht ist.

<sup>\*\*)</sup> Diese von Dr. Hennig angenommene Jahrzahl kann unmöglich die richtige seyn, da ja E.B. Michael Hildebrand nicht cher, als im J. 1854 von P. Sixtus IV. bestätigt, und erst 1455 wieder nach Livland gekommen war.

## Nº 2175.\*

Schreiben des Melchior von Neuneck, Land-Comthurs der Ballei Franken und Comthur zu Nürüberg, an den H.M., über die Aeußerung des päpstlichen Legaten, wegen des E.B. Stephan von Riga und einer möglichen neuen Wahl. D. D. am Tage Mariä Verkündigung (den 25. März) 1482. D.

Das Original, mit dem auf Papier gedrückten Siegel in grün Wachs, befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2176.

Vertrag des Ordens in Livland mit der Stadt Riga, vermittelt durch die Gesandten der Stifte Dorpat und Oesel, der Ritterschaft zu Harrien und Wierland, und der Städte Dorpat und Reval. D.D. Riga, Mittwoch nach Judica (den 27. März) 1482. D.

Von einer gleichseitigen Copie in dem D.O.Archiv zu Königsberg. Abgedruckt nach dem im Rig. Stadt-Archiv befindlichen Originale (mit anhangenden zwölf Siegeln) in Hupel's n. nord, Misc., S. III. u. 1V. S. 644—649.

### Nº 2177.

Apostolisches Breve, durch welches der Rig. E.B. Stephan die Befugniss erhält, nicht nur den dritten Theil der Einkünste von dem, dem Bisthum Pomesan bewilligten allgemeinen Ablasse, sondern auch alle in Preußen, Livland und in der Umgegend für die päpstliche Kammer gesammelten Gelder in Empfang zu nehmen, darüber zu quittiren, und sie nach Rom zu befördern. D. D. Rom, den 17. Mai 1482, Pont. a. XI. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2178.

Der D.M. entdeckt dem H.M., was der livl. Meister wegen der livl. Visitation, wegen des Groß-Capitels, wegen des E.B. Stephan etc., an ihn habe gelangen lassen, und was für eine Antwort er ihm darauf gegeben habe. D. D. Horneck, am Montag nach Pfingsten (den 27. Mai) 1482. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2179.

Dringende Addresse der Ritter- und Landschaft der Länder und Stifte Rign, Dorpat, Harrien und Wierland, Kurland u. s. w., an die Bischöfe und den Orden, wegen Abstellung allgemeiner Landes-Beschwerden, unter Festsetzung gewisser Artikel im Erb-, Land- und Lehnrecht, worüber sie Siegel und Briefe verlangt. D. D. Waimel bei Karkus, am Donnerstag vor dem Tage Johannis des Täufers (den 20. Jun.) 1482. D.

Von einer gleichsettigen, glaubhaften Copie in dem Folianten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, welcher eine Sammlung von Abschrifften itr., chst. und kurlind. Urbunden enthält.—Abgedruckt mit manchen kleinen Varianten in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. u. VIII. S. 475 bis 495., wo das J. 1452 für unrichtlig, und 1472 als das wahrzelschilliche Jahr der Ausstellung augenommen wird. Andere kritische Zweifel gegen diese Urkunde findet man in Hu-

pel's n. nord. Misc., St. XIII. n. XIV. S. 606—612., wo dieselbe für einen bloßen Entwurf erklärt wird, der ale sur wirklichen Ausführung gebommen seyn mag, aber doch recht sehr zur Kenntnifs der damaligen Zeitverhältnisse dient. Vergl. auch Hupel's neue nord. Misc., St. XVII. S. 34—37.

#### Nº 2180.

Breve des P. Sixtus IV., worin seinem Legaten, dem Rig. E.B. Stephan, der Auftrag ertheilt wird, den E.B. Andreas von Krain gefangen nehmen zu lassen. D. D. Rom, den S. Julius 1482, Pont. a. XI. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2181.

P. Sixtus IV. erlaubt dem E.B. Stephan von Riga, zur Wiedererlangung der ihm vorenthaltenen Stiftsgüter, eine Hülfssteuer von allen seinen Suffraganeen und deren Untersassen in Städten und auf dem Lande ein- für allemal einzufordern, und bestimmt die Bischöfe von Lübeck und Wilna zu Vollstreckern dieses seines Willens. D.D. Rom, pridie Idus Julii (den 14. Jul.), Pont. a. XI. 1482. L. Von einer gleichzeitigen, glaubhatten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2182.

Johann, Markgraf von Brandenburg, meldet dem H.M., der Papst habe ihn ersucht, dem E.B. Stephan gegen die Russen Hülfe zu leisten, bittet ihn daher, den livl. Meister dahin zu stimmen, daße et den E.B. Stephan ohne Widerrede in's Erzstift aufnehme. D. D. Köln an der Spree, am Dinstag Elisabeth (den 19. Novbr.) 1482. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2183.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass er durch den Deutschmeister Vorwürse vom Kaiser erhalten, und wo der E.B. Stephan jetzt herumreise, um von da nach Riga zu kommen. D.D. am Freitag, dem Tag vor Andreä (den 29. Novbr.) 1482. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieser Brief beweiset, daß alles, was nach Sylvester's Tode swisschen dem Orden und dem Ersuift vorgefallen ist, in Abwesenbeit des E.B. Stephan geschehen est, und dieser nicht im J.1470, wie G.a.d ebze vermuthet, sondern erst später persönlich nach Riga gekommen sei. Seine Ankunft erfolgte nicht früher, als um Tage nach Pantaleonis, den 29. Julius 1483. S. Hupel's n. nord. Misc., St. XXVI. S. 1677, und weiter unten Nr. 2202.

#### Nº 2184.

Stephan, E.B. zu Riga und päpstlicher Legat, meldet sich auf seiner Heimkehr von Rom bei dem H.M. an. D. D. Thorn, Montag nach Andreä (den 2. Decbr.) 1482. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2185.

Der Rig. E.B. Stephan, päpstlicher Legat de latere, publicirt den vom Papst mündlich erhaltenen Auftrag, daß der Bischof von Pomesan, zur Wiederherstellung seines ruinirten Bisthums, den vom U. Basid. Papst im Jahre 1480 erlassenen, uneingeschränkten, aber im vorigen Jahre aufgehobenen Ablafs in seiner ganzen Ausdehnung ertheilen dürfe. D. D. Danzig, den 10. Decbr. 1482. L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2186.

Der livl. Meister zeigt dem H.M. an, er habe den Bischof zu Münster und Administrator zu Bremen, und den Bischof zu Lübeck, denen der Papst die Untersuchung in Riga aufgetragen, gebeten, diese Commission anzunehmen. (Vom Jahre 1482). D.

Von einem gleichzeitigen Zettel im geh. Archiv zu Königsberg, wozu aber der Hauptbrief verloren gegangen.

Nº 2187.\*

Der H.M. bittet den Deutschmeister, den Kaiser zu besenden, dafs dieser den päpstlichen Bann auf den livländ. O.M. hintertreibe, und den Bann auf den E.B. Stephan bewirke, weil er das Ordenshaus in Rom und die Ballei Apulien versetzt habe. (Wahrscheinlich vom J. 1482). D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2188.\*

Protocoll von dem Schreiber des Großs-Comthurs bei dessen Anwesenheit bei den Verhandlungen zwischen dem Orden in Livland und der Stadt Riga, wegen einiger, gegenseitig entzogenen Güter und Gerechtsame, nebst dem schiedsrichterlichen Ausspruch der Ritterschaften und der Prälaten. (Vom J. 1482). D.

Aus der alten handschriftlichen Sammlung von liv-; ehst- und kurl. Urkunden im geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2189.\*

Der H.M. beantwortet die Anträge und Gesinnungen des livl. O.M. Berend von der Borch, den Aufschub des Bannes, die Bestätigung der Regalien über Livland u. a. D. betreffend, durch seinen Gesandten, den Groß-Comthur, 1482. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Wie sehr diefs Actenstück die livi. Geschichte erläutert, wird dem Sachkenner nicht entgehen.

## Nº 2190.\*

Schreiben des H.M. (wahrscheinlich an den Ordens-Procurator): der Papst möge eine andere Commission nach Livland senden, weil der E.B. Stephan dieser nicht gehorsamen wolle. (Vermuthlich vom J. 1482). D.

endaher. No. 2191.\*

Schreiben des H.M. an den in Rom sich noch aufhaltenden E.B. (Stephan), worin er ihn zum Schein über verschiedene Ordens-Angelegenheiten befrägt, eigentlich aber nur seine Gesinnungen erforschen will. (Vom J. 1482). D.

Ebendaher.

### Nº 2192,\*

Der H.M. giebt dem livl. O.M. Nachricht, daß der E.B. Stephan nächstens ankommen würde, um in Riga einzuziehen, und räth, er möchte sein Schreiben an die sechs Wendischen Städte bis zu des E.B. Ankunft verschieben. (Wahrscheinlich v. J. 1482 oder 1483). D.

Ebendaher.

### Nº 2193.

Bewerbung des livl. Ordens-Botschafters beim Könige von Polen, er möchte den sich bei ihm in Litthauen aufhaltenden E.B. Stephan nöthigen, sich vor die päpstliche Commission, den E.B. von Bremen und den Bischof von Lübeck, zu stellen. (Vom J. 1483). D.

Von einem einzelnen Blatte im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2194.

Ein vom P. Sixtus IV. verfaßtes und dem Könige von Polen als ein sehr wirksames Mittel gegen die Pest zum großen Geschenk gemachtes Gebet. (Vom J. 1483). L.

Von einer gleichzeitigen, dem H.M. aus Polen zugefertigten, sehr undeutlichen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Von den zahliosen Abkürzungen dieses kurzen Aufastzes sind nur einige in der Abschrift untgetheilt.

### Nº 2195.

B. Johann von Pomesan ertheilt dem H.M. Martin Truchses von Wetzhausen einige Aufschlüsse über den hinterlistigen Charakter des jetzt in Danzig sich aufhaltenden Rig. E.B. Stephan von Grube, besonders in Ansehung seiner Winkelzüge wegen des dem Orden vom Papste bewilligten Ablasses. D. D. Riesenburg, am Donnerstag nach Vincentii (den 23. Jan.) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2196.

Antwort des Rig. E.B. auf die geheime Botschaft des H.M. durch dessen Canzler Niclas, gegeben zu Heilsberg, den 18. Febr. 1483. D.

Von einer gloichseitigen Schrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2197.

Stephan, E.B. zu Riga und pöpstlicher Legat, dankt dem H.M. für dessen geheime Botschaft durch den Canzler Errn Niclafs, dem er auch eine geheime Antwort gegeben, und bittet um Zurechtweisung des Bischofs von Pomesan, daß dieser die pöpstliche, abschriftlich beiliegende Absolution nicht ferner überschreite, und um ein Paar Pferde zu dem vom Bischof von Samland geschenkt erhaltenen, behaugenen Wagen, und noch um zwei Wagen, um damit nach Riga zu ziehen. D. D. Heilsberg, am Tage Petri Stublsfeier (den 22. Febr.) 1483. D.

Van der Urschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2198.

E.B. Stephan meldet dem H.M., es werde ihn dessen Botschaft noch zu Heilsberg antreffen. D. D. Heilsberg, am Montag nach Oculi (den 3. März) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2199.

Ritter Ernst Wolthusen meldet dem livländ. Meister politische Neuigkeiten, die er in Moskau erfahren. D. D. Narwa, am Dinstag nach Lätare (den 11. März) 1483. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2200.\*

Des H.M. Antwort an den O.M. in Livland, betreffend die aufgeschobene Gränz-Regulirung mit Litthauen, das ehemals aus Preussen nach Reval in Sicherheit gebrachte Kirchen-Silber und die Reise des E.B. Stephan zum Könige von Polen. D. D. am heil. Abend vor Ostern (den 29. März) 1483. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2201.

B. Johann von Pomesan benachrichtigt den H.M., daß E.B. Stephan zum Könige von Polen gezogen sei, und wie er den H.M. überall verunglimpfe, und überhaupt die größeste Falschheit beweise. D. D. Marienwerder, am Freitag in Ostern (den 4. April) 1483. D. Von der Unschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2202.

Der Meister von Livland meldet dem H.M., E.B. Stephan sei am Dinstag nach Jacobi (29. Jul.) mit 40 Pferden heimlich in Riga eingezogen; die Bürger rüsteten sich jetzt stark zum Kriege gegen den Orden, und suchten Beistand bei den Russen; der H.M. möchte 100 Reisige und 200 Fußsknechte zu Hülfe schicken etc. D. D. Wenden, am Tage des Märtyrers Laurentius (den 10. Aug.) 1483. D.

#### Von der Urschrift im geh. Archly zu Königsberg. No 2203.

Botschaft des H.M. an die Prälaten in Livland wegen Gestellung des E.B. Stephan vor die päpstliche Commission, und an den O.M., worin der H.M. zugleich sein Unvermögen erklärt, Leute und Geld zur Hülfe zu schicken, wegen der diefsjährigen großen Ausgaben an den Herzog Hans, an Wallenstein, zur Aufführung der Königsberger Schloßmauer etc. Diese (durch Lichtenhayn ausgefertigte) Botschaft ist datirt: Königsberg, am Freitag vor Matthäi (den 19tea Septbr.) 1483. D.

Von einer im geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Sehrift. Es dient dabei zu wissen, dass ein bei derselben liegender Brief des ihrt. Melsten an den H.M.; d. d. Wenden, am Tago Simonis mod Jadd (den 28. Octo). 1485. anzeigt, er habe seine Antwort auf diese Botschaft dem Vogt zu Morungen, Conrad v. Lichtenhaya, mitgegeben.

## Nº 2204.\*

Conrad von Lichtenhayn, Vogt zu Morungen in Prenssen, referirt dem H.M. auf seiner Reise durch Kurland zum livländ. O.M., über seine Reise und verschiedene politische Zeitereignisse. D. D. Kandau, am Mittwoch nach Michael (den 1. Octbr.) 1483. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2205.

Aufträge, welche der livl. O.M. dem Vogte zu Morungen an den H.M. mitgegeben. D.D. Wenden, am Tage Simon Juda (den 28. Oct.) 1483. D.

Das Original auf Papier liegt unter den losen Papiereu auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2206.

Der Landmarschall Conrad von Hertzenrade, der Comthur von Fellin Wennemar von Delwich und die andern Gebietiger von Livland, zeigen dem H.M. Martin Truchses an, der Meister Berend von der Burg habe sein Amt niedergelegt, und sich mit den Aemtern Pernau und Leal begnügt; sie aber hätten mit seinem Rath den Comthur von Reval, Freitag vom Loringhofe, einstweilen zum Statthalter gesetzt, und wären der Hülfe von 200 Fussknechten aus Preußen mit Verlangen erwartend. D. D. Wenden, am Abend Elisabeth (den 18. November) 1483. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. -- Aus diesem Briefe geht hervor, daß der Meister nicht, wie die Geschichtschreiber vorgeben, vom Orden entsetzt worden, und dass diese Begebenhelt nicht, wie Gadebusch thut, in's J.1486 zu setzen sei.

#### Nº 2207.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., dass der E.B. Stephan kürzlich in Posen und Thorn gewesen sei, und sich in Danzig befinde; den Zweck seiner Unternehmungen kenne er nicht; er habe ihn befragt, wann er zu ihm kommen würde u. s. f. D. D. am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1483.\*) D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2208.\*

Der H.M. bittet den E.B. Stephan, ihm den Tag anzuzeigen, wann er seinen Einzug in Königsberg zu halten gedenke. Jahrzahl, aber vom Jahre 1483. D.

Ehendaber.

## N° 2209.\*

Recess der mündlichen Verhandlungen des H.M. mit dem Könige von Polen, in Ansehung einiger livländ. Angelegenheiten. Geschehen zu Tracken im Jahre 1483. D.

H. Band.

<sup>\*)</sup> Diese Jahrunht sicht deutlich über der Urkunde; es muss aber wohl 1482 helfsen, weil in dies E.B. Stephan in Preußen hin und her zog (vergl. Nr. 2183-85. 2193. 2195-98. 2301. 2202.), erst am 29. Jul. 1483 in Riga eintraf, und schon am 21. Dechr. dess. J. starb.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der ganze Receis nimmt dort 12 Folio-Selten ein. Alles, was nur auf Preufqen Berug hat, ist in dem hier abschriftlich mitgetheilten Auszuge weggelassen, und nur das für Liviand interessante herausgehoben.

#### · Nº 2210.

Johann Kynßsegallowitcz, Herr zu Wilna und oberster Hauptmann in Samaiten, antwortet dem H.M., der samaitische Strand sei nicht für Kausleute, sondern nur für Heerzüge geschlossen; es wundere ihn, daß er dem Meister helsen wolle, der den Litthauern alle Straßen geschlossen, und der E.B. sei als päpstlicher Legat durch Litthauen gelassen worden. D.D. Krassen in Samaiten (wahrscheinlich im Januar 1484 geschrieben). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Das Datum und auch ein kleiner Theil von dem Briefe ist abgerissen. Der Brief ist am Tage der Bekehrung Fauli (den 25. Jan.) 1843 zu Königsberg eingegangen. Das Slogel ist in grind wechs gewesen.

### Nº 2211.

Der H.M. schlägt dem Papst einen Candidaten, der nur mit N.C. bezeichnet ist, zum Rig. Erzbisthum, in Stelle des verstorbenen E.B. Stephan, vor. Vom Jahre 1484. L.

Aus des Liborius Nacker Conceptbuch, das unter den Registranten des geh. Archivs zu Königeberg die Signatur H. führt.— Dieses Schreiben ist merkwürdig, denn mas sieht dar-aus, dafs des H.M. Vorschlag nicht nur auf einen Audern fich, sie der vom Big. Dom-Capitel, sondern auch, als der vom Orden in Liviand. Vielleicht ist aber auch dieser Vorschlag olcht abgegangen. Unter dem vorgeschlagene N. C. ist wahrscheidlich der späterhin zum Bischof von Oesel vorgeschlagene Capian des H.M., Nicolaus Kreuder, gemeint.

# Nº 2212.

Des Ober-Procurators Georg Grafen zu Henneberg Antwort auf die ihm vom H.M. gemachten Aufträge, vorzüglich das Erzbisthum Riga betreffend, nebst einer Schilderung der Gesinnungen der Grossen in Rom, gegen den Orden. Vom Jahre 1484. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2213.

Der Vogt zu Grobin meldet dem H.M., wie scharf die am Strande liegenden Samaiten die Reisenden nach Briefen untersuchen, und dafs in Samaiten ein allgemeines Aufgebot erlassen sei. Ohne Zeitangabe (wahrscheinlich vom J. 1484). D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2214.

Kaiser Friedrich III. verbietet der Stadt Danzig, der Stadt Riga gegen den Orden irgend eine Hülfe zu leisten, bei Strafe von 1000 Mark löthigen Goldes. D. D. Gräz, am 4. Febr. 1484. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift, die in der königl. Bibliothek zu Königsberg in dem Fasc. Ill. Nr. 42. liegt.

#### Nº 2215.\*

Der H.M. widerräth dem livländ. Statthalter die Verbindung mit Iwen Axelson auf Gothland gegen die Rigischen, schreibt von Versenkung des Tiefs von Riga, von der Abdankung Erich Falkenberg's u. a. D. m. D. D. Sonnabend vor Palmarum (den 10. April) 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2216.

Heinrich Graf von Schwarzburg, Bischof zu Münster und Administrator zu Bremen, bittet den H.M. und dessen Gebietiger, da sein Bruder Heinrich, Herr zu Arndtstätte und Sonderhausen, vom Rig. Capitel zum E.B. gewählt worden, den livl. Meister zu vermögen, ihm die dem Erzstifte abgenommenen Städe, Schlösser und Lande nicht vorzuenthalten. D. D. Schloß Horstmar, am Dinstag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Jul.) 1494. D.

Von der äuserst schön geschriebenen Urschrist im geh. Archiv zu Königsberg. Das Siegel ist sehr klein, rund und in roth Wachs gedrickt. Kin großer Schild wird durch ein Kreuz in vier Felder getheilt, deren Figuren nicht mehr zu erkennen sind. Im Mittelschilde scheint das griff. Schwarzburgische Wapca zu seyn.

#### Nº 2217.\*

Der H.M. meldet dem Könige von Polen, daß Dr. Michael Hildebrand schon zum E.B. von Riga in Rom bestätigt sei, der König möchte daher sich für den vom Capitel, von der Ritter- und Mannschaft und der Stadt Riga gewählten Grafen Heinrich zu Schwarzburg nicht erst verwenden. D. D. Mittwoch (IIII. Feria) nach Petri Kettenseier (den 4. Aug.) 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2218.

Der livl. Statthalter meldet dem H.M., er habe zum Behuf der Bestätigung des vom Orden zum E.B. gewählten Michael Hildebrand 3000 Gulden in Anweisung von Reval über Lübeck nach Nürnberg geschickt, und bittet, den mit gleichlautenden Briefen über Land an den E.B. geschickten Boten zu befördern. D. D. Wolmar, am Freitag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1484. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2219.\*

Der Comthur zu Reval, als Statthalter des O.M., bittet den H.M., er möchte den Bischof (welchen?) bescheiden, sich mit dem Breten nach Livland zu verfügen, vorher aber über des Bischofs Gesinnungen Nachricht geben, weil man mit den Rigischen nicht ohne Krieg aus einander zu kommen befürchte. D. D. Wenden, am Abende Catharinä (den 24. Novbr.) 1484. D.

Das Original dieses Handschreibens besindet sich unter den lesen livil. Papieren auf dem geharten zu Kanthi zu Königberg. — Das auf Papier gedrückte Slegel in roth Wachs ist das gewähnliche metsterliche.

### Nº 2220.

Michael Hildebrand, E.B. von Riga, bestimmt die Art der Verchrung eines Schienbeins von einem der 10,000 Streiter, und verbindet damit Indulgenzien; von welcher Reliquie er die eine Hälfte dem H.M. geschenkt, die andere aber dessen Statthalter in Livland bestimmt hatte. D.D. Königsberg, am 8. Decbr. 1484. L.

Das Original dieser Urkunde auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstrelfen hangenden Siegel in roth Wachs<sup>3</sup>), befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Rübrik: "Geleillebe Saches" und deren Signatur 38. a.

## Nº 2221.\*

Der H.M. meldet dem Deutschmelster, daß der O.M. in Livland resignirt habe, und der E.B. Stephan gestorben sei, und bittet ihn, die Briefe wegen Besetzung der Stelle des Letzteren an den Ordens-Procurator, den Herrn zu Henneberg, zu befördern und denselben mit gutem Rathe zu unterstitzen. Vom J. 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2222.\*

Der H.M. bittet den Ober-Procurator des Ordens in Rom, dem Dr. Hildebrand das Erzbisthum Riga zu verschaffen; wenn aber der livländ. Bann dieß verhindern sollte, sich für seinen Caplan Kreuder zu verwenden; damit das Erzstift nur beim Orden bleibe. Vom Jahre 1484. D.

Ebendaher.

## Nº 2223.\*

Der H.M. benachrichtigt den Statthalter von Livland, Freitag von Löringhowen, daß er, dem Vorschlage seines Ordens, für den Dr. Michael Hildebrand zum E.B. von Riga, in Stelle des verstorbenen E.B. Stephan Grube, zwar nicht entgegen seyn wolle, aber doch seinen Caplan Nicolaus Kreuder bereits vorgeschlagen habe. Ohne Jahrzahl (1484), D.

Ebendaher.

## Nº 2224.\*

Der H.M. macht durch seinen Caplan dem schwedischen Reichs-Vorsteher, Steen Sture, den Antrag, er möchte dem polnischen Prinzen Sigismund, Bruder des Königs von Polen, die schwedische Krone unter der Bedingung geben, daß das polnische Preußen wieder an den Orden zurückfalle, wodurch zugleich Schweden den Orden in Livland desto nachdrücklicher gegen die Russen unterstützen könne. Wahrscheinlich vom Jahre 1484. D.

Ebendaher. — Von dem Inhalte dieses ünsserst merkwürdigen Actemstückes wissen weder die renzisischen, noch livländ. Geschichtehreiber etwas. Der im Titel gedachte Caplan kann wohl kein Anderer, als Nicolaus Kreuder seyn, der zugleich Causier des Hochmeisters war.

#### Nº 2225.\*

Der H.M. meldet dem Statthalter von Livland, Freitag von Löringhof, dass er dem von ihm zum Rig. E.B. vorgeschlagenen Dr. Mi-

<sup>9)</sup> Dasselbe stellt einen Bischof mit sum Segnen erhohener Rechten, und einem Patriarchen-Kreunstabe in der Linken, in einem Tabernakel, worin ihm nur Seite Engel, über ihm (im Fufened des Siegels) ein gewirchtellen Schild zu sehen ist, dessen lates und 46se Feld Krummstab und Patriarchen-kreun, das Zie und die aber der E.R. Pamilienwapen (ein Ankerkreun) oder, auch das Ordenskreun seigen. Umserhrift: SIGILLUM. MICHAELIS. HILDEBRANT. SANCTE. RIGENSIS. ECCL(es)EE. AR(chi)-ER\*(teop). ORD(in)S. B. [Gatae) M(uriae) THEO(teo)[CORUM.

chael Hildebrand bei dessen Anwesenheit in Waldau Empfehlungsbriefe nach Rom mitgegeben habe. Vom J. 1484. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2226.

Hochmeisterliche Bestätigung für Johann Freitag von Loringhof zum O.M. in Livland. D. D. Königsberg, am Montag in der Woche Epiphaniä (den 10. Jan.) 1485. D.

Ebendaher.

#### Nº 2227.\*

Schreiben des H.M. an den auf sein Anhalten verabschiedeten livländ. O.M. Berend von der Borch, in Ansehung der verzögerten Erfüllung der ihm von den livl. Comthuren gemachten Versprechungen. D. D. den 18. Febr. 1485. D.

Ebendaher. — Diess Schreiben berichtigt die Chronologie, indem man bisher annahm, Berend von der Borch sei erst 1460 von seinem Mcisterannte abgerteten. Dass er selson 1454, und zwar eigewillig resignirt abse, beweisen andere mitgethelite Urkunden.

#### Nº 2228.\*

Der livl. O.M. Freitag von Loringhofe benachrichtigt den Statthalter des H.M., daß die Rigischen aus Schweden und von Danzig Hülfstruppen gegen den Orden suchen, und bittet denselben, die Danziger zu vernögen, von der Allianz mit den Rigischen abzustehen. D. D. Wenden, am Freitag nach Bartholomäi (den 26. Aug.) 1485. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen litt Papieren auf dem königl. geh. Archiv zu Königaberg. Es hat die Addresse: "Dem Wirdighenn vnde geistlichen Hern Steffen Streithberger Hoemeisters statheider vnnde grofakompthur dwuschs ordens." Weiter unten sieht das "Patt. Rastenburg Natiuitatis Marie," ein Beweis, daße der Grofs-Comthur damals in Rastenburg residirte.

#### Nº 2229.

Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck empfehlen dem H.M. ihren, im Namen sümmtlicher Wendenschen Städte abgesandten Bevollmächtigten zur Schlichtung der Streitigkeiten zwischen dem E.B. Michael, dem Orden und der Stadt Riga. D. D. Lübeck, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1485. D.

Des an einigen Stellen selon sehadhafte Original auf Pergament, woran jedoch das Siegel nicht mehr befindlich ist, wird auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigseinen Specific V., unter dem Zeichen 闪 aufbewahrt.

#### N° 2230.

Des H.M. Botschaft an den E.B. zu Riga und an den livländ. Meister. Ohne Zeitangabe (vom J. 1485). D.

Von dem sehr undestlich und verwirst geschriebenen Concept zur Instruction des Botschafters, im geh. Archir zu Königsberg. — An dem Raude steht: "Ann Courat Notthafft Corporis Christi Sp." Wahrscheinlich war dieß der Botschafter, der also den 6. Junius 14% (denn das Zeichen 1) bedeutet eine 5) abgefertigt wurde. Daraus ließe sich aber auch folgern, daß E.B. Michael Hildebrand dennels sehon in Livland gewesen seyn müsse, welches auch aus Nr. 2220, hervoraugehen scheint.

II. Band.

### Nº 2231.\*

Der O.M. von Livland benachrichtigt den H.M., dass der zu Wolmar auf den Sonntag vor Antonii angesetzte Landtag nicht gehalten, sondern ein anderer in Kirchholm beschlossen sei; bittet ihn um einen Schreiber und um Beförderung der Briefe des E.B. nach Rom. D. D. Wenden, am Freitag vor Invocavit (den 10. Febr.) 1486. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem Ordens-Archiv zu Königsberg.

## Nº 2232.

E.B. Michael bittet den H.M. um Verzeihung, dass er sich gegen ihn und die übrigen Freunde in Preußen noch nicht erkenntlich bewiesen habe, welches er nach Absingung der ersten Messe thun werde, und meldet zugleich, wie er in politischer Hinsicht stehe. D. D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten (den 17. Mai) 1486. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2233.\*

Der O.M. von Livland meldet dem H.M., was zwischen dem E.B. und dem Capitel, in Anschung des Ordens-Habits, vorgefallen ist; bittet ihn, das Unternehmen des Capitels in Rom zu hintertreiben; widerspricht dem Gerücht von der Rüstung Dänemark's und Schweden's wider Reval, und entdeckt die Verläumdungen des Dietrich Sparneker gegen den Orden. D. D. Wenden, am Sonntag nach Pfingsten (den 21. Mai) 1486. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem D.O.Archiv zu Königsberg.

## Nº 2234.

Der H.M. schlägt dem livl. Meister die Hülfe gegen die Russen aus trifftigen Gründen ab. D. D. "feria secunda" (Montag) nach der Apostel Theilung (den 17. Julius) 1486. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2235.

Eigenhändige Bitte des E.B. Michael, den eingeschlossenen Brief zur Stunde nach Nürnberg zu befördern, damit sein Orator Johann Hoyer mit dem Gelde von da eher nach Rom komme, als der ungetreue Propst Heinrich Heiligenfeld seine vermessene Sache dort betreibe. D. D. Ronneburg, am Sonntag vor Michaelis (den 24. Sept.) 1486. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Auf allen Briefen an den H.M. hat sich der E.B. nur des bei dieser Abschrift abgezeichneten kleinen randen Siegels bedient, welches das bei Nr. 2220. als Fusschild des großen erzbischöflichen Siegels beschriebene Wapen und die Umschrift enthält: SECRETV(m), MICHAELIS. ARCHIE(pisco)Pl. RIGENSIS.-Der im Briefe erwähnte Gesandte nach Rom, M. Joh. Hoyer, war Domherr zu Schwerin. Der E.B. hatte ihn schon durch ein besonderes Schreiben, d. d. Ronneburg, nach Mariä Geburt (den S. Septbr.), dem H.M. zur Audienz seiner Instruction und Weiterbeförderung dringendst empfohlen.

### Nº 2236.\*

Der O.M. von Livland meldet bei dem H.M. Martin Truchses seine beiden Gesandten, B. Simon von Reval, und Laurenz Mathei, Domherrn zu Reval, an, und nennt ihm die Personen, welche der König von Polen, und welche er zur Regulirung der Gränze zwischen Litthauen und Kurland absenden wolle. D. D. Wolmar, am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1487. D.

Vom Original unter den losen livi. Papieren in dem D.O.Archiv su Königsberg.

### Nº 2237.

I.) B. Theodorich von Dorpat bittet den livl. Meister Freitag vom Loringhofe um Entschuldigung, daß er zu dem vom R.B. nach Smilten angesetzten Tage, um über den drohenden Krieg mit den Russen zu berathschlagen, nicht kommen könne, besonders weil er am meisten von den Russen zu befürchten habe, worüber er ihm ein Schreiben aus Dorpat mittheilt u. s. w. D. D. Sangnitz, am Montag nach Johannis (den 25. Junius) 1487. — 2.) Auszug eines Schreibens aus Nowogrod, worin Nachricht gegeben wird, daß der Großfürst von Moskau, sobald die Armee aus Kasan zurückkäme, über Narwa in Livland vordringen werde; daß die Pleskauer ihres Königs gern los wären; daß die Kaußeute aus Nowogrod nach Moskau geschleppt würden u. s. w. D. D. Dorpat, am 8ten Tage nach Fronleichaam (den 21. Jun.) 1487. D.

Letuteres Schreiben liegt ab- und ersteres arschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2238.

B. Franz von Volterra, päpstlicher Referendar und Hofrichter, befiehlt, kraft des vom P. Innocenz VIII., d. d. Rom, den 28. Julius 1487, ergangenen Bannurtheils, dem Rath und der Gemeine der Stadt Riga und deren Anhängern, unter geschärfter Androhung der härtesten Strafen, die Auslieferung der Schlösser Riga und Dünamünde an den Orden, und die Genugthuung für die demselben zugefügten Schäden und Beleidigungen. D. D. Rom, den 27. Aug. 1487. L.

Von dieser wichtigen und bisher unbekannten Urkunde befindet sich ein besonders abgedracktes Exemplar auf dem geh. Archiv zu Kösigsberg, in dem Convolut: "Rigische Kirehe." Es enthält drei auf einer Seite bedrackte und xusammengeklebte Bogen. Die Gestalt der Lettern beweiset, daß der Druck aus jener Zeit herrührt, und sonsch ist dieses Exemplar eine merkwärdige typographische Seitenkelt.

#### N° 2239.

Der livl. Meister seudet dem H.M. eine Abschrift seines Briefes an die Stadt Lübeck und an die sechs Wendenschen Städte, wegen gewisser zwischen Grobin und Libau genommener Güter; bittet dabei, sich seiner beiden Städte anzunehmen, und die Visitation in Livland bis Weihnachten oder heil. drei Könige aufzuschieben; meldet auch in Antwort, wie der verstorbene Gerdt von Mellingrade zu seiner Verschreibung auf das Schloß Schrunden gekommen sei. D. D. Ruyen, am Donnerstag vor Michaelis (den 27. Septbr.) 1487. D.

Von der Ursehrift im geh. Archiv zu Königeberg. Der Brief an die Stadt Läbeck und die sechs Wendenschen Stidte ist nicht mitgetheilt, weil sein Inhalt schon aus diesem Schreiben hervorgeft.

## Nº 2240.

Zwei Schreiben des H.M. an den livl. Meister: 1.) daß die Visitation, seinem Wunsche gemäß, auf heil. drei Könige, und zwar in Grobin, ihren Anfang nehmen solle. D. D. Schesten, am Montag nach Simonis und Judä (den 29. October) 1487. — 2.) Daß er in Furcht stehe, die livl. Botschaft nach Rom könne dem Frieden mit Riga zu nahe treten. D. D. Neidenburg, am Martins-Tage (den 11. Novbr.) 1487. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. — Ein Schreiben des livi. Meisters, d. d. Burtuber. Domerstag vor Martini 1457, worin er den H.M. nochmals bittet, die Visitation am heil. drei Königs-Tage vorschume zu lassen, war nunöhig, mitsuthdelen.

### Nº 2241.

Innocenz VIII. eximirt den öselschen B. Petrus auf seine Lebenszeit von der Gerichtsbarkeit und Oberherrschaft des Rig. E.B. Michael und seiner Nachfolger. D. D. Rom, den 1. Novbr. 1487. L.

Von einer im Jahre 1535 gefertigten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2242.

Der H.M. verspricht dem livländ. Meister, noch einen Tag auzusetzen, an welchem er die Sache wegen der nach Livland zu sendenden Hülfsvölker vortragen werde. D. D. Königsberg, am zweiten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Palmarum (den 31. März) 1488. D. vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2243.

Des P. Innocenz VIII. Bestallung des Bischofs von Reval, Simon von der Borch, zu seinem Nuntins und Legaten de latere an den König Johann von Dänemark, nach Preußen, Livland, Litthauen, Schweden, Norwegen und an die Hanse-Städte und die umliegende Gegend, D. D. Rom, XII. Kal. Jun. (den 21. Mai), Pont. a. IV. 1488. L.

Von einer beginnbigten Abschrift im D.O.Archiv zu Königsberg.

## Nº 2244.\*

E.B. Michael von Riga bittet den H.M., falls er eine Bulle wegen des Habits bekommen, möchte er sie ihm mitheilen oder abschreiben lassen, und seinen Sollicitator Johann Hoyger so schnell als möglich an ihn befördern. D. D. Ronneburg, am 7 Brüder-Tage (den 10. Julius) 1488. D.

Das Original` dieses Handschreibens befindet sieh unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv su Königaberg.

#### Nº 2245.\*

Bericht des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., über die Verhandlung zu Blumenthal und andere Gegenstände, in Ab-

sicht auf den Zwist zwischen dem Orden und den Rigischen. D. D. Wenden, am Abend Jacobi Apostolorum (den 24. Julius) 1488. D.

Das Original dieses Briefes befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2246.

Des E.B. Michael von Riga Einigungs-Vermittelungs-Acte zwischen dem Gubernator Steenstur von Schweden, und dem livl. O.M. Freitag von Loringhof, von ihm und den Gesandten beider Theile aufgenommen zu Reval, am Montag vor Elisabeth (den 17. Novbr.) 1488. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift, die sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg besindet, und aus der königt. Bibliethek dahin gekommen ist. Von der ersten Seite ist Etwas weggerissen, dahre einige Worte fehlen, die in der Abschrift deurch Striche angedeutet sind. Arndt gedenkt Th. II. S. 106. dieser Einigung, sie selbst aber ist bisher noch gans unbeknnat gewesen, ungeschtet sie einen wichtigen Außenhufs über die damaligen Verhältnisse Liviands giebt.

#### Nº 2247.

Der H.M. Martin Truchses von Wetzhausen delegirt den Comthur von Balga, Erasmus von Reitzenstein, und den Pfarrer Merten Clems zu Bladye, zur Visitation in Livland. D.D. Königsberg, am achten Tage Stephani (den 2. Jan.) 1489. D.

Die Original-Copie auf Pergament, ohne Siegel, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in der Spec. I. Nr. 158.

#### Nº 2248.

Neben-Instruction für die nach Livland abgehenden Visitirer, dem Comthur zu Balga mitgegeben in der Octave des heil. Stephan (den 2. Jan.) 1489. D.

Von der Original-Instruction im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2249.\*

Der Rig. E.B. Michael bittet den Statthalter des H.M., von seinen Zahlungen an den Bischof zu Kamin die Summe einzubehalten, für welche Johann Hoyer, Domherr zu Schwerin, in der Wechselbank zu Rom für den livl. Orden gut gesagt hat. D. D. Treyden, am Freitage nach Matthiä des Apostels (den 27. Febr.) 1489. D.

Das schon schadhafte Original-Handschreiben befindet sich unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2250.

Der livl. Meister verspricht dem Statthalter des H.M. Johann v. Tieffen, Comthur zu Brandenburg, zur Wahl eines neuen H.M. und zum Groß-Capitel auf Jacobi nach Königsberg zu kommen; meldet, daß die Verhandlungen der Prälaten und Ordens-Gebietiger mit der Stadt Riga fruchtlos gewesen wären, indem diese erklärt habe, den Orden nimmermehr wieder aufzunehmen, noch dessen Güter inner- und außerhalb Riga zurück zu geben, und daß der Großfürst von Moskau noch immer Willens sei, Livland ganz unter seinbaus.

nen Gehorsam zu bringen. D. D. Wenden, am Donnerstag vor Judica (den 3. April) 1489. D.

Von einer Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, denn die Urschrift ist, lant einer Bemerkung auf der Rückseite, nach Rom gesandt worden.

### Nº 2251.

Simon von der Borch, Bischof zu Reval und päpstlicher Legat de latere, ertheilt dem von dem Evangelisten Lucas gemalten Marienbilde in der Schlofskirche zu Königsberg Indulgenzen für seine Verehrer und Anbeter. D. D. Memel, den 4. Mai 1489. L.

Das Original auf Pergament lag bisher auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter den mit Nr. 77. a. signirten, die Schlosakirche betreffenden, Papieren. Auf dem untern Umschlage des Pergaments steht unten rechter Hund der Name U HOLSten. Von dem an einer rothgesieben häufenen Schaur hangenden, in eine gelbe Wachskapsel gedreckten, großen Siegel in roth Wachs ist uur noch der vierte Thell übrig, wewegen die Abzeichnung unterbieben ist.

### Nº 2252,\*

Der livl. O.M. Johann Freitag von Loringhof zeigt dem Statthalter des H.M. die Gründe an, warum es ihm unmöglich sei, dem Capitel zur Wahl eines H.M. persönlich beizuwohnen. D. D. Wenden, am Freitag nach Pfingsten (den 12. Jun.) 1489. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich, wiewohl ohne dessen chemalige Kinlage (die Abschrift eines Briefes von B. Simon von Reval), auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter den losen ill-! Papieren.

#### Nº 2253.

Gewerbe und Antwort des Ordens in Livland bei dem Statthalter des H.M. Joh. v. Tieffen, und deren Beantwortung. Ohne Jahrzahl (vom J. 1489). D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2254.\*

Der neu erwählte H.M. (Hans von Tieffen) benachrichtigt den O.M. in Livland von seiner, im Beiseyn der Comthure von Goldingen und Windau, geschehenen Wahl, und daß er nach einem Jahre das große Capitel halten werde u.s.w. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich vom 1. Septbr. 1489). D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2255.\*

Hans von Tieffen zeigt dem Statthalter des Deutschmeisters an, daß er von seinen und zwei livländ. Gebietigern zum H.M. erwählt worden sei; tadelt ihn wegen seines Außenbleibens; verschreibt ihn zum großen Capitel; giebt ihm Nachricht aus Livland, n. s. w. Wahrscheinlich vom 1. Septbr. 1489. D.

Ebendaher.

#### Nº 2256.\*

Der H.M. fordert die livländ. Prälaten auf, dem Orden daselbst alle Hülfe gegen die widerspenstige Stadt Riga zu leisten. D. D. Königsberg, am Sonntage nach 11,000 Jungfrauen (den 25. October) 1489. D.

Nº 2257.\*

Bitte des H.M. an einen Bischof (wahrscheinlich den von Kurland), um eine Ausrüstung von Truppen gegen die widerspenstige Stadt Riga. D. D. Königsberg, am Sonntag nach 11,000 Jungfrauen 1499. D.

Ebendaher. No. 2258.\*

Der H.M. bittet die Landschaft von Harrien und Wierland, und die Revaler, dem Orden in Livland gegen die Stadt Riga zu helfen. D.D. Königsberg, am Montag nach 11,000 Jungfrauen (den 26. October) 1489. D.

Ebendaher. No. 2259.\*

Der H.M. erklärt dem Meister von Livland, was er zu dessen Hülfe gegen die Rigischen zu unternehmen Willens sei, benachrichtigt ihn von seiner Reise nach Polen zur Eidesleistung, wünscht ihm Glück zum Waffenstillstande mit den Naugardern und Pleskauern, und ladet ihn zum großen Capitel nach Preußen ein. Vom Jahre 1489. D.

Kbendaher. No. 2260.\*

Der H.M. meldet dem livl. O.M., daß der Rig. E.B. (Stephan) das Ordens-Haus zu Rom und die Ballei Pullen (Apulien) versetzt habe, und überdieß 8000 Dukaten schuldig geblieben sei, daß der Papst gestorben sei, u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (um's Jahr 1490). D.

Nº. 2261.\*

Der H.M. benachrichtigt den livl. O.M., was die Rig. Gesandten in Danzig und Lübeck über den Orden geklagt haben, und räth den Gebietigern und Amtleuten des Ordens mehr Strenge gegen die Rigischen an. Vom Jahre 1490. D.

Ebendaher.

Nº 2262.\*

Des H.M. Engagement des Hauptmanns Hans Streiter und dessen Soldaten zum Dienste gegen die Stadt Riga. Vom J. 1490. D. Ebescher.

Nº 2263.

Der H.M. verschreibt das von dem Rig. R.B. Stephan für 500 rhein. Gulden versetzte, und dafür von dem D.M. Reinhard v. Steipperg wieder eingelöste Ordens-Haus in Rom dem Letzteren zum Eigenthum. Vom Jahre 1490. D.

Ebendaher.

Nº 2264.

Raymund Peyraudi, päpstlicher Legat de latere nach Livland, Preußen, Rußland u. s. w., ertheilt dem Paul von Watt den für die Unterstützer der Kirche gegen die Tärken vom P. Innocenz VIII. bewilligten Ablaß. D. D. (Rom.) den 19. Januar 1490. L. Von dem gedruckten Original auf Pergament, das eich in dem geh. Archiv zu Königaberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 424. befindet. Das Siegel in roth Wachs ist in eine hölserne Kapsel gedrückt gewesen, die an einer Hanfschnur hängt; es ist aber uur wenig davon übrig.

#### Nº 2265.

Der Rath zu Lübeck meldet dem H.M., was er und die übrigen Wendenschen Städte zur Beilegung der Fehde zwischen dem O.M. in Livland und der Stadt Riga gethan, und bittet ihn, Ersteren zu einem gütlichen Vergleich zu vermögen. D. D. Lübeck, am Montag nach Lätare (den 22. März) 1490. D.

Vom Original auf Pergament, das sich in der Urkunden-Sammlung der königl. Bibliothek zu Königsberg unter Nr. 90. befindet. Vom Siegel in gelb Wachs sind noch einige Reste da.

### Nº 2266.\*

Der H.M. bittet den Rig. E.B., den O.M. zu vermögen, daß er sich mit der Stadt Riga gütlich vergleiche. D. D. Königsberg, am Mittwoch nach Judica (den 31. März) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2267.\*

Der H.M. räth dem O.M. in Livland, es auf die Aushungerung von Dünamünde nicht ankommen zu lassen, sondern jede Art von Capitulation anzunehmen u. s. w. D. D. Königsberg, am Mittwoch nach Judica 1490. D.

## bendaher. Nº 2268.\*

Der H.M. meldet dem Land-Comthur von Franken, daß der Orden in Livland das Tief bei Riga versenkt habe, und daß er das große Capitel unfehlbar zu Mitfasten des künftigen Jahres halten werde. D. D. Königsberg, am Sonnabend vor Palmarum (den 3ten April) 1490. D.

## Ebendaher. No. 2269.\*

Der H.M. benachrichtigt den livl. O.M., daß die Rigischen Volk werben, um Riga zu entsetzen; erbietet sich, auf seine Kosten Söldner zu engagiren, und klagt über sein Stillschweigen. D. D. Königsberg, am Montag nach Miseric. domini (den 26. April) 1490. D. Ebendaher.

## N° 2270.

B. Simon von Reval sendet dem Procurator in Rom, Dominik Holstein, 117 Dukaten, als den Rest von 560 Dukaten zur Freimachung einer für ihn ausgefertigten Bulle. D. D. Reval, am Tage Philippi und Jacobi (den I. Mai) 1490. L.

Von der Ursehrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der Brief segt nicht, was für eine Bulle gemeint ist. Vielleicht betrifft sie seine Krenenung zum päpullichen Legaten. Addresse: "Honorabilj viro domino ac Magnitro Holstein Rectori parrochialis ecclesie in Bartenstein Werneinenis diocesia Amico ac fautori nostro confidentissimo sine mora in Romana curia realdenti."

#### Nº 2271.\*

Der O.M. in Livland bittet den H.M., seine Briefe an Stephan Rumeler mit des E.B. Briefen zugleich nach Rom zu senden, und schickt ihm auch 25 rheinl. Gulden für den Ordens-Sollicitator zu Rom, Dominik Holst, Kirchherrn zu Bartenstein. D. D. Wenden, am Dinstag nach Pfingsten (den 1. Jun.) 1490. D.

Vom Original in dem D.O.Archiv zu Königsberg.

# Nº 2272.\*

Der H.M. meldet dem Deutschmeister, dass die Lübecker eine gütliche Beilegung der Fehde zwischen dem Orden und der Stadt Riga wünschen; dass er Truppen dahin gesandt; dass er dem Johann von Neuenhaus Urlaub, zum heiligen Grabe zu ziehen, gegeben habe, u. dgl. m. D. D. am Pfingstabend (den 29. Mai) 1490. D. Aus dem Registrasten T. im geh Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2273.

E.B. Michael sendet dem H.M. eine Geldsumme, zur Weiterbeförderung nach Rom an den Ordens-Procurator, Dominicus Holstein, Pfarrer zu Bartenstein. D. D. Ronneburg, am Dinstag in Pfingsten (den 1. Jun.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königzberg.— Ein Brief desselben E.B., datirt Ronneburg, am Tage Praesentationis Marik (den 21. Novbr.) 1491, benachrichtigt den H.M., das vor einem Jahre von ihm an Dr. Holstein gesandte Geld sel, nach Aussage des Joh. Hoyer, noch nicht in Rom angekommen, und bittet denselben, nachsuforschen, an wem die Schuld liege. In einem dritten Schreiben, datirt: "Rige vrineerm Szale, des Mandages na Mathei Apostoll" (den 27. Septbr.) 1402, zeigt er aber an, Holstein habe das Geld erhalten, jihm aber zu viel angerechnet, und diefs zu viel Gerechnete in des Ordens Angelegenheiten verbraucht, so dafe er 345 Mark Rig. Schaden habe, die er von Holstein abzufordern und ihm zu übersenden blitet.

## Nº 2274.

Der livl. Meister meldet dem H.M. Joh. von Tieffen: die Rigischen fahren in ihren Drohungen gegen den Orden fort, und haben sich bisher auf die Lübecker gestützt. D. D. Wenden, am Freitag nach Pfingsten (den 4. Jun.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2275.

Kriegs-Erklärung des H.M. Hans von Tieffen an die Stadt Riga. D. D. Königsberg, am Montag in der Fronleichnams-Woche (den 14. Junius) 1490. D.

Von einer Abschrift aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Das ganze Factum ist den livl. Schriftstellern unbekannt.

## Nº 2276.\*

Der H.M. bittet die Lübecker, sie möchten die Rigischen von ihrer Widerspenstigkeit gegen den Orden zurückbringen helfen, und ihnen keine Hülfe leisten. D. D. Königsberg, am Freitag in der Woche der Heimsuchung Mariä (den 9. Julius) 1490. D.

Ebendaher.

## N° 2277.

Der livl. Meister bittet den H.M., die ihm zugesandten Truppen doch ein Jahr in Livland zu lassen und zu besolden; meldet, die 11. Band. 24 Prälaten hätten noch keine Hülfe zugesagt, die Ritterschaft von Hurrien und Wierland werde sie leisten, Lübeck und die 6 Wendenschen Städte hätten den Städten Dorpat und Reval Vollmacht gegeben, den Zwist der Stadt Riga mit dem Orden zum Aufschub zu bringen; was beide Theile den Bevollmächtigten geantwortet, lege er bei. D. D. Wenden, am Freitag nach Panthaleonis (den 30. Jul.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2278.\*

Der H.M. setzt die Danziger zu Rede, wegen der von ihnen den Rigischen geleisteten Hülfe, und droht ihnen Rache, falls sie dieselbe fortsetzen. D. D. Königsberg, am Abend der Himmelfahrt Mariä (den 14. Aug.) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2279.\*

Dem livl. O.M. wird vom H.M. angezeigt, daß, da der König von Polen ihn zum Mitzuge gegen die Türken aufgefordert habe, er ihm nur 100 Mann zur Hülfe gegen die Russen schicken könne. D.D. Königsberg, am Freitag nach Egidii (den 3. Septbr.) 1490. D.

Ebendaher.

## Nº 2280.

Der livl. O.M. meldet dem H.M., daß die Rigischen ihre Boten in Danzig gehabt; was sie dort vorgegeben haben; daß sie in Kurland eingefallen wären, und den Comthur von Goldingen gefangen hätten; und mit welchen Hauptleuten er sich begnügen wolle. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Matthäi Apost. (den 25. Sept.) 1490. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei befand sich dieselbe Beilage, wie im Briefe vom Freitage nach Panthaleonis Nr. 2277.

#### Nº 2281.\*

Note des preufsischen Gesandten, Jordan von Bergrodt, obersten Compans, für den Orden in Livland, enthaltend den Beschlufs des Ordens und der Stände in Preufsen, auf der Tagfahrt am Montag vor Matthäi, in Ansehung der von dem Orden in Livland zu nehmenden Maafsregeln zur Bezwingung der Stadt Riga. D. D. am Somtag nach Dionysii (den 10. Octbr.) 1490. D.

Aus dem Ordens-Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2282.\*

Der H.M. empfiehlt dem livl. Landmarschall Wolter v. Plettenberg die Sache des Ordens gegen die Rigischen, und giebt ihm die Erlaubnifs, ein Paar redliche Männer in die Gesellschaft des Ordens aufzunehmen. D. D. am 2ten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Dionysii (den 11. Octbr.) 1490. D.

Ebendaher.

## Nº 2283.\*

Der H.M. schickt dem Land-Comthur zu Franken, Melchior von Neuneck, den Waffenstillstand zwischen dem Orden in Livland und den Rigischen, schreibt ihm über den Bann des Ordens in Livland u. s. w. (Wahrscheinlich vom Jahre 1491 \*). D.

Ebendaher.

### Nº 2284.\*

Gewerbe der hochmeisterlichen Gesandten an den B. Martin von Kurland, worin derselbe ersucht wird, die Partei der Rigischen zu verlassen; widrigenfalls ihm die gebührende Rache angedroht wird. D. D. Königsberg, vom J. 1491. D.

Ebendaher.

### Nº 2285,\*

Der H.M. schlägt dem livl. O.M. den Gregor Ploschwitz zum Engagement als Hauptmann im Kriege vor, und klagt, dass seine Dienstleute zu Doblen von den Stallbrüdern übel behandelt würden u. s. w. D. D. am Dinstag nach der Beschneidung (den 4. Januar) 1491. D.

Ebendaher.

## Nº 2286.\*

Der H.M. fordert die Prälaten und die Landschaft des E.B. von Riga auf, dem Orden gegen die widerspenstige Stadt Riga Hülfe zu leisten. D. D. Königsberg, am 6ten Tage (d. i. Wochentage oder Freitag) nach heil, drei Könige (den 7. Jan.) 1491. D.

Ebendaher.

#### Nº 2287.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, dass der Bischof von Kurland sich durch eine besondere Botschaft über seine Gesinnung. in Ansehung des Krieges mit Riga, erklären werde, und tadelt ihn wegen des mit den Rigischen auf 14 Tage geschlossenen Waffenstillstandes. D.D. Grünhof, am Tage Apollonia (den 9. Febr.) 1491. D.

Ebendaher.

## Nº 2288.\*

Der Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M. von der Einnahme des Rig. Blockhauses. D. D. auf dem Parwalke vor dem Blockhause, am Tage Appolloniä 1491. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Der Mäusezahn hat es an einigen Stellen zerschrotet.

#### N° 2289.\*

Der H.M. schreibt dem O.M. von Livland seine Meinung über den mit den Rigischen geschlossenen Frieden, und ladet ihn zum Groß-Capitel nach Preußen ein. D. D. am Abend der Verkündigung Mariä (den 24. März) 1491. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Hennig's Amahme; Brotze dagegen setzt das Jahr 1482, well der Brief, nach einer Stelle darin ("die [Artikel] all one gegenwertikeit des Herrnn Steffans Bischoff zen Riga ader seyner fulhtigen beweisser nicht moge entscheiden werden"), sur Zeit des E.B. Stephan geschrieben sei. -Ohne Zweifel ist der unter Nr. 2176. mitgetheilte Vertrag gemeint.

## Nº 2290.

Der livl. Meister sendet dem H.M. den Ausspruch der Prälaten in der Fehde mit den Rigischen, den er auch angenommen, vorzüglich, weil der H.M., wegen des Zuges gegen die Türken, seine Hülfstrüppen zurück fordere; und giebt die Ursachen an, warum er zu dem nächsten Groß-Capitel nicht persönlich kommen könne. D. D. Wenden, am Sonnabend vor Quasimodogeniti (den 9. April) 1491. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Der erwähnte Ausspruch lag nicht

mehr dabel. No. 2291.\*

Bericht des Landmarschalls von Livland, Wolter von Plettenberg, an den H.M., über den Brfolg seiner Delegation nach Moskau, und über sein politisches Verhältnifs mit Riga. Zum Schlufs macht er ihm ein Pferd, einen guten Traber, zum Geschenk. D. D. Dünamünde, am Sonnabend nach Cantate (den 7. Mai) 1491. D.

Das Original dieses officiellen Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2292.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, der König (von Polen) sei davon nicht abzubringen, daß er (der H.M.) neben ihm gegen die Türken in's Feld ziehen solle, woher er ihn um einen guten Hengst bittet; auch schreibt er ihm über den Frieden mit Riga und einige Neuigkeisen aus Deutschland. D. D. Donnerstag nach Trinitatis (den 2. Jun.) 1491. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2293.\*

Der H.M. bittet den O.M. von Livland, gleich dem D.M., 200 rheinl. Gulden jährlich dem neuen Ordens-Procurator in Rom (dem Bischofe von Samland) anzuweisen; gratulirt ihm zum Frieden mit Riga; bittet seinen Fehdebrief von den Rigischen zurück zu fordern, und ladet ihn zu einer Zusammenkunft nach Memel ein. D. D. Königsberg, am Sonnabend Hypoliti (den 13. Aug.) 1491. `D.

Ebendaher. No. 2294.

Wolter von Plettenberg, Landmarschall von Livland, antwortet dem H.M. statt des abwesenden Meisters: er werde den verlangten Hengst zum Türkenzuge ihm bei dem nächsten Froste senden; die Verhandlung wegen der von Livland jährlich an den Ober-Procutor zu zahlenden 200 Dukaten sei durch den drohenden Einfall der Russen in's Erzstift aufgehalten worden; das Vorgeben des Moskauschen Gesandten in Nürnberg sei unwahr etc. D. D. Segewolde, am Sonnabend vor Bartholomäi (den 21. Aug.) 1491. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2295.

Der Comthur zu Memel wünscht des H.M. Zug zum Könige von Polen gegen die Türken mitzumachen, da er ihm dann die aus Livland für das Procurator-Amt erhaltenen 200 Dukaten mitbringen werde. D. D. Memel, Mittwoch vor Elisabeth (den 16. Nov.) 1491. D. Urschriftlich im geh. Archiv-Gewölde zu Königsberg.

### Nº 2296.

E.B. Michael empfiehlt den Decan von Oesel, Dr. Joh. Orgas, seinen ehemaligen Widersacher, in Stelle des verstorbenen Bischofs Loefs von Oesel, bei dem H.M., wie er es schon besonders in Rom gethan habe. D. D. Ronneburg, am Tage der Empfängnifs Mariä (den 8. Decbr.) 1491. D.

Dieser Brief ist in doppelten Urschriften im geh. Archiv zu Königsberg befindlich. Beide sindschatblich gleichlautend, nur im Datum verschieden. Der erste ist datirt: Ronneburg, am Tage Prisentationis Maris (den 21. Nov.) 1491, und nach einer Note des H.M. auf der Räckseite bei ihm eingegangen "in profesto St. Lucie zu Grünhof 1491." Der andere, von oblgem Datum, hat das "Pratt. zun Tage Epiphan. 1492." Der im Briefe erwähnte Bischof Lofs der Lofes scheint einer von den drei helt. Wätern zu seyn, welche sich damals, anch Arn dt, um das Bisthum Gesel zankten. Aber auch Peter von Wettberg muße um dieselbe Zeit gestorben seyn, weil der I.M. in dessen Stelle unter dem 22. März 1492 seinen Caplan Nicolaus Kreuder vorschlog, worüber die Urkunde weiterkla nätigethellt ist.

### Nº 2297.\*

Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., über die von ihm zu nehmenden Maaßregeln bei der Besetzung des Öselschen Bisthums durch den vom Capitel gewählten Decan Joh. Orgas. D. D. Wenden, am Tage der Empfängnifs Mariä (den 8. Decbr.) 1491. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2298.

Der Landmarschall von Livland benachrichtigt den H.M. von den Irrungen, die bei der Wahl eines neuen Bischofs von Oesel vorgefallen sind. D. D. Segewold, am Sonntag vor Thomä (den 18ten Decbr.) 1491. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2299.

Der livl. Meister entschuldigt sich bei dem H.M., daße er zum Groß-Capitel persönlich nicht kommen könne, weil er einen Landtag wegen des Großfürsten von Moskau halten müsse, der seinen Gesandten zu verstehen gegeben, daß er feindliche Absichten gegen Livland habe, auch jenseits Narwa bauen ließe, woraus er noch diesen Sommer eine Stadt mit einem Schlosse machen wolle. D. D. Burtnick, am Sonntag Invocavit (den 11. März) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

### N° 2300.

Der H.M. Hans von Tieffen schlägt dem P. Innocentius (VIII.), in die Stelle des verstorbenen Bischofs von Oesel, Peter (v. Wettberg), seinen Caplan, Nicolaus Kreuder, vor. D. D. Königsberg, den 22. März 1492. L.

II. Band.

Aus dem Registrantenbuch H. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Dieses Buch enthält die Concepte aller der durch den Ordens-Canzier Liborius Nacker für den ILM. ausgefertigten Schreiben. In dem Verzeichnifs der Oeselschen Bischfe bei Arnat, ist der bier ennante Nickel Kreuder nicht angeführt; vielleicht erhielt er auch nicht die päpstliche Bestätigung. Es ist wahrscheinlich, daße der früher in Stelle des E.B. Stephan vom ILM. dem Papat vorgeschiagene, aber von diesem nicht angenommene N. C. derselbe sei (a. Nr. 2211.), und auch jeizt die päpstliche Genehmägung nicht erhielt.

## Nº 2301.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland die Ursachen, warum daß Groß-Capitel wieder ausgesetzt werden müsse; und räth ihm, sich der Hülfe seiner Prälaten und des Adels, im Fall eines Krieges mit den Russen, bei Zeiten zu versichern. D. D. Königsberg, am 2ten (Wochen-, d. i. Mon-) Tage nach Judica (den 9. April) 1492. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2302.\*

Der H.M. erklärt sich gegen den O.M. von Livland über den Bau der Russen bei Narwa und über seine Hülfe, falls es mit den Russen zum Kriege käme. D.D. am Montag nach Cantate (den 21. Mai) 1492. D.

Ebendaher. No. 2303.

Der Vogt von Narwa beschreibt dem livl. Meister das Schlofs, welches der Großfürst von Moskau gegen Narwa bauen läßt, und giebt zugleich von einem großen Siege der Tartarn über die Russen Nachricht. D. D. Narwa, am Sonntag nach Laurentii (den 12ten August) 1492. D.

Von einer gleichreitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Sie hat wahrscheinlich in dem Briefe des Meisters an den H.M., vom Dinstage nach Egidli 1402 (s. die folg. Nr.), gelegen.

No. 2304.

Der livl. Meister theilt dem H.M. das Resultat des wegen der Russen zu Johannis gehaltenen Landtages und die Nachricht mit, er werde zum neuen Großfürsten von Litthauen eine Gesandtschaft zur Beschwörung des ewigen Friedens schicken, so wie, daß der vom Papst bestätigte neue Bischof von Oesel in's Land gekommen sei. D. D. Wenden, am Dinstag nach Egidii (den 4. Septbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2305.

Nachricht des livl. Meisters an den H.M., daß der Bischof von Reval todtkrank liege; da er päpstlicher Legat sei, möge der H.M. dem Papst die Wahl überlassen, und seinen Caplan Nicolaus Kreuder in Vorschlag bringen, damit das Stift, welches aber in großen Schulden stecke, an den Orden komme, und des Capitels Wahl nicht berücksichtigt würde. D.D. Ruyen, am Montag nach Calixti (den 15. October) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2306,\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland verschiedene, für den Orden höchst wichtige Veränderungen, z.B. die Krönung des Königs Albert von Polen, den Tod des Papstes u. s. w.; und bittet ihn, zu den dadurch für den Orden entstandenen Kosten, Beiträge zu geben. D. D. am 5ten (Wochen-, d. i. Donners-) Tage nach dem Evangelisten Lucas (den 25. Octbr.) 1492. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2307.

Der livl. Meister bittet, der H.M. möge, bei seinem Vorschlage des Caplans N. Kreuder zur Stelle des, am Montage nach dem 11,000 Jungfrauen-Tage (d. i. am 22. Octbr.) gestorbenen Bischofs von Reval, Simon von der Borch, den Papst um eine Zwangbulle bitten, daß die Bischöfe von Reval stets aus dem Orden genommen werden sollten, welches bei den beiden vorigen Bischöfen nicht der Fall gewesen wäre. D. D. Wenden, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2308.

Der H.M. dankt dem livl. Meister, daß er seinen Caplan Nicol. Kreuder zum Bischof von Reval wünsche, und bittet ihn um Anzeige, wie hoch sich des Stiftes Einnahme, der Werth der Kleinodien und die Annaten belaufen. D. D. Königsberg, am Abend Aller Heiligen (den 31. Octbr.) 1492. D.

Urschriftlich im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2309.

Der livl. Meister an den H.M.: die Kaiserl. Briefe an die livl. Prälaten sind noch nicht angekommen; der Großfürst Alexander von Litthauen wird, nach Abhaltung des Landtags zu Trocki, seine Botschaft senden; Geldhülfe für Kreuder kann wegen der Kriege und der Gefahr vor den Russen nicht gegeben werden etc. D.D. Wenden, am Donnerstag nach Martini (den 15. Novbr.) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2310.

Der livländ. Meister sendet dem H.M. die päpstliche Instruction des verstorbenen Bischofs von Reval, als Legat a latere, zu; meldet, das Dom-Capitel habe den Nicolaus Roddendorp an dessen Statt gewählt, und räth, der Elect Kreuder möge nach Livland kommen, und sich um Empfehlungen bei den übrigen Prälaten bewerben. D. D. Wenden, am Montag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1492. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die darin erwähnte päpstliche Instruction lag nicht mehr dabei.

# Nº 2310.b

Der H.M. hofft, falls sein Caplan und Canzler, Nicolaus Kreuder, Domherr von Samland und Pfarrer zu Rastenburg, zum Bischof von Reval bestätigt werden sollte, werde der livl. O.M. zn den Kosten auch Beitrag leisten, weil dieser Nicolaus einst schon E.B. von Riga werden sollte, aber auf des Meisters Bitte ein Anderer vorgeschlagen wurde. (Ohne Zeitangabe, aber aus dem Nov. 1492). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2311.\*

Der H.M. bittet den Vice-Canzler des Papstes, die Machinationen des heimlich nach Rom gereisten Rig. Propstes Heinrich Heiligfeld, welcher den zwischen dem Orden und dem Stift Riga aufgerichteten Vergleich umstoßen will, zu hintertreiben, bis die Ordens-Gesandten dahin kommen würden. Ohne Zeitangabe (1492). L.

Von dem durch den Secretair des H.M., Liborius Nacker, aufgesetzten Concept, das sich in dem D.O.Archiv zu Königsberg besindet.

### Nº 2312,\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, wann, nach dem Willen des Großfürsten von Litthauen, der ewige Friede erneuert, befestigt, und die Gränze zwischen Litthauen und den Ordens-Ländern berichtigt werden soll. D. D. am Freitag nach Dorotheä (den 8. Februar) 1493. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2313.\*

Der H.M. meldet dem O.M. in Livland, daß der Großfürst von Litthauen wissen wolle, wie sich der Orden in Livland mit seinen Feinden, den Moskowitern, stehe; daß seine deshalb in Litthauen gewesenen Gesandten übel aufgenommen worden, und wünscht daher zu wissen, was die livländ. Gesandten dort ausgerichtet haben. D. D. Königsberg, am Montag nach Laurentii (den 12. Aug.) 1493. D.

### Nº 2314.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, daß die litthanischen Herren bei der Gränzregulirung nicht erschienen seien, sondern sie weiter aufgeschoben hätten, u. a. D. m. D. D. Königsberg, am 6ten Tage ("feria sexta," d. i. Freitag) nach Remigii, am Tage Francisci (den 4. Octbr.) 1493. D.

Ebendaher. Nº 2315.\*

Auszug aus dem Gewerbe des hochmeisterlichen Gesandten an den Deutschmeister, betreffend die Haltung des Ordens-Capitels und die politischen Verhältnisse des Ordens in Livland mit Moskau, Litthauen und Schweden. D. D. am Feste Aller Heiligen (den 1. Nov.) 1493. D.

Ebendaher.

# Nº 2316.\*

Der H.M. bittet den O.M. von Livland, den E.B. Michael zu bewegen, daß er dem B. Lucas von Hellsberg bei Strafe untersage, die Ordens-Privilegien anzutasten und zu verachten. D. D. am 4ten Tage (d. i. Mittwoch) nach der Empfängniß Mariä (den 11. December) 1493. D.

## Nº 2317.\*

Des H.M. Bitte an den E.B. von Riga, er möchte dem B. Lucas von Ermland die Kränkung der Ordens-Privilegien ernstlich untersagen. D. D. am 5ten Tage (Donnerstag) nach der Empfängnifs Mariä (den 12. Deebr.) 1493. D.

Ebendaher.

Ebendaher.

### Nº 2318.\*

Des H.M. nochmaliger Antrag an den Orden in Livland um eine Beisteuer zur Gagirung eines Ordens-Procurators in Rom und zur Reparatur des dortigen Ordens-Hauses, um eine jährliche Verehrung von 1000 rheinl. Gulden an das H.M.Amt u. s. w., mitgegeben dem Comthur von Goldingen (wahrscheinlich) im Jahre 1493. D.

Ebendaher.

### Nº 2319.\*

Verschiedene Einrichtungen wegen der Bauern im Stift Riga, gemacht von dem E.B. Michael und der Ritterschaft. D. D. Freitag vor Lichtmesse (den 31. Jan.) 1494. D.

Von einer Abschrift in einem Folianten in braunem Leder auf dem geh. Archiv zu Königsberg.— Diels ist "De Eininge van vilnatwerdinge der Buren ym gantzen Stichte van Ryga," welche sich abgedruckt befindet bei der ersten Amgabe des Ritterrechts (circa 1530s), und in G. Oelrich's Dat Rigische Recht und Dat Ridder-Recht (Bremes 1773. 4.) S. 151.

#### Nº 2320.

Brief des Pernauschen Magistrats an den Rigischen, die Appellation an den Letzteren in einer Rechtssache betreffend. D. D. Pernau, am Donnerstag nach Invocavit (den 20. Febr.) 1494. D.

Dieser Brief ist deswegen merkwürdig, weil man daraus sieht, dass von dem Pernauschen Rathe an den Rigischen appellirt werden konnte. Er ist auf Papier geschrieben, und befand sich in der Sammlang des Rig. Ober-Pastors Lib. v. Bergmann. Das Siegel ist darauf snter eine Papierscheibe in gelbes Wachs gedrückt, und stellt ein stehendes Kreus vor, das von einem Arme zur Rechten und zur Linken von einem Schlüssel begleitet wird, der sein Schliefstatt denselben zukehrt. Umschrift: SEGEFTVM. CUNTATIS. NOV.... (Nömblich: Neu-Pernau hieß die Stadt so lange, als das jenselt des Flusses stehende alte Pernau noch nicht zersfört war). — Einen Abdruck dieser Urkunde findet man in Hupel's neuen nord. Misc. St. XVII. 8. 60 — 71.

#### N° 2321.\*

Schreiben des H.M. an den O.M. in Livland, wegen des Bischofs von Heilsberg Unternehmen gegen die Ordens-Privilegien, wegen des zu haltenden Groß-Capitels, wegen der Heirath des röm. Kaisers Maximilian mit der Prinzessin von Mailand u. s. w. D. D. am Freitag vor Lätare (den 7. März) 1494. D.

Aus dem H.M.Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königeberg. II. Band.

### Nº 2322.\*

Der H.M. befrägt den O.M. von Livland, ob dessen mit den Moskowitern zu haltende Tagfahrt ihn von der Erscheinung bei dem Groß-Capitel abhalten werde? D. D. am Abend vor Palmarum (den 22. März) 1494. D.

Ebendaher.

Nº 2323.\*

Der H.M. dankt dem E.B. von Riga für seine an den Bischof von Heilsberg durch den Pfarrer von Porteneck gemächte Erklärung. D. D. am Sonnabend nach Quasimodogeniti (den 12. April) 1494. D.

Ebendaher.

Nº 2324.\*

Der H.M. bittet den Landmarschall von Livland, die auf den Sten Tag Petri und Pauli zu Wenden bestimmte Köre eines Meisters, in Stelle des am Montage nach Trinitatis (also den 26. Mai) verstorbenen Freitag v. Loringhof nach alter Gewohnheit halten zu lassen. D. D. am Montag nach Viti (den 16. Jun.) 1494. D.

Ebendaher.

# Nº 2325.\*

Der H.M. benachrichtigt den Deutschmeister, das, obgleich zwar der Meister von Livland am Montag nach Trinitatis verstorben sei, dennoch das großse Capitel im Beiseyn des neuen Meisterzu Michael in Königsberg werde gehalten werden. D. D. Königsberg, am Abend der Heimsuchung Mariā (den 1. Jul.) 1494. D.

Ebendaher. — Dieser und der vorhergehende Brief beweisen, dafa der Meister Joh. Prettag v. Loringhof nicht 1493, sondern 1494 gestorben ist. Wann die Wahl seines Nachfolgers Ig v. Loringhof nicht 1493, sondern 1494 gestorben ist. Wann die Wahl seines Nachfolgers Brieftenberg geschehen sei, erzicht man aus einem andern Schreiben des H.M. au den D.M., d. d. Montag nach Margarethä 1494, das ebenfalls in dem Registranten T. steht, und mit den Worten schliefet: 'In dato dieses Brieftes habenWir der Gebietiger um Mondtage nach octaus petri et pauli (7. Jul.) nach gewonheit gehalden vol gekoren haben Vod vmb korts der Zeit zu das grofs Capittell uff Michael mit getishulf fürgung gewyanen salli: die bestetigeng von vois ern holen der mit andere mitgebietigern den sie vor ein Houpt verneuyen vol tuglich erkennen eru haben blis uff die zecit personlich zun holen vol zum Capittell zu komen besonen vol gewilliget haben. "Auf der Grabechrift in Wenden, die man in G. Bergmann's Geschichte von Liviand findet, wird also XCIV. gestanden haben. Vergl. Hupel'n n. nord. Misc., St. IX u. X. 8.481—409, St. XVII. S. 122—127., und Brotze's Rückblick in die Verzengenheit, 7. St. (Rigt 1812. 4) S. 8.

### N° 2326.\*

Der H.M. antwortet dem Comthur zu Goldingen, Heinrich von der Bruggen, auf dessen Anzeige von der geschehenen Wahl des Landmarschalls Wolter v. Plettenberg zum O.M. von Livland. D. D. am Abend vor Maria Magdalenä (den 21. Jul.) 1494. D.

Ebendaher.

## Nº 2327.\*

Der H.M. benachrichtigt den neu gewählten O.M. von Livland, daß der Comthur von Memel ihn bei seiner Reise nach Prenisen zur Bestätigung empfangen werde, und daß er den E.B. von Riga um ein Zeugniss wider die Supplication des Bischofs von Ermland bei dem Papste gebeten habe. D. D. Waldau, am Dinstag in der Woche der Himmelsahrt Mariä (den 19. Aug.) 1494. D.

Ebendaher.

# Nº 2328.\*

Der H.M. bittet den erwählten livl. O.M., seinen Zug zum grossen Capitel nach Preußen nicht aufzugeben, ungeachtet der D.M. dazu nicht kommen könne und werde. D. D. am Montag nach Bartholomäi (den 25. Aug.) 1494. D.

Ebendaher.

# Nº 2329.\*

Der H.M. meldet dem Wolter von Plettenberg, was er bei dessen Anwesenheit bei dem zu seiner Bestätigung zu haltenden Groß-Capitel mit ihm noch besonders verhandeln wolle. D.D. Königsberg, am heil. Abend der Geburt Mariä (den 7. Septbr.) 1494. D. Ebendaher.

### Nº 2330.\*

E.B. Michael von Riga schreibt dem livl. O.M. von seinen und des Ordens Privilegien in Sachen zwischen dem H.M. und dem Bischof von Ermland, von seinem Procurator zu Rom u. s. w. D. D. Ronneburg, am Tage der Kreuz-Erhöhung (den 14. Sept.) 1494. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade in dem geh. Archir-Gewölbe zu Königaberg. Addresse: "Deme Hochwerdigen vnnd Grotmechtigenn Hernn Hernn Hernn Wolter vam Pletteabergh Gekoren Meister vnnd Lant Murschalle tho Lyfflande Dutsches ordenns Vnssem Brundran leuen Hern Holden gonnere vnd gude Frunde."

#### Nº 2331.\*

Der livl. Landmarschall meldet dem H.M., daß der Rig. E.B. gegen den Bischof von Ermland wegen der Ordens-Privilegien kein Zeugnifs ablegen wolle, und räth, ihn dazu durch das Recht zu zwingen. D. D. Bollen, am Diustag nach Mauritii (den 23. Septbr.) 1494. D.

Das Original ebendaselbst. — Die beiden eingelegt seyn sollenden Briefe waren nicht mehr vorhanden.

## Nº 2332.\*

Der H.M. meldet dem D.M., daß wegen seines Ausbleibens bei dem großen Capitel der neugekorne livl. Meister zurückgezogen sei, daß die Livländer durch die Russen in großem Gedränge wären, und daß seine persönliche Gegenwart hier sehr nöthig sei. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Matthäi (den 25. Sept.) 1494. D.

Aus dem Registranten T. im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2333.

Des H.M. Hans von Tiefen Bestätigung für Wolter von Plettenberg zum O.M. von Livland. D. D. Königsberg, am Tage Dionysii et sociorum ejus (den 9. Octbr.) 1494. D.

Ebendaher

# Nº 2334.

Der H.M. macht den Städten Reval und Narwa, und den Einwohnern von Harrien und Wierland bekannt, daß er den Wolter von Plettenberg zum O.M. in Livland bestätigt habe, und verlangt von ihnen die Huldigung für denselben. D.D. Königsberg, am Tage Dionysii 1494. D.

Ebendaher.

## Nº 2335.\*

Der oberste Gebietiger zu Livland dankt dem H.M. Hans von Tiefen für das Versprechen, ihn mit Hülfe seiner Prälaten, Ritter und Städte gegen die Russen zu unterstützen; erbietet sich zur freien Beköstigung der Truppen, aber nicht zur Besoldung derselben, und meldet ihm die Absendung seiner Botschafter nach Pleskau und Moskau. D.D. Wenden, am Abend vor Andreä (den 29. Novbr.) 1494. D.

. Vom Original in der mit "Muscowitter vnd Elfflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2336.\*

Des H.M. Bitte an den Rig. E.B. Michael um ein Zeugnifs gegen die Supplication des Bischofs von Ermland, wobei er die Punkte aus einander setzt, auf die es bei dem Zeugnifs hauptsächlich ankommen möchte. D. D. Waldau, am Dinstag in der Woche der Empfängnifs Mariä (den 9. Decbr.) 1494. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2337.\*

Der H.M. verspricht dem O.M. von Livland, dem Könige von Polen, bei dessen jetziger Anwesenheit in Thorn, die Sache der Livländer wegen des ihnen drohenden Einfalls der Russen bestens zu empfehlen. D. D. am Sonntag nach Luciae virg. (den 18. Decbr.) 1494. D.

Ebendaher. No. 2338.\*

Note des Grofsfürsten Alexander an den H.M., wegen dessen Antwort auf die Anträge des litthauischen Gesandten Dobergast Narbutowiz, in Betreff der Verbindung Livlands mit des Grofsfürsten Reinden, der unberichtigten Gränzen, des Besitzrechts des Dorfes Kottitten u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich 1494). D.

Ebendaher. No. 2339.\*

Der H.M. meldet dem livländ. O.M., daß der König von Polen, ohne ihn zu sich zu fordern, eilig von Marienburg nach Thorn aufgebrochen sei, und er ihm daher die livländ. Angelegenheit wegen der Russen nicht habe vorlegen können; auch fürchte er einen Aufruf, dem Könige gegen die Türken helfen zu sollen. D. D. am Montag nach Pauli Bekehrung (den 26. Januar) 1495. D.

Ebendaher.

#### Nº 2340.\*

Der H.M. sagt dem livl. O.M. eine unbestimmte Hülfe gegen die Russen zu, und theilt ihm Neuigkeiten aus Frankreich und Oestreich mit. D. D. am Freitag nach Valentini (den 20. Febr.) 1495. D. Ebendahen

#### Nº 2341.\*

Des preufsischen Gesandten Werner von Drachenfels, obersten Compans des H.M., Anträge an den Orden von Livland, betreffend die Unmöglichkeit, Hülfstruppen gegen die Russen zu schicken; die Verschiebung des Groß-Capitels zum künftigen Jahre; die Berichtigung der Gränzen zwischen dem Stift Pilten und der Goldingenschen Comthurei; die Theilnahme an der Besoldung des obersten Procurators in Rom; die Reparatur der livl. Gränzschlösser u. a. D. m. Vom Jahre 1495. D.

### Nº 2342,\*

Des Ordens von Livland Antwort auf die von dem preußischen Botschafter, Werner v. Drachenfels, gemachten Anträge, erfolgt zu Burtnick, am Sonnabend nach Urbani (den 30. Mai) 1495. D. Ebendaber.

### Nº 2343,\*

Der H.M. bittet den Ober-Procurator in Rom, dem Rig. Propst Caspar Nötken beiräthig zu seyn, indem derselbe durchsetzen will, daß der dem Rig. E.B. den Gehorsam verweigernde Bischof von Oesel dazu gezwungen werde, wobei er ihm zugleich noch andere Aufträge ertheilt. Ohne Jahrzahl (vielleicht 1495). D.

### · Nº 2344.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M. um ein Intercessions-Schreiben an den Landes-Rath zu Harrien und Wierland, für den Abgeber des Briefes, Christian von Rosen, wegen seines Processes mit Einigen von Adel, und um die Beförderung von 200 rheinl. Gulden an den Propst zu Rom. D. D. Ronneburg, am Donnerstag nach Valentini (den 18. Febr.) 1496. D.

Des Original dieses Handschreibens besindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schleblade, welche die Aufschrift hat: "Muscowitter vad Eisstanth."

### Nº 2345.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M. für seine Delegirten, den Ritter Simon von der Borch und den Canzler Eberhard Zelle, Pastor zu Burtnick, und die Delegirten des Erzstifts. D. D. Wenden, am Sonntag Invocavit (den 21. Febr.) 1496. D.

#### Das Original ebendaselbst.

**Ehendaher** 

#### Nº 2346.\*

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. Hans von Tieffen seine beiden Abgesandten an diejenigen Fürsten, an welche der röm. Kaiser zu Gunsten des Ordens geschrieben, den Ritter Simon von der Borch II Baad. und den Pastor Eberhard Zelle zu Burtnick. D. D. Wenden, am Sonntag Invocavit 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2347.\*

Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., worin er ihm für die versprochene Hülfe dankt, ihm zur Haltung eines Capitels statt Stettin, Lübeck oder Wisnaar in Vorschlag bringt, ihn bittet, die Beilage an seinen Gesandten beim Herzog Boguslaw von Pommern, den Ritter Simon von der Burg, zu befördern, ihm Nachrichten über den Krieg zwischen den Russen und Schweden mittheilet; nebst einem Privatschreiben, worin der O.M. den H.M. ersucht, die Unkosten für die aus Pommern versprochenen Hülfstruppen wider die Russen zu übernehmen. D. D. Wenden, am Montag nach Oculi (den 7. März) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2348,\*

Der livl. O.M. antwortet dem H.M. auf die von ihm gegebene Hülfsversicherung, meldet ihm Verschiedenes über die Unternehmungen der Russen gegen ihn, und theilt ihm darüber ein Schreiben von dem Vogt zu Narwa mit. D. D. Ergemeß, am Freitag nach Cantate (den 6. Mai) 1496. D.

Das Original dieses Handschreibens ebendaselbat.

# Nº 2349,\*

Der livländ. O.M. schreibt dem H.M. wegen der Delegation zur Kaiser-Krönung, die einen päpstlichen Kreuzbrief wider die Russen bewirken möge; ferner wegen Absendung eines Comthurs an den D.M. mit Vorwissen der Stände, wegen der in Rufsland gefangen gehaltenen deutschen Kaufleute, wegen des Bischofs von Heilsberg Uebermuth, u. a. D. m. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Himmelfahrt (den 18. Mai) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2350.\*

Der livl. O.M. entschuldigt sich gegen den H.M., daß er seinen Willen wegen einer in Gesellschaft der preußischen zugleich mitzusendenden livländischen Deputation zur Kaiser-Krönung nicht erfüllen könne, sondern bittet ihn, die Angelegenheiten des livl. Ordens durch seine Sendeboten vertreten zu lassen. Zuletzt fügt er sinige Nachrichten aus Rufsland bei. D. D. Ruyen, am Freitag nach Corporis Christi (den 3. Jun.) 1496. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2351.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. für seinen Abgesandten Dietrich von Lennep an den H.M. D. D. Wenden, am Abend des Märtyrers Laurentius (den 9. Aug.) 1496. D.

Das Original chendaselbst.

with an early leading appearing

### Nº 2352,\*

Der H.M. meldet dem D.M., er habe dem O.M. von Livland Königsberg oder Stettin, um das Groß-Capitel zu halten, vorgeschlagen; der schwed. Reichsverweser habe die Russen bei Narwa angegriffen, und dieses erobert, und wolle auf Nowogrod vorrücken; es sei daher nöthig, den röm. König um Hülfe und um die in Pommern und Mcklenburg gesammelte Schatzung für Livland anzutreten. D. D. am Montag nach Lamberti (den 19. Septbr.) 1496. D.

Aus dem Registrauten T. im geh. Archiv zu Königsberg.

Mr. 0059

### Nº 2353.\*

Der Gebietiger zu Livland benachrichtiget den H.M., von den kriegerischen Unternehmungen der Russen gegen Narwa und Livland überhaupt, und bittet ihn dringend um Hülfstruppen gegen sie. D. D. Tuckum, am Freitage nach Matthäi des Apostels (den 23. September) 1496. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schleblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vad Eifflanth."

### Nº 2354.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. seine Anordnungen wegen des zu vermuthenden Einfalls der Russen, und wie weit seine Verhandlungen mit den Hansestädten wegen der von diesen begehrten Hülfe gediehen. D. D. Wenden, am Abend der Reinigung Mariä (den 1sten Febr.) 1497. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2355.\*

Der H.M. dankt dem O.M. von Livland, daß er zum Groß-Capitel nach Stettin kommen wolle, und verlangt, er nöge, wie die Sache wegen der Russen in Deutschland zu fassen sei, mit seinen Gebietigern reiflich überlegen. D. D. am Sonnabend nach Scholastieß (den 11. Febr.) 1497. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg, — Der in der Urkunde genannte hochmeisterliche Secretair Liberbur (Knaker) ist der Goneijneit aller der im Registranten T. zusammengebundenen hochmeisterlichen Missive. Wahrscheinlich kam er in die Stelle der, in unserem Codice oft genannten Nicolaus Kreuder, der im J. 1497 Bischof zu Samland wurde, nachdem er mehrere Jahre Ordens-Procurator in Rom gewesen war.

#### Nº 2356.\*

Der H.M. meldet dem O.M. von Livland, was er auf die von dem Könige von Dänemark gemachte Anzeige, daß er das Reich Schweden in Besitz nehmen wolle, demselben für eine Antwort gegeben; verlangt aber noch des O.M. Gutachten zu ferneren Verhandlungen. D.D. am Freitag nach Ambrosii (den 7. April) 1497. D. Ebendaher.

Nº 2357.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Deutschmeister, er möge ihn bei dem röm. Könige entschuldigen, daß er die Bestätigung der Regalien bei ihm noch immer nicht nachgesucht habe. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Jubilate (den 20. April) 1497. D.

Ebendaher.

#### Nº 2358.\*

Der O.M. von Livland bittet den D.M., ihm Nachricht zu geben, falls der röm. König zu bewegen seyn würde, die in den an die Ordens-Lande gränzenden Landen und Seestädten gesammelte Schatzung dem Orden von Livland als eine Unterstützung gegen die Russen zukommen zu lassen. D. D. am Sonntage Cantate (den 23. April) 1497. D.

Ebendaher.

# Nº 2359.\*

Der H.M. Hans von Tieffen giebt dem O.M. von Livland Nachricht, wie und wann er den Zug gegen die Türken beginnen werde, und was er während seiner Abwesenheit in Ansehung des Regiments verordnet habe; schildert ihm auch den elenden Zustand seines durch die Pest verwüsteten Landes, und schlägt ihm daher alle Hülfe gegen die Russen ab. D. D. Mittwoch in der Fronleichnams-Woche (den 31. Mai) 1497. D.

Ebendaher.

## Nº 2360.

Der Meister Wolter von Plettenberg entschuldigt sich bei dem Statthalter des H.M., dem Groß-Comthur Wilhelm Grasen und Herrn zu Risenberg, daß es ihn unmöglich sei, dem H.M. zum Türkenzuge Geld zu senden, weil der Einfall der Russen mit jedem Tage zu erwarten sei, worüber er ihm noch drei Briese (des Vogts zu Narwa, des dasigen Haus-Comthurs und des Wiburgischen Vogts) mittheilt. D. D. Wenden, am Johannis-Abend (den 23. Jun.) 1497. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## N° 2361.\*

Der H.M. Hans von Tieffen bittet den König von Polen, mit seinen zum Zuge wider die Türken mitgebrachten Völkern nach Preussen zurückkehren zu dürfen, weil er sie gegen die Russen brauchen müsse, die in Livland einzufallen drohen. D. D. Lemberg, am Tage Bartholomäi (den 24. August) 1497. D.

Aus dem Registranten B. im geh. Archiv, worin dieser Brief zweimal steht. Vergl. Faber's Nerfeichten über den Zug des H.M. in die Wallschel, im ersten Theil seines preußischen Archivs, besonders B. 40.

# Nº 2362.\*

Der H.M. verspricht dem O.M. von Livland, auf dem nächsten Reichstage zu Freiberg im Breisgau mit dem röm. Könige wegen des Peters-Pfennigs und der livl. Regalien das Nöthige abzureden, und fordert ihn noch besonders zu Absendung einer Botschaft dahin auf. D. D. Mergentheim, am Sonntag nach Egidii (den 3.Sept.) 1497. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2363.\*

Des H.M. Erbietungen gegen den schwedischen Reichs-Gubernator Steensture auf dessen Hülfsforderungen gegen die Russen. D. D. am Donnerstag nach Kreuz-Erhöhung (wahrscheinlich 1497\*) — 21. Septbr.) D.

Ebendaher.

Nº 2364.\*

Der H.M. bittet den röm. König, dem Orden gegen die Livland anfallenden Russen Hülfe zu erweisen. D. D. am Freitag nach Lucä (den 20. Octbr.) 1497. D.

Ebendaher.

N° 2365.\*

Antwort des Ordens in Preußen an den Meister von Livland, wegen der von Letzterem zu übernehmenden Vermittelung zwischen dem Könige von Dänemark und dem schwedischen Reichs-Gubernator, wegen der von den Prälaten zu fordernden Hülfe wider die Russen, wegen Besoldung des neuen Ordens-Procurators in Rom, u. a. D. m. D. D. Königsberg, am Abend Aller Heiligen (den 31. October) 1497. D.

Nº 2366.\*

Der H.M. bittet den römischen König um Vermittelung, das die Feindschaft zwischen Dänemark und Schweden der Provinz Livland nicht schädlich werde. D.D. am Dinstag nach Leonhard (den 7ten Novbr.) 1497. D.

Ebendaher.

Nº 2367.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., für seine Delegirten, Johann Staell, Vogt zu Jerwen, und Heinrich von Galen, Comthur zu Goldingen. D. D. Wenden 1498. D.

Das Original liegt in der Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes: "Museowitter vad Eifflanth" beseichnet. Die Addresse lautet: "Deme Irlachtigen Hechebaren forstenn Grotmechtigen Erwerdigen vande Gelstlicken Heren: Herna Vrederien Hertoche The Saffsen: Landgraue Inn Doringen Marckgraue The Myssen: Homeister Deitssches Ordenna."

#### Nº 2368.

Instruction für Ludwig von Sanfsheim, Gesandten an den röm. König und Kaiser (Maximilian), um demselben das beste Mittel anzuzeigen, den Orden, und besonders Livland, zum Widerstande gegen die Russen geschickt zu machen, und seine nachdrückliche Mitwirkung zu diesem Zwecke nachzusuchen. Ohne Datum (wahrscheinlich 1498). D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2369.

Schreiben des Comthurs zu Königsberg, Ludwig v. Sanfsheim, Abgeordneten an den röm. König und Kaiser Maximilian, worin er

<sup>\*)</sup> Nach Dr. Hennig's Annahme; dagegen meint Brotze, dieser Brief ed in das Jahr 1496 zu setzen, weil der H.M. Hans "Tiefen vermuthlich im Septh. 1497 zu Lemberg starb. Nach Schubert, -im Berl. Kal. auf 1854, S. 141, starb dieser H.M. au 25 Aug. 1497 zu Lemberg. Wie konste er denn aber noch am 3. Septhe. aus Mergentheim (s. Nr. 2362) au den livl. O.M. schreiben 7

demselben die politischen Verhältnisse zwischen Rufsland und dem Orden berichtet, und die weiteren Anträge laut der Instruction wiederholt. Ohne Datum (wahrscheinlich 1498). D.

Ebendaher.

## Nº 2370.

Der Papst fordert die Stadt Lübeck und die übrigen Hansestädte zur Hülfe des Meisters von Livland gegen den Grofsfürsten von Moskau auf. Ohne Jahrzahl (wahrscheinlich vom J. 1498). L.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Die Addresse ist darüber angemerkt: "Civitati Lubicensi ac ceteris communitatibus et Ciuitatibus stagnalibus de Hensa nuncapatai..."

### Nº 2371.\*

Entschuldigung des Dom-Capitels zu Riga gegen den Statthalter des H.M., wegen Nichtverabfolgung des ihm vom ermländischen Dom-Capitel versetzten Kirchengeschmeides. D.D. Riga, am Mittwoch nach heil. drei Könige (den 10. Jan.) 1498. D.

Das Original befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königberg, in der mit "Muskowitter vnd Eiffnath" bezelchaeten Schleblade. Addresse: "Deme Hoewirdigens Edelean vnnd Geystlichen Hern Heren Wilhelm Graffen zen Eyssennburg Hern Hoemeysters inn Prewssen Staethaldere vaserm liben Heren vnnd guten frunde."

### Nº 2372.\*

Der H.M. äußert seine Zweifel gegen den O.M. von Livland, daß die zum Friedensabschluß zwischen Livland und den Russen bei ihm angekommenen Gesandten der Hausestädte nicht die gehörige Tauglichkeit haben möchten etc. D.D. am Donnerstag nach Antonii (den 18. Jan.) 1498. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2373.\*

Schreiben der preufsischen Ordens-Gebietiger an den Rig. E.B., wegen der dem Frauenburgischen Domstift gehörenden und dem Rig. Dom-Capitel versetzten Kirchen-Kleiuodien. D. D. am Donnerstag nach Antonii (den 18. Januar) 1498. D.

Ebendaher.

### Nº 2374.\*

Der H.M. räth dem O.M. von Livland, mit den Russen, wo möglich, Friede zu machen, damit deren Verbindung mit Dänemark dem Orden nicht gefährlich werde, und Harrien und Wierland verloren gehe. D. D. am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 30. Januar) 1498. D.

Ebendaher. Nº 2375.

Der deutsche Orden in Preußen bestätigt, mit Einstimmung des Bevollmächtigten des D.M., und unter dem Versprechen der Zustimmung des O.M. von Livland, den Herzog Friedrich von Sachsen zum H.M., und weiset ihm seine künftigen Revenüen an. D. D. Königsberg, am Freitag vor Palmarum (den 6. April) 1498. D.

Vom Original auf Pergament, das in dem D.O.Archiv zu Königsberg liegt, und mit vier Siegeln versehen ist.

### Nº 2376.\*

Die Regenten Preußens senden den Comthur von Coblenz, Werner Spieß von Bullesheim, zum O.M. von Livland, um demselben von den durch ihn gescheheuen Unterhandlungen mit Friedrich Herzeg von Sachsen, wegen dessen Uebernahme der H.M.Würde, persönlich Nachricht zu geben. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Palmarum (den 10. April) 1498. D.

Aus dem Registranten T. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2377.

Meister Wolter von Plettenberg giebt seine Stimme zur Wahl des Herzogs Friedrich von Sachsen zum H.M., und verspricht, seinen Verpflichtungen gegen ihn nachzukommen. D. D. Wenden, am Tage Philippi und Jacobi (den I. Mai) 1498. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archlv zu Königsberg, unter der Spec. II. Nr. 113. Das an einem Pergamentstreifen hangende gewöhnliche Siegel des O.M. in roth Wachs führt die Umschrift: "Siglillum Mgr! livonie."

# · Nº 2378.\*

Der livl. O.M. entschuldigt sich bei dem H.M., daß er die an ihn abzufertigende Gesandtschaft an den röm. König und an den König von Dänemark so lange aufschieben müsse, bis die zu erwartende Gesandtschaft des Königs von Dänemark bei ihm gewesen seyn würde. D. D. Wenden, am Sonntag Exaudi (den 27. Mai) 1498. D.

Vom Original in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museowitter vnd Bifflanth" bezeichneten Schleblade.

### Nº 2379.

Herzog Albrecht von Sachsen, Markgraf zu Meißen, verspricht seinem das Hochmeisterthum übernehmenden Sohne Friedrich ein Erbtheil und alle Unterstützung, falls derselbe je seine hochmeisterliche Würde verlieren sollte. D. D. Coblenz, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1498. D.

Von dem Original auf Pergament, das sich im geh. Archiv zu Königsberg unter der Spec. II. Nr. 61. befindet. Nur das Siegel des Herzoga Albert, von dem eine Abzeichnung bei der Abzeichtelbil ist, hingt daran, zu dem andern ist nur der Pergamentstretfen der

### N° 2380.\*

Dr. Michael Sculteti, Procurator des D.O., schreibt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, über seine Maaßregeln zur Auswirkung einer Cruciate für Livland gegen die Russen, und über mehrer andere Ordens-Sachen und Neuigkeiten. D. D. Rom, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1498. D.

Vom Original, das sich unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet. Von den im Briefe erwähnten Beilagen war keine mehr vorhanden.

#### Nº 2381.

Ausfertigungen des H.M., Herzogs Friedrich von Sachsen, nach und wegen Livland. Im Jahre 1498. D. Aus dem im geh. Archiv zu Königsberg besindlichen Registranten, der die Jahrgünge 1498 bla 1593 enthält, und worin von einigen dieser Briofe nur der lahalt angegeben, keiner aber gans vollständig ausgeschrieben ist.

## Nº 2382.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland fügt sich in den Rath des H.M., daß er erst die Boten des Herzogs von Sachsen abwarten wolle, ehe er seine Boten auf den Reichstag zu Worms schicke. D. D. Wenden, am Neujahrsabend 1499 (den 31. Decbr. 1498). D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" befindlichen Schieblade.

Nº 2383.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M., Herzog Friedrich, mit seiner Gesandtschaft an seinen Vater und an den röm. König so lange zu warten, bis er seine Gesandten an ihn habe expediren können. D.D. Ruyen, am Donnerstag nach Lätare (den 14. März) 1499. D.

Des Original ebendaselbst.

### Nº 2384.\*

Der livl. Boten Handlung, Antrag und Gegenantwort wegen eines Bündnisses wider die Russen, auf dem Reichstage in Schweden im April 1499. D.

Von einer officiellen, vom O.M. an den H.M. geschickten Copie ebendaselbst.

# Nº 2385.\*

Johann von der Ropp, Propst zu Dorpat, meldet dem livländ. O.M., daß der römische König ein Wachstuch mit Briefen, an den Großfürsten zu Moskau addressirt, über Dorpat gesandt habe, und was Neues in Dänemark vorgefallen sei. D. D. Dorpat, am Sonnabend nach Fronleichnam (den 1. Jun.) 1499. D.

Das Original ebendsselbst. - Das Siegel auf Papier ist nicht mehr en erkennen.

## Nº 2386.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M., Herzog Friedrich, ein Schreiben des Dorpatischen Propstes, Kriegs-Nachrichten über die Russen enthaltend, und erinnert ihn an seinen Beistand. D.D. Wenden, am Sten Tage Corpor. Christi (den 6. Junius) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2387.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, daß der König von Dänemark ein Bündniß wider die Russen mit ihm schließen wolle, und bittet dazu um seinen Rath. Er schreibt ihm ferner über die von Heilsberg an das Dom-Capitel zu Riga versetzten Kleinodien, wegen einer Geldsteuer zum Procurator-Amte, wegen einer Thronveränderung in Rußland, u. a. D. m. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Jacobi (den 28. Jul.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2388.\*

Credenzbrief des livl. O.M. für seine Delegirten an den H.M., Herzog Friedrich, den Pernauschen Comthur Evert Werninckhussen, den D.O.Bruder Johann von Plettenberg und den Meister Conrad Simonis, Kirchherrn zu Rujen. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Michael (den 4. Octbr.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2389.

Der Haus-Comthur zu Königsberg, Berthold von Altmannshofen, benachrichtiget den H.M., daß die Botschafter des Meisters von Livland an den König von Dänemark (die in der vorhergehenden Nr. Genannten) angekommen seien, und nach der Rückkehr vom Erfolg ihrer Botschaft dem H.M. Nachricht geben würden, zugleich auch um Beistand gegen die Russen und Erlaß der Beisteuer für den Procurator in Rom gebeten haben. D. D. Königsberg, am Tage Crispini und Crispiniani (den 25. Octbr.) 1499.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2390.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M., Herzog Friedrich, den beiden processirenden Parten, den Gebrüdern Rosen und Dietrich von Vietinghoff, einen Rechtstag zur Entscheidung ihrer Sache zu bestimmen. D. D. Lemsal, Mittwoch nach Aller Heiligen (den 6ten Novbr.) 1499. D.

Vom Original in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

Nº 2391.\*

E.B. Michael zu Riga empfiehlt die Sache der Gebrüder von Rosen gegen Dietrich von Vietinghoff dem Groß-Comthur, und sendet ihm zugleich die von den Gebrüdern Rosen dem O.M. eingegebene Rechtsdeduction ein. D. D. Lemsal, Mittwoch nach Aller Heiligen (den 6. Novbr.) 1499. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2392.\*

Schreiben des Königs Johann von Dänemark und Schweden, an Wolter von Plettenberg, wegen ihres beiderseitigen Bündnisses wider die Russen. D. D. Stockholm, am Montag nach Cantate 1498, nebst dem Bündnisse selbst oder Vorschlage dazu, d. d. Flensburg, den 25. Novbr. 1499. D.

Von einer gleichzeitigen und von dem livl. O.M. an den H.M. gesundten Copie, die in dem geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eiffanch" bezeichnoten Schieblade liegt.

Nº 2393.\*

Beschnidigungen des livländ. Ordens gegen den E.B. von Rign, dem H.M. zugesandt, um in Rom zu wirken, daß das Erzstift Riga dem Orden übergeben werde. Ohne Zeitangabe. D.

Von einer glaubwürdigen Copie in dem Convolut "Rigische Kirche" zuf dem geh. Archiv zu Königeberg.

II. Band.

### Nº 2394.\*

Historische Deduction verschiedener Anforderungen des Rigischen Erzstifts an den Orden in Livland. Ohne Datum. D.

Dieses Actenstück steht in dem Foliauten ans dem 15ten Jahrhundert auf dem geh. Archlir zu Königsberg, der Abschriften von liv-, chst- und kurlind. Urkunden enthält, ohne alle
weitere Verbindung und chronotogische Erläuterung, unter der simplen Aufschrift: "Auweisunge in der Rigischen sache." Zu dem darin vorkommenden Artikel wegen des Klosters
Dünamünde ist bei dieser schicklichen Gelegenheit zu bemerken, dafs die Original-Urkunden
den hennaligen Klosters Dünamünde in Dreger's God. dipl. Pomeraniae abgedruckt stehen.
Vergl, die Anmerk. zu Nr. 205., Bd. I. S. 67.

# Nº 2395.\*

Forderung des Rig. Erzstifts wegen des ihm von dem Orden zugefügten Schadens. Ohne Zeitangabe. D.

Aus einem Copiario aus dem ersten Viertei des 16ten Jahrhunderts, im geh. Archiv-Gewölbe zu Köuigsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2396.\*

Der Comthur zu Memel frägt bei dem H.M. an, wie er es mit dem Verbleib der Kuren in Memel wolle gehalten haben, und klagt zugleich über Beeinträchtigungen von Seiten des Vogts zu Grobin. D. D. Memel, am Sonnabend vor Lätare. Ohne Jahrzahl. D.

Das Original dieses Handschreibens aus dem 15ten Jahrhnudert befindet sich unter den loren 11tl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg. An zwei Stellen hat es sehon durch Fäulnifa gelitten. Es führt die Aufschrift: "Dem Erwirdigen Homeister mit allir wirdikelt fag vad nacht."

# Nº 2397.\*

Der livl. Ordens-Marschall theilt dem H.M. ein Cerat seines O.M. mit. D. D. Memel, am Sonntag nach Egidii. Ohne Jahrzahl. D.

. Das Original dieses Handschreibens aus dem 15ten Jahrhundert befindet sich unter den losen litt Papieren auf dem geb. Archiv zu Königeberg, und hat die Aufschrift: "Dem Krwizdigen homeister mit aller wirdekeit tag vnd nacht ane alles Sumen, went macht daran liet gegangen mit dem Cerat von liffland" (welches aber nicht mehr dabel liegt).

# Nº 2398.\*

Liste Rigischer Convents-Brüder. D.

Von einem Zettel aus dem 15ten Jahrhandert, unter den losen livi. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

N° 2399.\*

Verzeichniss der von dem ermländischen Dom-Capitel dem Rigischen verpfändeten Kleinodien. (Circa ann. 1500). L.

Von einem Blatte, das sich in einem Convolut nater der Rabrik: "Rigische Kirche" auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

### Nº 2400.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. die Forderungen des Königs von Dänemark auf die von ihm begehrte Hülfsleistung, die Arretirung der Ordens-Gesandten von den Russen u. a. D. m., und schliefst mit der Bitte um Hülfe wider den Großfürsten von Moskau. D. D. Wenden (ohne Angabe des Tages) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in der mit "Muscowitter etc." beseichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2401.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M. den am Freitag vor Mariä Reinigung (den 31. Januar) erfolgten Tod des Bischofs (Martin) von Kurland, und bittet ihn, den Dr. Michael Sculteti, Procurator zu Rom, zum Nachfolger zu empfehlen. Nebst zwei Einlagen. D. D. Wenden, am Dinstag nach Scholasticä der Jungfrau (den 11. Febr.) 1500. D.
Du Original ebenduseibst.

# Nº 2402.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem Procurator Schulteti die genommenen Maaßregeln, um ihm zum Bisthum Kurland zu verhelfen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Scholasticä (den 12. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens, mit dem vollkommen deutlichen Siegel des Meisters auf Papier, ebendaselbst.

## Nº 2403.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., nicht den vom kurländ. Capitel zum Bischof erwählten Decan Ambrosius, sondern den Michael Schulteti, Procurator in Rom, bei dem Papst zur Bestätigung zu empfehlen, dem er, laut einem besondern Zettel, eine Copie dieses Schreibens zuzuschicken bittet. In einer zweiten Beilage redet er von seinen Besorgnissen vor den Russen. D. D. Wenden, am Donnerstag vor Valentini (den 13. Febr.) 1500. D.

# Nº 2404.

Der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, bietet dem D. J. U. Paul von Wadt, seinem Canzler, das erledigte Bisthum Kurland an. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Scholasticä (den 13. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der hier zuerst genannte Haus-Comthur von Königsberg hiefs: Jordan v. Bergrode. Der weiter unten genannte Werther war: D. J. U. Dietrich v. Werther, Hofrath des Hochneisters. Er war aus Sachsen, und von ihm stammt die in Prenisen noch amssaige Familie dieses Numens ab. — Was die gegen das Ende vorkommende Rodensart: "durch eine Gelfiel verkündigen" bedeute, ist nicht recht klar. In den Ausfertigungen wird, statt Gelfiel, gewöhnlich daw Wort "Peitsche" gebruscht. Es bedeutet wahrscheinlich: durch einen reitenden Eilhoten melden.

## Nº 2405.\*

Der oberste Gebietiger von Livland theilt dem H.M. Friedrich von Sachsen ein Schreiben des Comthurs von Goldingen mit, aus welchem hervorgehe, daß der vom kurländ. Dom-Capitel zum Bischof erwählte Propst dazu nicht würdig sei, und empfiehlt ihn abermals den Procurator Michael Schulteti. D.D. Wenden, am Sonntag nach Valentini des Märtyrers (den 16. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in der mit "Moscowlitter vnd Elffienth" beseichneten Schieblade in dem zum geh. Archiv zu Königsberg gehörenden Gewölbe, jedoch ist der Brief des Comthurs nicht mehr dabet.

## Nº 2406.\*

Das kurländ. Dom-Capitel entschuldigt sich gegen den H.M. wegen nicht aufgeschobener Wahl eines neuen Bischofs, und erklärt, dass, da es den Propst Ambrosius nur bedingungsweise gewählt habe, und er und der Meister von Livland den Ordens-Procurator wünschen, dieser auch von ihm die andere Wahl erhalten b. D. Hasenpoth, am Sonntage Exsurge (d. i. Sexagesimä, den 23. Februar) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2407.

Der H.M., Herzog Friedrich, bietet dem Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti das durch des Bischofs Martin Tod erledigte Bisthum Kurland an. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Petri Stuhlseier (den 23. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Das im Briefe erwähnte Schreiben an den Papst ist unter Nr. 2410. mitgetheilt.

### Nº 2408.

Der H.M., Herzog Friedrich, zeigt dem O.M. von Livland an, was er auf die Nachricht von dem Tode des Bischofs von Kurland an das dasige Dom-Capitel und an den Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti erlassen habe, mit Bitte, darauf bedacht zu seyn, daß nur ein Ordens-Bruder das Bisthum erhalte. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Petri Stuhlfeier (den 23. Febr.) 1500. D.

Aus dem Registranten vom J. 1498 bis 1563 auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Daselbst sind auch die in diesem Briefe erwähnten Schreiben an des kurländ. Dom-Capitel und an den Ober-Procurator befindlich, die aber weggelassen sind, weil sich schon ihr inhalt aus diesem Briefe ergiebt.

# Nº 2409.\*

Der oberste Gebietiger von Livland theilt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, die nach seinem Wunsch ausgefallene Erklärung des kurländ. Dom-Capitels wegen Besetzung des erledigten kurländ. Bisthums mit. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Matthias (den 25. Febr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter vod Eifflanth" bezeichnet ist.

#### Nº 2410.

Des H.M., Herzogs Friedrich, Bitte an den Papst, den Ober-Procurator Dr. Michael Sculteti zum Bischofe von Kurland zu bestätigen. D. D. Königsberg, den 25. Febr. 1500. L.

Aus dem Registranten von Jenem Jahre. Diesem Schreiben ist noch ein sweites fast gleichen Lautes an einen Cardinal, aur Unterstützung der Bitte, ohne Addresse (die der H.M. dem Ober-Procurator zu machen überliefs), und ein drittes an den Ordens-Protector, den Cardinal von Siena, beigefügt. Da beide nur von der Unterstützung der Bitte handeln, sosind sie weggelassen. Nur der letzte enthält noch den Umstand, dafa sich der H.M., da er in Siena studirte, schon der Hülfe des Dr. Scuiteti bedient habe, wofür er ihm Daukbarkeit zu erweisen schuldig sol.

## Nº 2411.\*

Wolter von Plettenberg bittet das kurländ. Dom-Capitel, seinen Delegirten und Abgeber dieses Briefes, Dionysius v. Sacken, in Gesellschaft des Dom-Capitels-Delegirten die Reise nach Rom machen zu lassen, um dort dem Electus Ambrosius den Auftrag zu machen, seine Wahl zum kurländ. Bischof an den Ordens-Procurator Schulteti ohne Widerrede zu übergeben. D. D. Wenden, Mittwoch nach Matthiä Apost. (den 26. Febr.) 1500. D.

Eine Original-Copie dieses Handschreibens wird in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schieblade mit der Außehrift: "Muscowitter von Eifflanth" zusbewahrt.

### Nº 2412.

Der H.M., Herzog Friedrich, meldet dem O.M. von Livland seine Vorkehrungen, um dem Ober-Procurator das Bisthum Kurland zu verschaffen. D.D. Königsberg, am Freitag nach Matthiä (den 28. Februar) 1500. D.

Ans dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Darin befindet sich auch ein Schreiben des Herzogs an denselben Ordensmeister, duürt Mittwoch nach Pfingsten, worin er ihn um seinen Rath bittet, wie man das Ober-Procurator-Amt wieder bestellen solle, weil es doch so gut wie gewifs sei, dass der Ober-Procurator Sculteti das Bisthum Kurland erhalten werde.

N° 2413.\*

B. Johann von Oesel empfiehlt dem H.M. die Sache seines Untersassen, Hermann Mörfs, gegen den Kneiphöfschen Bürger Michael Schmidt. D. D. Habsal, am Donnerstag nach Lätare (den 2 April) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter und Elfflanth."

### Nº 2414.\*

B. Johann von Dorpat schreibt dem livländischen O.M. über die Heurath des Großfürsten von Moskau mit der Prinzessin von Dänemark. D. D. Dorpat, am Dinstag nach Palmarum (den 14. April) 1500. D.

Das Original ebendeselbst.

#### Nº 2415.\*

Der livl. O.M. empfichlt, auf Intercession des Öselschen Bischofs, dem H.M. die Rechtssache des Abgebers dieses Briefes, Hermann Mörfse, aus Oesel, gegen den Michael Schmidt in Preufsen. D. D. Burtnick, am Oster-Montag (den 20. April) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2416.

Der H.M. bittet den livl. Meister, dem Ober-Procurator Sculteti, der sich jetzt mit dem kurländ. Propst Ambrosius wegen des dortigen Bisthums geeinigt, eine Versicherung seiner Zuneigung zu geben, die er sich auch von ihm (dem H.M.) erbeten habe. D. D. Königsberg, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Jul.) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres, der sich im geh. Archiv zu Königsberg befindet. In demaelben sieht auch ein vorhergegangenes Schreiben des H.M. an den Ober-Procurator, d.d. Mittwoch nach invocavit (den 11. März), worin er ihm anzeigt, er habe sowohl von dem obersten Gebietiger zu Livland, als auch vom Stift Kurland selbst, die Nachricht erhalten, daße letzteres den Propet Ambrosius nur unter dem Vorbehalt, falls er ihm (dem H.M.) und dem Meister in Livland gefällig sei, aum Bischof gewählt habe; da der Ober-Procurator aber II. Basd.

von Annen gewünseht sei, so hätte das Stift auch diesen sogieich gewählt, und dem nach Rom gereiseten Propst aufgetragen, die Wahl dem Ober-Procurator abzutreten.

#### Nº 2417.\*

Das Dom-Capitel zu Riga benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, auf dessen Rückforderung des ehemals von dem ermländischen Dom-Capitel dem Rigischen verpfändeten Kirchen-Geschmeides, daß der Orden in Livland dieses Geschmeide bei der Eroberung von Kokenhusen (1479) meistentheils in die Münze geschickt habe. D. Riga, am Freitag nach Petri und Pauli (den 3. Jul.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens, mit der gewöhnlichen Addresse, befindet sich in dem geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schlebhade.

# Nº 2418.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um die Anstellung eines Procurators in Rom, und benachrichtigt ihn über den Erfolg seiner Sendung nach Pleskau, so wie über das Verlangen der litthauischen Abgesandten. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Petri und Pauli (den 4. Julius) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2419.

Der H.M. räth dem livl. Meister, die vom Großfürsten von Litthauen erbetene Hülfe gegen Moskau noch nicht zuzusagen; meldet, daß der Ober-Procurator das Bisthum Kurland erhalten habe, und ersucht ihn um einen künftigen, bestimmten Beitrag zur Unterhaltung eines Ober-Procurators. D. D. Königsberg, am Sonnabend nach Kilian (den 11. Julius) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2420.

Nachricht des H.M. an den Bischof von Dorpat, daß der Papst seinem Canzler, Dr. Paul v. Wadt, die Dörptische Propstei verlichen habe, mit Bitte, sie dessen Abgeordneten zu übergeben. D. D. Mittwoch, am Tage der Apostel Theilung (den 15. Julius) 1500. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres. Gleich nach diesem Schreiben steht ein fast gleichlattendes Empfehlungsschreiben au der Dom-Capitel zu Dorpat, und dann eins an den Meister von Liviand, der gebeten wird, den Joh. v. Schomberg mit Rath und That au unterstützen.

#### Nº 2421.\*

Der oberste Gebietiger von Livland zeigt dem H.M., Herzeg Friedrich von Sachsen, die Ursachen an, warum er die dem Knecht des Bürgers Pflaum zu Königsberg vom Vogt zu Grobin abgenommenen zwei Pferde nicht verabfolgen lassen könne. D. D. Wenden, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Julius) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in einer Schieblade, welche die Ausschrift hat: "Muscowitter vnd Eifflanth."

# N° 2422.\*

E.B. Michael zu Riga bittet den H.M. um Ansetzung eines Termins zur Entscheidung des Processes wegen eines Lehns in Harrien, zwischen den drei Gebrüdern von Rosen und Dietrich v. Victinghof. D.D. Lemsal, am Tage der heil. Euphemia (den 16. Sept.) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2423.

Des E.B. von Riga Erlaubniss für die Minoriten, ein Kloster ihres Ordens in Königsberg anzulegen. D.D. Lemsal, am Tage des Märtyrers Wenceslaus (den 28. Septbr.) 1500. L.

Vom Original auf Pergament, das sich in dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Spee. des Dr. Hennig Nr. 151. befindet. Das sehr gat erhaltene erzbischöfliche Slegel hängt darna nn einem schwarzseidenen Bande. Da die Urkunde zugleich ein Empfehlungsschreiben an den H.M. ist, so enthält die Rückseite des Pergaments auch die Addresse an denselben, welche also lautet: "Illustri principi ac domino. domino. Frederico, Savonie duej. Misnie Marckgraulo Thuringie lantgraulo etc. Magneque venerabilitatis et potencie Totius ordinis fratrum milicie. B. marfe Virginis theotonicorum supremo Magistro domino noutro precipo."

### Nº 2424.

Antwort des H.M. an den E.B. zu Riga, wegen des Rosen-Vietinghoffschen Processes über ein Lehngut in Harrien (vergl. Nr. 2422.). D. D. Königsberg, am Dinstag nach Dionysii (den 13. Oct.) 1500. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. Man sieht auch aus diesem Schreiben, dass die Oberlehnshoheit über Harrien und Wierland damals noch immer bei dem H.M. war.

# Nº 2425.\*

Die Gebrüder von Rosen empfehlen ihren Anwald, Wennemar Mey, dem Canzler des H.M. D. D. Rosen, am Catharinen-Tage (den 25. Novbr.) 1500. D.

Das Original dieses Handschreibens wird in dem geh. Archiv-Gewöibe zu Königsberg in einer Schiebiade, welche die Signatur hat: "Muscowitter vnd Eifflanth" aufbewahrt.

# Nº 2426.\*

E.B. Michael zu Riga empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, seinen Delegirten Wennemar Mey. D. D. Ronneburg, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Novbr.) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2427.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, das Verlangen des Großfürsten von Litthauen um Hülfe gegen seine Feinde, die Russen, und frägt bei ihm an, ob er seines Beistandes gewärtig seyn könne, wenn er in den Krieg verwickelt werden sollte. D. D. Wenden, Sonntag am Tage Nicolai (den 6ten December) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2428.\*

B. Johann von Dorpat bringt dem H.M. seinen Decan, Michael Bauerfeind (Buerfigent), zur Propstei in Vorschlag, falls der Dr. Wadt sie nicht annehmen sollte. D. D. Dorpat, am Tage Luciä (den 13ten Decbr.) 1500. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2429.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um Beistand, daß der Orden in Livland von der durch den Papet ausgeschriebenen Türken-Steuer möge verschont bleiben. In einem Privatschreiben meldet er ihm seine Bitte an den Papet um einen Kreuz-Ablaße gegen die Russen; auch theilt er ihm ein Schreiben des päpstlichen Orators Caspar "Episcopus Calliensis" mit. D. D. Wenden, Mittwoch nach Luciä (den 16. Decbr.) 1500. D. u. L.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2430.

Versprechen des Großfürsten Alexander von Litthauen, dem Meister in Livland einen Theil seiner Armee zur Hülfe schicken zu wollen. Ohne Jahrzahl und Datum (1501). L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2431.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M. um eine Verwendung an den E.B. zu Cöln, daß er den auf den verstorbenen Bruder des Marienburgischen Comthurs Wessel von Strunkte gelegten Bann aufhebe, und die Beerdigung des Leichnams in geweihter Erde erlaube. D.D. Wolmar, am Freitag nach der Bekehrung Pauli (den 29. Jan.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2432.

Der H.M. bietet dem Propst zu Tschillen\*), Job v. Dobeneck, das erledigte Bisthum Kurland an, und fordert ihn auf, zu dessen Erlangung nach Rom zu reisen, und die vom Herzog Georg von Sachsen erbetenen Geschenke für die Cardinäle mitzunehmen. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Dorotheä (den 7. Febr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Der dabei stehende Brief an den Herzog Georg zu Dresden, worin der H.M. ihm von seiner Wahl des Propstes Nachricht giebt, und ihn um zwei Kleinode für die Cardinile bittet, its weggelassen.

# Nº 2433.

Der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, bittet den Papst, den Propst zu Tschillen in Sachsen, Job v. Dobeneck, in Stelle des kürzlich in Rom verstorbenen Bischofs von Kurland und Ober-Procurators Dr. Michael Sculteti zum Bischofe zu bestätigen. D. D. Königsberg, den 8. Febr. 1501. L.

<sup>\*)</sup> Das Augustiner-Kloster Zechillen, hel Wechselburg in Sachsen, ward von B. Witige von Meissen am 6. Nov. 1279 dem D.O. geschenkel (Voig I, III. 388). Die Kirche desselben, welche †m. J. 1174 von Dude, Gyrden von Rochlitz, erbant wurde, steht nach, und ist aufserhalb Italien wahrscheilich die einzige, wo noch ein Alfar oder vielnehe Altargebäude — da es mit dem Grurift bis an die Decke der Cheer reicht — aus dem 128rs Jahrhondert, und eine Cansel um derselben Zeit robnaben, Darstellungen dieses merkwärdigen Ueberbleibsels der alten Zeit findet man in Dr. Puttrich'u und Geyser's Denkmalen der Baukunst des Mittelalters in Sachsen. Vergl. Artistisches Notizenblatt 1853, Nr. 7. 26 ff. Pulits allgem Agretarium 1883, Il. 308, III. 47.

Aus dem Registranten diesea Jahres im geh. Archiv su Königsberg. Der Ober-Procurator, Michael Sculteti, ist also nicht einmal ein Jahr lang Bischöf von Kurland gewesen, und hat auch Piliten nicht geschen. Arndt bat ihn im Verreichnisse der korländischen Bischöfe ganz ausgelassen. — Der Registrant, aus welchem dieser Brief genommen ist, und der die Jahrgiage 1409 bis 1503 begreift, giebt einen sicheren Aufschlufe über den Tag, mit welchem der Orden, wenigstens damala, das Jahr angefangen hat. Das Jahr 1500 schliefst sich nämlich mit Briefen vom Donnerstag und Abend der Gebart Christi, als mit dem 24. December, und es fängt sich das Jahr 1501 mit Briefen vom Tago Nativ. Christi an. — Die dem Eriefe an den Papst beigefügten Schreiben des H.M. an den Cardinal St. Eustachli und den Cardinal S. Praxedis sind weggelassen, weil sich hir Inhalt von selbst ergiebt.

### Nº 2434.\*

Der livl. O.M. meldet dem H.M. officiell das Anbringen der russischen Gesandten an ihn, und bittet in einem Privatschreiben um eine wahre Nachricht über den Erfolg der, dem für todt ausgebrachten Bischof Scultetus von Kurland nach Rom von ihm mitgegebenen Aufräge etc. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Valentini (den 16. Febr.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in einer Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg, beschrieben: "Muscowitter und Eissisnth."

### Nº 2435.\*

Offener Befehl des Meisters von Livland an gewisse Aemter zur Beförderung zweier Cerate nach Königsberg. D. D. Trikaten, Mittwoch nach Valentini (den 17. Febr.) 1501. D.

Das Original mit dem auf Papier untergedrückten meisterlichen Siegel ebendaselbst.

# Nº 2436.

Bündniss des Großfürsten Alexander von Litthauen mit Wolter von Plettenberg, Meister von Livland, dem E.B. von Riga, den Prälaten und Gebietigern und der ganzen Provinz Livland, gegen den Großfürsten Wassil von Moskau, seine Nachfolger und Anhänger. D. D. Wilna, Mittwoch nach dem Sonntag Invocavit (den 3ten März) 1501. L.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv-Registranten unter Litt. P., bettielt: "instruction und Handlung Herzog Friedricha".— Die Ausfertigung dieses Bündnisses von Seiten des Meisters in Liviand, d. d. Wenden, am Montage vor Johannis 1501, ist aus Dogiel's Cod. dipl. Liv., Tom.V. Nr. XC. bekannt, der Abdruck bei Dogiel findet aber unter Nr. 2440, seine Berichtigung.

#### Nº 2437.\*

E.B. Michael's zu Riga Credenzbrief für seines Delegirten, Clemens Rubener, an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen. D. D. Ronneburg, am Sonntag Oculi (den 4. März) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens findet man in der Schiehlade des Königsbergischen geh. Archiv-Gewölbes, welche die Signatur hat: "Museowitter vnd Eifflanth."

# Nº 2438.

Der Comthur zu Reval, Johann von der Recke, beurkundet den Ansspruch des Landraths von Harrien und Wierland in dem Process zwischen Hans von Rosen und Dietrich von Vietinghoff, wegen der Lehngüter Hackull und Waschell. D. D. Reval, am Freitag nach der Verkündigung Mariä (den 26. März) 1501. D.

Das Original auf Pergament ebendaselbst. — Das an einem Pergamentstreifen hangende Siegel in grin Wischs ist von einem neueren Stempel, als das an der Bulla habitus, und weicht davon anch in einigem Kleinigkeiten ab.

# Nº 2439.

Der H.M. erwartet vom Meister in Livland Beistand, falls der König von Polen, da er jetzt mit den Türken und Tartarn Friede geschlossen, ihn zur Lehnshuldigung durch Krieg zwingen sollte. D. D. Königsberg, am Freitag nach Judica (den 2. April) 1501. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Hersog Friedie Hiefs damals in der Eile alle seine Schlösser in Stand setzen und verproviantiren, und allen Dienstyfichtigen ansegen, sich gerüstet zu halten.

### Nº 2440.

Der H.M. entdeckt dem Meister Plettenberg, was er von ihm in dem Vertrage mit dem Großfürsten von Litthauen, in Ansehung der Lehnshuldigung an Polen, aufgenommen zu sehen wünsehe. D. D. Königsberg, am grünen Donnerstag (den 8. April) 1501. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2441.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M., ihm die Wahl eines, in Stelle des verstorbenen Bischofs Schulteti von Kurland, neu zu Präsentirenden zu überlassen. D. D. Wenden, am Oster-Montag (den 12ten April) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens findet man in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vnd Eifflanth."

#### Nº 2442,\*

Job v. Dobeneck, Propst und Archidiacon zu Czeschillen D.O. (nachheriger Bischof von Pomesan, genannt der eiserne Bischof), vom H.M. zum Bischof von Kurland ernannt, empfiehlt demselben seinen Bruder Georg v. Dobeneck. D. D. Dresden, am Sonnabend in der Osterwoche (den 17. April) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.— Der Brief, ein Quartblatt, war zusammengelegt, und an der Endenselte durch ein Papier, atatt des Couverts, verbunden gewesen, auf dessen einer Seite das ganz kleine Siegel — ein runder Hut mit zweien in's Kreuz herunterhangenden Bändern — gedrückt, auf der andern folgende Addresse zu lesen war, die auf das Papier seibst fortillef: "Dem Hochwirdigsten Durchlanchten Hochgepornen Fursten vnd Heren Heren Fridrichen deensch Ordens Homeister Herezog zew sachssen landgräff in Doringen vnd Marckgraff zew Meissen Meisene genedigten Heren vnd obersten."

#### Nº 2443.

B. Nicolaus zu Reval transsumirt vier Privat- und gerichtliche Urkunden zum Beweise des dem Dietrich von Vietinghoff zustehenden Rechts gegen die Gebrüder von Rosen, wegen der Lehngüter Hakel und Waskull. D. D. Reval, am Montag nach Quasimod. (den 19. April) 1501. D. Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel des Bischofs\*) in roth Wachs ebendaseibst.

#### Nº 2444.\*

Des Gebietigers von Livland Antwort an den H.M., Herzog Friedrich, wegen des Vertrags mit dem Großfürsten zu Litthauen, mit Beifügung des Originalschreibens des Letzteren, und der Instruction der livländ. Abgesandten an den Großfürsten. D. D. Wenden, am Freitag Georg des Märtyrers (den 23. April) 1501. D.

Des Original ebendaschst.

### Nº 2445.\*

Dietrich von Vietinghoff entschuldigt sich gegen den H.M. wegen seiner Nichterscheinung auf die Ladung durch Hans v. Rosen, und sendet dagegen die urkundlichen Belege seines gewonnenen Processes ein. D. D. Dinstag nach Georg (den 27. April) 1501. D.

Das Original mit dem noch ganz deutlichen, in grün Wachs auf Papier gedrückten Siegel ebendaselbst. Die urkundlichen Belege s. unter Nr. 2438. u. 2443.

## Nº 2446.\*

Der oberste Gebietiger verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich, für Hermann Mörße, wegen des ihm von dem Bürgermeister Michael Schmidt zu Königsberg durch Vorenthaltung seines Hopfens zugefügten Schadens. D. D. Trikkaten, am Sonntag Jubilate (den 2. Mai) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2447.

Der H.M. empfiehlt dem Meister von Livland den Jacob Pass, der ihm die Nachricht gebracht, daß der Papst den Heinrich Basenan zu Lübeck, der den D.O. angenommen, zum Bischof von Kurland geordnet, geweihet und investirt habe. D. D. Königsberg, am Montag nach Cantate (den 10. Mai) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. - Hier ist die beste Gelegenheit zum Auszuge derjenigen Briefe in diesem Registranten, die sich auf die damalige Besetzung des Bisthums Kurland beziehen: Sonnabend nach Ostern mahnt der H.M. den Propst und Archidizcon zu Zschillen, Job v. Dobeneck, um Antwort, ob er das Bisthum Kurland haben wolle; wo nicht, so hätte der Briefabgeber einen Antrag an einen Andern absugeben. Dieser Antrag, von demselben Dato, war an den Dr. Med. Wilhelm Haltenhof zu Leipzig, der bei des H.M. Vorgänger lange Zeit Arst gewesen, gerichtet, und in demselben Briefe waren auch Empfehlungsschreiben an den Papst, an den Cardinal S. Eustachii und an den Cardinal S. Praxedis beigefügt. Plettenberg schlug nun dem H.M., auf Bitte des kurländischen Capitela, einen Dritten vor; allein der H.M. antwortete ihm am Montag nach Miseric. Domini, dass sein Vorschlag zu spät komme, weil er schon zwei präsentirt habe. Job v. Dobeneck erklärte sich endlich zur Annahme des Bisthums Kurland anter der Bedingung geneigt: dass der H.M. ihm dabei die sernere Besitzung der Propstei verschaffen wolle, weswegen der H.M. auch Freitag nach Jubilate an den D.M. Hartmann v. Stockheim und an den Herzog Georg zu Sachsen schrieb. Mittlerweile ward das Bisthum Pomesan vacent, und Propst Job vom Capitel erwählt. Da der Papet ihn bestätigte, und der D.M. ihm die Propstei liefs, so

<sup>»)</sup> Maria mit dem Jesnekinde in einem Tabernakel vorstellend. Leider ist der untere Theil des Siegels fæst gans abgesprungen, und daber das im Fafsende befindliche Familienwapen des Birchofts nicht mehr vollständig zu erkennen.

war der H.M. sufrieden, und liefs sich die Bestätigung des Helmrich Bosenau gefallen, der auch vom Bisthum sogleich Bestits nahm. Arad i hat von ihm such nichts gewafst. Obgleich Dr. Balthaur v. Müschhausen, der das Ober-Procurator-Amt wihnend dessen Vacanas verwaltete, das Versprechen vom Papst ausgewirkt hatte, die Besetzung des Bisthums bis zur Präsentation des ILM. zu verseheben, so scheint film doch die Zeit zu lang geworden zu seyn, worza nileind der Propst Dobeneck Schuld hatte.

### Nº 2448.\*

Der oberste Gebietiger von Livland verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, für den Rigischen Bürgermeister Gerhard Hülscher, dass ihm, 60 oder 70 Last Malz in Konigsberg zu käusen, erlaubt werden möge. D. D. Wenden, am Montag vor der Geburt Johannis des Täusers (den 21. Jun.) 1501. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe su Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichnet ist.

### Nº 2449.

, Bündniss zwischen dem O.M. Wolter von Plettenberg und dem Grossfürsten Alexander von Litthauen. D. D. Wenden (nicht: Wexden), feria secunda proxima ante sestum nativ. Joh. Bapt. (21. Jun.) 1501. L.

Aus dem Registranten des geh. Archivs zu Königsberg, unter Litt. V. — Diels Bündalfs ist zwar schon in Dogliel's Cod. dipl., Tom. V. Nro. XC. pag. 152—162. abgedrackt, aber die Namen der livl. Gebietiger sind dort siemlich entstellt, auch einige andere Errata oder Druckfehler mit untergelaufen: daher hier eine richtige Copie des Aufanges der Urkünde nach der bemerkten Abschrift im Registr. V. gegeben ist.

# Nº 2450.

Der H.M., Herzog Friedrich, meldet Plettenberg den Tod des Königs von Polen, Johann Albert, zu Thorn, und warnt ihn, auf seine Verhandlungen mit dem Großfürsten von Litthauen wohl Acht zu geben. D. D. Preuß. Holland, Dinstag am Tage der 10,000 Ritter (den 22. Jun.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Einige vorhergehende Briefe des II.M. au Plettenberg sind weggelassen, weil sie zunächst das politische Verhätinfis des II.M. zu Polen betreffen; es ist aber darzus Folgendes auszuführen. Weil Plettenberg es nicht dahin bringen konnte, dass des II.M. Sache mit Polen in sein Bündnismit Lithauen aufgenommen wurde, ohne dass der II.M. Sache mit Polen in sein Bündnismit Lithauen aufgenommen wurde, ohne dass der II.M. seibat entschieden beltrat, so sandte sei H.M. Brader, Hersog Georg von Sachen, in des II.M. Angelegenheit eine Bötschaft an den König quach Thorn. Der H.M. selbat begab sich nach Preuß. Holland, rüstete sich förmlich zum Kriege, und erwartete so des König Antvort an die sächsische Gesandtschaft. Diese war vom II.M. ausdrücklich augewiesen, den Huldigungseld auf allen Fall zu verweigern, doch im äußersten Fall die Leistung der Rathspflicht zu versprechen. Bevor aber die Antwort des Königs erfolgte, hob sein Tod alles auf.

### Nº 2451.\*

E.M. Michael zu Riga verwendet sich bei dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, für die Gebrüder von Rosen in ihrem Procefs mit Dietrich von Vietinghof, und recurrirt von dem Ausspruch des Landraths in Harrien an des H.M. oberrichterliche erste Instanz. D. D. Ronneburg, am Abend der Heimsuchung Mariä (den 1. Julius) 1501. D. Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichnet ist.

### Nº 2452.\*

Antwort des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, wegen des Absterbens des Königs von Polen und der Uebernahme des Königreichs von dem Großfürsten von Litthauen, mit der Nachricht von dem Termin seines Einfalls in's russische Gebiet und der zu erwartenden Hülfe von Litthauen, und der Bitte um preussische Hülfstruppen. D. D. Wenden, am Tage Margarethä (den 13. Julius) 1501. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2453.

Ausspruch der von dem Landesherrn bestellten Richter über ein von den Rigischen vor Pernau im Kriege aufgebrachtes Kauffahrteischiff. D. D. Dorpat, am Donnerstag nach Michaelis (den 30. September) 1501. D.

Das Original besafs der Rig. Ober-Pastor Lib. v. Bergmann. Es ist auf Pergament geschrieben, und hat ein Siegel gehabt, das aber abgefallen ist. — Der Handel meß sich aus den unrahligen Zeiten zwischen 1452—1491 herschreiben, und wurde erst jetzt, auf Anordnung der Landesherren, von Sendboten aus Dorpat und Reval entschieden.

## Nº 2454.

Der O.M. Wolter von Plettenberg schreibt dem Rig. Magistrate, daß der Haus-Comthur von Riga gegen die Russen geblieben sei, und er Cort v. Loe zu dessen Nachfolger bestellt habe. D. D. Ermes, am Dinstag vor Simonis Judii (den 26. Octbr.) 1501. D.

Dieser auf Papier geschriebene Brief, davon das Siegel abgefallen ist, befand sich in der Sammlung des Rig. Ober-Pastors Lib. v. Bergmann.

### Nº 2455.

Das Rig. Dom-Capitel wird vom H.M. ernstlichst aufgefordert, die ermländischen Kirchen-Kleinodien bei Auszahlung des Pfandschillings unweigerlich und vollständig auszuliefern. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Brixii (den 16. Novbr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2456.

Der H.M. billigt, was Plettenberg dem Großfürsten von Litthauen zugesagt, vorzüglich, weil der römische Kaiser den Großfürsten von Moskau für den Orden geneigt zu machen versprochen habe. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Brivii 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2457.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, von dem unvermutheten, verwüstenden Einfalle der Russen in sein Gebiet, und bittet, da die Truppen der Landschaft noch nicht zusammen sind, auf das Dringendste, ihn mit so vieler Macht, als möglich, eiligst zu unterstützen. In einer Beilage versichert er, der Nachricht, daß der König von Polen und Großfürst von Litthauen einen heimlichen Separatfrieden mit den Russen gemacht habe, keinen Glauben beimessen zu können. D. D. Wenden, am Dinstag vor Catharinä (den 23. Novbr.) 1501. D.

17 Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Kifflanth" bezeichneten Schleblade.

# Nº 2458.

B. Heinrich von Kurland ersucht den Dr. Paul Watt, Canzler des H.M. und Propst zu Dorpat (nachherigen Bischof von Samland), dem kurländ. Dompropst Ambrosius behülflich zu seyn, daß ihm der völlige Besitz des samländischen Bisthums übergeben werde. D. D. Pilten, am Sonntag vor Andreä (den 28. Novbr.) 1501. L. ann ad

Das Original auf Papier ebendaselbst. — Das Siegel ist auf Papier über roth Wachs, und zwar über zwei Pergamentstreifen gedrückt, welche den Brief verschlossen.\*)

## Nº 2459.

Des H.M. Schreiben an den Comthur Niclas Pflug zu Ragnit und den Canzler Dietrich Werther, auf die Nachricht von den Verheerungen der Russen in Livland. D. D. Tapiau, am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1501. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2460.

Versprechen des H.M., Herzog Friedrich, dem Meister Plettenberg nach höchstem Vermögen wider die eingefallenen Russen beizustehen. D. D. Königsberg, am Tage nach Barbarä (den 5. Deebr.) 1501. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. Kinige daselbst vor diesem noch stehende, minder wiltige Briefe, Liviand betreffend, sind nach ihrem Inhalte vor dieser Abschrift kurz angezeigt.

#### Nº 2461.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland giebt dem H.M., Herzog Friedrich, von einigen über die in sein Gebiet eingefallenen Russen erhaltenen Vortheilen von seiner Seite, so wie von dem Verlust der Truppen des Bischofs von Dorpat, Nachricht. D. D. im Hauptquartier Weißenstein, am Tage der unschuldigen Kinder (den 28sten Decbr.) 1501. D.

Des Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade mit der Aufschrift: "Muscowitter vnd Eifflanth."

#### N° 2462.

Der H.M. bittet den Papst, den Orden in Livland, bei dessen Kriege mit den Russen auf irgend eine Art zu unterstützen. D. D.

Se stellt die Jengfreu Maria mit dem Jounkinde auf dem rechten Arme, in einem Strahlenkranne, vor. Im Fufende sind zwel Schilde, rechts mit dem Gotteslamme, links mit einem Balken, der mit zwei Sichele belegt ist. Unschrift: SIGILLYM HINRIC EP(iscop); CVRONENSIS.

Königsberg, Mittwoch nach dem unschuldigen Kindlein-Tage (den 29. Decbr.) 1502 (nach unserer Zeitrechnung noch 1501). L.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Der H.M. hatte vend zugleich mit diesem Briefe noch mehrere in der livländ, Sache expedirt, deren lahalt vor der Abschrift dieses Briefes kurs angegeben in

# Nº 2463.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, für Werner von Adleweßen und den Secretair Heinrich Schubbe. D. D. Wenden, 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2464.\*

Credenzbrief des livl. O.M. an den H.M., für seinen Canzler Eberhard Schelle und seinen Secretair Christian Baumhauer. D.D. Wenden, 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2465.

Der Meister von Livland lehnt die Zusendung der vom H.M. für ihn geworbenen fremden Kriegsvölker, nachdem die Russen das Land verlassen, ab, und beantwortet die Anfrage: wie die Hülfstruppen aus Preußen verpflegt und unterhalten werden, und wie viel Sold sie erhalten. Ohne Jahrzahl und Datum (1502). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2466.

Ein Aufsatz, was über die bedenkliche Lage des Ordens in Livland mit den Abgeordneten der Gebietiger aus Deutsch- und Wälschland berathschlagt werden soll. Ohne Jahrzahl und Datum (1502). D.

Dieser Entwurf befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2467.

Bericht der Geschickten nach Livland (wahrscheinlich der Comthure von Ragnit und Memel) über die Kriegsbegebenheiten in Livland, und die Uneinigkeit zwischen den Prälaten und Gebietigern und dem Meister. D.

Dieser Bericht, ohne Unterschrift und Datum (von 1502), befindet sich in dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg, und ist ein eingeheftetes Original. Er ist ein aicht unwichtiger Beitrag für die dansalige Zeitgeschichte.

#### Nº 2468.

Der Meister von Livland dankt für die vom H.M. ihm zugeschickte, obwohl geringe, Hülfe gegen die Russen, entschuldigt sich wegen des Bündnisses mit dem Könige von Polen, bittet um Geldunterstützung u. s. w. D.

Diese Antwort ist den Comthuren von Ragnit und Memel auf mündliches Anbringen gegeben, aud befindet sich in dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg, betitelt: "Instruction vnd Handiung Herzog Friedrichs." Sie ist, wie mehrere Stücke in diesem Registranten, ohne Datum (1592).

Dig Led & Googl

### Nº 2469.\*

Der Comthur zu Reval benachrichtigt seinen O.M. von einem über 1600 geharnischte Russen bei Iwanogrod erfochtenen Siege u. s.w. D. D. im Lager zu Bruggen, 4 Meilen diesseits Narwa, am Tage Gregorii (den 12. März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Kifflanth" bezeichneten Schieblade. Die Addresse ist: "Dem erwerdigenn Herena Meyster die Jefflande Myth Ganfere erwerdicheit." Auf dem Couvert zu oben steht: "De vassem erwerdigen, H(m) unde vassenn ordenn the Dancke donn wylle de vorder dussenn breff myth gewyssenn badenn dorch dach vade nacht ann fawmen wichtige macht dar ann gelegenn is." — Unten siehen die Oerter mit der Auseige der Aakunft und des Abgunges, nämlich: Hannen Krog, Wesenberg, Wyttensten, Vellynn, Parunfa, Bartone.

# Nº 2470.\*

B. Heinrich von Kurland verspricht dem H.M., Herzog Friedrich, auf dessen Wunsch, daß er den Propst Ambrosius, bis der Pfarrhof in der Stadt Rastenburg gebaut seyn würde, zu der Residirung nicht nöthigen wolle. D. D. Pilten, Mittwoch nach Judica (den 16. März) 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2471.\*

Der oberste Gebietiger von Livland schickt dem H.M., Herzog Friedrich, die Antwort, welche der König von Polen seinem Gesandten gegeben. D. D. Wenden, am Freitag nach Judica (den 18ten März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens, das durch Moder schon sehr versehrt ist, ebendaselbst.

## Nº 2472,\*

Der Landmarschall von Livland giebt seinem O.M. von seinen Heldenthaten auf dem russischen Gebiet und von der Rückkehr der Ordens-Gesandten von Pleskau Nachricht. D. D. Feldlager zu Rossiten, am Dinstag nach Benedicti Abbatis (den 22 März) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens mit dem auf Papier gedrückten Siegel des Landmarschalls ebendaselbst.

#### Nº 2373.

Der Comthur zu Memel schreibt dem H.M. eine Nachricht von den Vortheilen der Livländer über die Russen. D. D. Memel, am grünen Donnerstag (den 24. März) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2474.

Der D.M. verspricht, die Noth, worin Livland durch den Einfall der Russen versetzt worden, auf dem nüchsten Reichstage vorzutragen, und schreibt wegen Aufnahme einiger Edelleute in den Orden. D. D. Mergentheim, am Dinstag nach dem Sonntage Misericordias Domini (den 12. April) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2475.\*

Antwort des B. Heinrich von Kurland an den H.M., Herzog Friedrich, worin er ihm zusagt, seinen Propstorumbrosius vor Michael von der Präpositur nicht zu lassen. D. D. Neuhausen, Mittwoch nach Marci Evang. (den 27. April) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2476.\*

Das knrländ. Dom-Capitel bittet den H.M., Herzog Friedrich, die Einsetzung seines Propstes Ambrosius in die Pfarrei zu Rastenburg doch nicht länger, als bis Michael, zu verzögern. D. D. Neuhausen, Mittwoch nach Marci Eyang. 1502. D.

Das Original ebendaseibst.

# Nº 2477.

Herzog Friedrich bewilligt Plettenberg eine Zusammenkunft zu Memel, zur Berathung wegen des Krieges mit den Russen. D. D. Königsberg, am Sonntag Exaudi (den 8. Mai) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv au Königsberg. — Bei der Abschrift ist der Inhalt einiger, nawichtigerer Ansfertigungen angegeben, welche bis zum Sten Mai, seit Mittwoch nach Innocentum, nach und wegen Livland aus der hochmeisterlichen Canzellei abgegangen waren.

Nº 2478.\*

Der Ordens-Gebietiger von Livland schreibt dem H.M., Herzog Friedrich, wegen der von Letzterem vorgeschlagenen Zusammenkunft zu Memel und der versprochenen Hülfe wider die Russen. D. D. Weuden, am Montag nach Trinitatis (den 23. Mai) 1502. D.

Das Originai dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2479.

Herzog Friedrich zeigt Plettenberg an, er werde ihm in vier oder fünf Wochen eine Botschaft und Hülfstruppen senden; wünscht zu erfahren, was er aus Polen und Dänemark für Antwort erlangt habe, und räth, den Krieg mit Moskau lieber beizulegen, wenn er von Polen verlassen würde. D. D. Königsberg, am Diustag nach Barnabä (den 14. Jun.) 1502. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg. — Bei dieser Abschrift nech Ansaüge aus einigen früheren Ansfertigungen der hochmeisterlichen Canzellei, die voilständig mitzutheilen nieht nöchtig erschien.

## Nº 2480.\*

Der oberste Gebietiger von Livland dankt dem H.M., Herzog Friedrich, für die zugesagte Hülfe wider die Russen, und übersendet ihm die auf seinen Antrag vom Könige von Polen erhaltene Antwort. D.D. Wenden, Mittwoch vor Johannis des Täufers (den 22sten Junius) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens, sammt der Cople der königl. Antwort, besndet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe in der mit "Muscowitter vnd Eisstaath" beseichneten Schieblade. II. Band.

#### Nº 2481.\*

B. Johann zu Oesel bittet den H.M., Herzog Friedrich, um Hülfstruppen, und erimert ihn dabei an die ihm sonst geleistete Helfe. D. D. Hapsal, am Tage Petri und Pauli (den 29. Jun.) 1502. D.

Das Original ebendasefbst.

Nº 2482.\*

B. Johann zu Oesel bittet den H.M., Herzog Friedrich, um die Vermittelung, daß der Canzler Dr. Watt die Propetei zu Dorpat gegen eine jährliche Pension abgeben, und sein Oheim, Otto Szöge, Domherr von Oesel und Dorpat, sie erhalten möge. D. D. Habsal, am Tage Petri und Pauli 1502. D.

Das Original chendaselbst.

### Nº 2483.\*

B. Heinrich von Kurland entschuldigt sich gegen den H.M., Herzog Friedrich, mit dem Ausmarsch seiner Leute wider die Russen, daße er die Einladung zur Krönung des Pomesanschen Bischofs Job v. Dobeneck in Riesenburg nicht annehmen könne. D. D. Pilten, am Dinstag nach ad vinc. Petri (den 3. Aug.) 1502. D.

Das Original ebendaseibst.

# Nº 2484.

Botschaft des Königs von Polen an den Meister in Livland, wegen der Hülfe gegen den Großfürsten von Moskau. Am Donnerstag nach (Mariä) Himmelfahrt (den 18. Aug.) 1502. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv su Königsberg.

#### Nº 2485.

Antwort, den Botschaftern des Königs von Polen gegeben auf den nachgesuchten Beistand wider den Großfürsten von Moskau. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Mariä Himmelfahrt (den 20. August) 1502. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2486.

Der König von Dänemark wird von dem H.M. ersucht, sich nicht gegen den Orden mit dessen Feinden zu verbinden. D.D. Königsberg, am Dinstag nach Bartholomäi (den 30. Aug.) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. — Eine Abschrift von diesem Schreiben ansatte der I.M. dem Statthalter in Liviand, unter der Aufschrift: Dem Wirdigen Erbarn vun geistlichen vaserm lieben Andechtigen vasers Obersten gebiettigers in Leiflandt Stathelder Ehrn Wilmar von Delboch Compthur zu Veilin T.O.," mit dem Auftrage zu, sie an Piettenberg zu befördern. Diesem meldete der II.M. zugleich in einem besödern Schreiben, daße er sich em gemeinen Rath in Schweden zu einem Vermittler mit dem Könige von Dinemark angeboten habe, dem die Schweden die Königa vieder zusenden wollen. — Bei dieser Abschrift sind ein Paar frishere Briefe uns der Cantellel des II.M. jühren habit nach, gleichtfälle angereigt,

#### Nº 2487.

Des Herzogs Friedrich Rath an den Statthalter in Livland, wegen der ferneren Maaßregeln Plettenberg's bei dem Kriege mit Moskau. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Egidii (den 4. Sept.) 1502. D.

Ans dem Registranten jenes Jahres im geh: Archiv zu Königsberg.

### Nº 2488.

Schreiben des Königs Alexander von Polen an seinen Bundesgenossen, den livl. O.M. Wolter von Plettenberg, über seine politischen Verhältnisse mit dem Großfürsten von Moskau, und über den Zustand seiner gegen die Russen stehenden Armee. D. D. Arczsenho, am Sonnabend nach Matthäi (den 24. Septhr.) 1502. L.

Eine gleichzeitige Abschrift dieses Schreibens findet man im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2489.

Alexander, König von Polen und Großfürst von Litthauen, wünscht dem Meister in Livland zum Siege über die Russen Glück, und giebt ihm die (irrige) Nachricht vom Ableben des Großfürsten von Moskau. D. D. Wilda, am Sonntag nach Francisci (den 9. Oct.) 1502. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg. Die Aufsehrift lautet: "Dem hochwurdigenn Herrn Hern Walther von Piettenberg Meister sew Leyfflandt Teutzes Ordenas vanserm Besunderenn Lieben frundt vand Gutenn Nachbarenn."

### Nº 2490.

Des H.M. Glückwunsch an Plettenberg zum Siege über die Russen, nebst Anzeige, was der H.M. ferner in seinen Angelegenheiten gethan. D. Königsberg, am Montag nach Dionysii (den 10. Oct.) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres. Was der H.M. noch an demselben Tage erlassen, ist am Ende des Schreibens augeführt; hier ist bios zu bemerken: daße er Montag nach Mitchael dem Haus-Comthur zu Wenden 1900 preüßt. Mark an Hernischem Golde russandte, um sie dem Klaus v. Pach zu dessen und seiner nuterhabenden Knechte Erhaltung zuzustellen. Dem v. Pach ward dieß zugleich angezeigt, und er befragt: ob er wohl noch lange in Listand zu verharren glanbe? Dinstag nach Michael sandte der H.M. Plettenberg die Antwort des Königs von Dänemark mit der Bitte, ihm von sich Nachricht zu geben.

### Nº 2491.\*

Antwort des livl. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, wegen der ihm zu Hülfe gesandten Knechte, nebst neuen Kriegs- und andern Nachrichten, und der Bitte um reisige Edelleute. D. D. Ruyen, am Sonntag nach des Evangelisten Lucas-Tage (den 23. Oct.) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schleblade, welche die Aufschrift hat: "Muscowitter vnd Eifflanth."

#### Nº 2492.\*

Der oberste Gebietiger von Livland dankt dem H.M., Herzog Friedrich, für die ihm zur Hülfe wider die Russen gesandten Knechte. D. D. Ruyen, am Dinstag nach Severini (den 25. Octbr.) 1502. D. Das Original ebendauelbet.

N° 2493.\*

Schreiben des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich, über die Absicht des Königs von Dänemark bei seiner Schutzerbietung für Livland, über die Kriegsrüstung des Königs von Polen gegen Moskau, über die Gesandtschaft der Litthauer dahin, u. a. D. m. D. D. Wenden, am Sonntag nach Catharinä (den 27. Novbr.) 1502. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2494.

Der H.M. räth dem Meister in Livland, mit dem Könige von Polen wegen eines beständigen Friedens zu unterhandeln. D.D. Königsberg, Sonntag am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1502. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2495,\*

Der oberste Gebietiger von Livland empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich, den Arendt von Tulenn, und meldet ihm zugleich seine Erklärung an den König von Polen wegen des Krieges mit den Russen. D. D. Ruyen, Mittwoch nach dem Tage der Märtyrer Gereon und Victor (den 28. Deebr.) 1502. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade, welche mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichnet ist.

# Nº 2496,\*

Der Meister von Livland trägt einigen Ordens-Officianten auf, einem Abgesandten des H.M. freien Unterhalt für sich und sein Pferd zu geben. D.D. Wenden, am Tage Thomä Cantuariensis (den 29. Decbr.) 1502. D.

Das Original dieses offenen Briefes ebendaselbst. Unten ist das meisterliche Siegel auf Papier abgedruckt. Auf demselben ist aber die gewöhnliche Stellung der Figuren umgekehrt. Der den Esel leitende Joseph befindet sich linker Hand.

# N° 2497.

Beifriede auf sechs Jahre zwischen Livland und Pleskau, geschlossen zu Groß-Neugarden im Jahre 7011 (1503). D.

Die Abschrift dieses Friedens-Instruments hat sieh in einem Heft zusammen mit dem Wolmarschen oder sogenannten Habits-Briefe vom Jahre 1451, und dem Kirchholmschen Vertrage vom Jahre 1452, unter den Briefen des Markgrafen Wilhelm vom J. 1532 gefanden. — Der Haupufriede ist bis jetzt noch nirgends zu finden gewesen. Vergt. Karamsin, VI. 254. 255. und 369.

#### Nº 2498.\*

Beschluss der Landschaft wegen der nach Moskau zu sendenden Boten des Friedens halber. D. D. Wolnaw (etwa: Wolmar?), am Sonnabend nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1503. D.

Eine gleichzeitige Abschrift hievon findet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2499.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. an den H.M., Herzog Friedrich, für zwei mit dem Beschlufs des ganzen Landes von Wolmar abgefertigte Gesandten, den Dörptschen Domdechanten Michael Buirvinck und den Secretair des O.M. und Propst von Kurland Heinrich Schubbe. D. D. Wolmar, am Dinstag nach heil drei Könige (den 10. Jan.) 1503. D.

Das Original ebendaseibst.

# Nº 2500.\*

Der livl. O.M. empfiehlt dem H.M. den Gerdt v. Ense, genannt Schneidenwind, und sendet ihm zugleich das Schreiben, welches er von seinen nach Moskau abgefertigten Gesandten, Claus Holstener und Johann Hyldorpp, aus Pleskau erhalten. D. D. Wolmar, am Montag nach der Reinigung Mariä (den 6. Febr.) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2501.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., Herzog Friedrich, gewisse, dem in Kauen verstorbenen Heinrich Rau gehörige, in Königsberg liegende Waaren für den Rig. Rathmann Haus Ruter mit Arrest belegen zu lassen. D. D. Ruyen, am Tage Mariä Verkündigung (den 25. März) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2502.

E.B. Michael drohet der Stadt Riga mit dem geistlichen Schwerte wegen Jürgenshof.\*) D. D. Ronneburg, am Montag nach Judica (den 30. April) 1503. D.

Im Kirchholmsches Vertrage Åo. 1452 wurde St. Jürgenshof, 'nebat der Kirche und allen daru gehörigen Plätzen inner- und außerhalb der Stadt, dem E.B. eingeräumt, auch ihm das Recht gegeben, Vormänder oder Vorsteher desselben zu setzen. Nun war die Vormandschaft zu E.B. Michael's Zeiten erledigt, und man erinnerte ihn, als er einmal nach Riga kam, daran: er äußerte aber, er wolle es noch anstehen lassen, und sich rast deshich mit dem O.M.
besprechen. Er that diesen, und da der O.M. eingestand, dafs er dieses Recht habe, so verordnete er sogleich zwei Vorsteher. Der Magistrat mochte entweder diese Abrede mit dem
Horrmeister nicht wissen, oder dech seine guten Gründe haben, warun er nicht damlt subfrieden seyn konnte; kurz, er beauftragte wei Bürgermeister, die neugewählten Verschaft.

<sup>\*)</sup> Kurs nach Erbauung der Stadt Riga wurde das Haus oder der Hof St. Jürgen von dem Orden der Schwertbrüder erbant, und kam, nach der Vereinigung des letzteren mit dem D.O., an diesen. Wahrscheinlich lag es in der Gegend zwischen der Petrikirche und der Stadtmauer, die am Bach Rige hinging. Auch findet man eines Ordens-Schlosses Wittenstein erwähnt (Aradt, II. 345.), das in derselben Gegend lag. Ob unter beiden Namen ein Schlofs zu verstehen sei, ist ungewifs. Eben so, ob das Hospital St. Jürgen mit dem Hofe St. Jürgen einerlei war, oder ob jenes erst gegrändet wurde, nachdem das Haus St. Jürgen aufgehört hatte, eine Wohnung der Ordens-Bruder zu seyn? - In obigem Briefe augt der E.B., dass der Pintz, wo dus Rig. Schlos stunde (und noch jetzt steht), vorher der heil, Geist gehelfen habe. Diefe kommt mit dem Sühnebrief von 1830 überein, da die Stadt dem Meister, statt des serstorten Hofes St. Jurgen, den beil. Geist einrumen mufste, um ein Schlofe darauf su bauen. Monheim erbaute auch daselbet ein Schlofs, welches bis 1484 stand, da es von den Bürgern förmlich belagert und am 19. Mai zur Uebergabe gezwungen wurde (wie Melchior Puch z in seinem rothen Buche inter Archiepiscopalia, in Hupel's nord. Miscell., XXVI. 192 f., umständlich erzählt, wernach Arnett, Il. 162. zu berichtigen). Damals ward das Ordens-Schlofs bis auf den Grund abgebrochen; in der Folge aber, unter Piettenberg's Regierung, mufste die Stadt das Schlofs an derselben Stelle wieder aufbanen, und war im J. 1508 eben im Bane begriffen. Es ward 1515 beendigt, und macht jetzt den innern Theil des Rig. Schlosses aus, über dessen Eingang Plettenberg's Bild, nebst dem Marienbilde, in Stein gehauen ist. Br. - Wahrscheinlich ist doch das Hospital St. Jürgen nicht einerlei mit St. Jürgenshof; denn das erstere kann nicht schon 1220 angelegt seyn, wie Aradt, H. 14. behanptet (s. bei Nr. 9., Th. I. S. 3. Ann. \*\*.), und vermuthlich hiese der mit einer Mauer nuschlossene Hof, werin das Schlofs Wittenstein lag, St. Jürgenshof, und beides wurde von den Bürgern zu Monhoim's Zeiten zerstört.

nach der Zinsebade (ein Zimmer des Rathhauses, wo die Accise eingenommen wurde) zu fordera, und ihnen zu erklären, dafs der Rath Antheil an der Wahl habe, und die Sache an den
Herrmeister und seine Gebietiger gelangen müsse; denn das wollen ohne Zwelfel die undeutlichen Ausdrücke: "dat wy desse sake der vorstenderschop to keseude nit zw vor bleüen
sollen sie an den Herrn melater vnd sine gebedigerenn"— sagen. Hieranf erfolgte nun dieser harte Brief des K.B., der in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors Lib. v. Bergmann befindlich war. Er ist auf Papier geschrieben.

## Nº 2503.\*

Hartmann von Stockheim, Meister in deutschen und wälschen Landen, schlägt dem livländ. O.M. Wolter v. Plettenberg die nachgesuchte Hülfe mit Truppen und Gelde ab. D. D. Frankfurt, am Donnerstag nach Kreuz-Erfindung (den 4. Mai) 1503. D.

Vom Original in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schiebisde des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

Nº 2504.\*

Der oberste Gebietiger von Livland übersendet dem H.M., Herzog Friedrich, ein an diesen gerichtetes Schreiben von dem Reichsrath von Schweden. D. D. Wenden, am Freitag nach Jubilate (den 12. Mai) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2505.\*

Der oberste Gebietiger von Livland klagt dem H.M., Herzog Friedrich, über die schlechte Unterstützung seiner Gesandten nach Moskau von den polnischen Gesandten, und den daher erhaltenen schlechten Frieden, und berichtet ihm, daß der König von Polen die Huldigung vom Orden zu fordern Willens sei. D. D. Wenden, am Sonntag Cantate (den 14. Mai) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2506.

Vertrag zwischen dem B. Lucas von Ermland und dem H.M., Herzog Friedrich, wegen einiger Ansprüche des Ersteren an den Orden. D. D. Heilsberg, am Sonntag der heil. Märtyrer Abdon und Sennen (den 30. Jul.) 1503. D.

Das Original auf Pergament, mit den an Pergamentstreifen hangenden Siegeln des Bischofs und seines Capitels, ersteres in roth, letzteres in grün Wachs, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königzberg unter der Urkunden-Spec. L. Nr. 30.

#### Nº 2507.

Notariats-Zeugnifs, dafs B, Lucas von Ermland seine Ansprüche auf die von seinem Dom-Capitel an das Rigische verpfändeten Kleinodien an den H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, cedirt habe. D. D. Heilsberg, den 31. Jul. 1503. L.

Das Original auf Pergament besitzt das geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigsehen Urkunden-Spec. V. Nr. 70.

#### Nº 2508.\*

Der oberste Gebietiger von Livland benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, dass seine und die köuigl. polnischen Boten von dem Großfürsten in Moskau einen Beifrieden auf sechs Jahre erlangt hätten. D. D. Wenden, am Sonntag nach der Geburt Mariä (den 10. Septbr.) 1503. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet aich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2509.

Plettenberg wird vom H.M. nm die Beschaffenheit des von ihm und dem Könige von Polen mit dem Großfürsten von Moskau geschlossenen Friedens befragt. D. D. Königsberg, am Dinstag nach Mariä Geburt (den 12. Septbr.) 1503. D.

Aus dem Rigistranten jenes Jahres. Diesen Brief sandte der H.M. dem Meister durch einen besondera Boten, Andreas Matkende, zu.— Aus früherer Zeil ist noch aus dem Registranten mehruholen: daß der H.M. am Sonnabend auch Maris Reinigung die Gesandten des Ilviänd Meisters, Michael Panerfeind, Domdechant zu Dorpat, und den Itriänd. Secretair des Meisters, den Bischöfen zu Lübeck und Kamin, dem Deutschmeister, dem Cardinal Reymando Gorciensi' und dem Cardinal S. Praxedis, sowohl in Anschung ihres Auftrags vom Meister, als den etc. Pauerfeind noch besonders wegen dessen eigner Sache dem letzteren Cardinal, empfohlen hatte.

# Nº 2510.\*

Der oberste Gebietiger von Livland berichtet dem H.M., Herzog Friedrich, über den Gang der Unterhandlungen wegen des Bündnisses mit dem Könige von Polen und dem Großfürsten von Moskau. D. D. Tuckum, am Tage Calixti (den 14. Octbr.) 1503. D.

Das Original dieses Handschreibens liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2511.\*

Der oberste Gebietiger von Livland bittet den H.M., Herzog Friedrich, um Intercessions-Schreiben an die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen für den vom Papst in seiner Sache mit den Russen bestimmten Commissarius, Eberhard Zelle, Pfarrer zu Burtnick. D. D. Tuckum, am Tage Galli (den 16. Octbr.) 1503. D.

Das Original ebendaselbst.

Antwort des obersten Gebietigers von Livland an den H.M., Herzog Friedrich, wegen der ihm versprochenen preußischen Reisigen, mit der Nachricht, daß er seine Gesandten nach Smolensk senden werde, damit sie, mit den polnischen vereint, nach Moskau ziehen, und den Frieden unterhandeln mögen. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Weihnachten (den 28. Decbr.) 1503. D.

Das Orlginal ebendaseibst.

Rapport des vom H.M., Herzog Friedrich, nach Rom geschickten Delegirten, wegen des dem H.M. zu vindicirenden Rechts der Präsentation zum kurländ. Bisthum nach dem Tode des B. Sculteti, mit vorangeschicktem historischen Berichte über das nach dem Tode des letzteren († 4. Novbr. 1500) Vorgefallene. Aus Nürnberg (1504, oder wahrscheinlicher schon 1501, s. Nr. 2447). D.

Von einer gleichseitigen Abschrift ebendaselbst.

# Nº 2514.\*

Der oberste Gebietiger von Livland meldet dem H.M., Herzog Friedrich, wie die Sache zwischen den Gebrüdern von Rosen und dem v. Vietinghof entschieden worden, dass die Pest in Harrien und Wierland stark grassire, das Getraide missgerathen sei u. s. w. D. D. Burtnick, am Tage Simonis und Juda (den 28. Octbr.) 1504. D.

Das Original mit dem Siegel ebendaselbet.

### Nº 2515.

Antwort, dem päpstlichen Commissarius Christian Bomhauer, in Betreff der Publicirung des Ablasses und der Cruciate zum Besten des Ordens, und besonders Livland's, von Seiten des H.M. und Ordens gegeben am Tage Simonis und Juda (den 28. October) 1504, nebst einem Schreiben an den Meister in Livland über denselben Gegenstand. D.

Ans dem Registranten unter Litt. V. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2516.

Georg, erblicher Gubernator von Friesland, Herzog zu Sachsen etc., bittet den livl. Meister um Beistimmung, dass sein Bruder, der H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, die Condjutur des Erzstifts Magdeburg annehmen dürfe. Ohne Jahrzahl (1505). D.

Vou einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2517.

Das Rig. Dom-Capitel entläßt den in den D.O. übertretenden Domherrn Paul Blankendom seines Gehorsams und seiner Verpflichtungen, und sichert ihm dagegen eine jährliche Pension von 50 rheinischen Gulden zu. D. D. Riga, am Donnerstag nach Pfingsten (den 15, Mai) 1505. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade befindet.

### Nº 2518.

Ausführliches Privilegium Maximilian I., röm. Königs, für den livländ. Orden, über einen Zoll auf drei Jahre von allen nach und aus Livland geführten Gütern und Waaren. D. D. Brüssel, den 13. September 1505. D.

Aus einem Transsumt, dessen Original auf Pergament ebendaselbst. Das Transsumt ist in der Abschrift weggelassen, und nur das Kaiserl. Privilegium geliefert worden, weil es mit dem unter Nr. 2531. mitgetheilten, zu Köln am 2. Mai 1506 ausgestellten, Transsumt der Erneuerung dieses Kaiserl. Privilegiums, d. d. Mechein, am 19. Septhr. 1505, gleichlautend ist.

## N° 2519.\*

Der päpstliche Nuntius, Christian Baumhauer, empfiehlt dem H.M. den Öselschen Propst Dr. Joh. Löen als den nach Dr. Eberhard Szelle's Tode zu seiner Unterstützung ernannten päpstlichen Unter-Commissarius in Preußen zur Einhebung des livländ. Ablasses. D. D. Lübeck, den 26. Decbr. 1505. L.

Das Original dieses Handschreibens, worauf noch Ueberreste von dem anfgedrückten Siegel in roth Wachs sichtbar sind, obendaselbst.

# Nº 2520.\*

Schreiben des livl. O.M. an den H.M., wegen des Coadjutors für den Rig. E.B., wegen der mit Litthauen zu berichtigenden Gränze u. s. w. D. D. Wenden, am Montag nach Weihnachten (den 29. December) 1505. D.

Das Original ebendaselbst. — Der Moder hat es an vielen Stellen durchlöchert, die in der Abschrift durch Striche augedeutet sind.

#### Nº 2521.\*

B. Heinrich von Kurland bittet den H.M., Herzog Friedrich, die Streitigkeiten zwischen seiner Kirche und dem Gebiete zu Goldingen zu entscheiden. D. D. Dondangen, am Neujahrstage 1506. D.

Das Original mit dem auf Papier gedrückten, ganz deutlichen Siegel in roth Wachs, ebendaselbst.

#### Nº 2522.\*

B. Johann von Oesel empfiehlt dem H.M., Herzog Friedrich, den Dietrich v. Vietinghof bei dessen Rechtssache mit den Gebrüdern v. Rosen durch seinen Delegirten, den Domherrn Georg Bardyn. D.D. Hapsal, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Januar) 1506. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2523.\*

Der Öselsche Propst, Dr. Johann von Loen, bittet den H.M. um einen guten Rath wegen Verlängerung des Termins zur Einsammlung des von dem Papste dem livl. Orden zu dem russischen Kriege bewilligten Ablasses, damals gratiae Jubilaei genannt, in Preußen. D. D. Königsberg, IV. Kal. Febr. (den 29. Jan.) 1506. L.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2524.

Der H.M. zeigt dem Propst zu Oesel, Johann Loen, an, dafs Alles zu seinem Empfange in Preußen bereit sei, um das Jubläum (für Livland) hier aufzunehmen. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 29. Jan.) 1506. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres, auf dem geh. Archiv zu Königeberg. Voran steht ein Auftrag an den Haus-Comther zu Königeberg: wann der Propat das Jubiläum aufrichtet, solle er ihm eine Last Häßer und edliche Flaschen Geträngte vererbren, und eine Fahrt zu Gast ladeh, auf sein Gemach; dabei solle er's bleiben lassen bis auf Sr. Gnaden Befehl.— Dien ist der erste auf Livland sich beziehende Brief, der in dem Registranten von 1500—1510 steht. Leider fehlen die Registranten von 1500 — Wie sie untergegangen, ichrt eine Anzeige, die gleich zu Anfange dieses Buehes steht: "Am abend Anthoni Freitags in der Nacht sein die Registranden zu von vier von dieser sollen der Gestlichen Hantyesten Buch, Leypgeding, Vortrag vnd Formular vnd anders so in der Cantzlei laden gewest alles alhie zu Tapisw verbrant, in der Rattstuben vher der Padestuben."

H. Band.

# Nº 2525.

Anfrage der Abgeordneten des Meisters in Livland an den H.M., ob es rathsam sei, den vom Kaiser bewilligten Zoll in Livland einzuführen? D.

Diese Instruction, ohne Datum, sieht unter dem J. 1506 in dem mit Litt. V. bezeichneten Registranten im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2526.

Antwort, den Abgeordneten des Meisters in Livland gegeben, mit Eröffnung der Bedenklichkeiten des H.M. gegen die Kinführung des vom Kaiser bewilligten Zolles in Livland. Im Jahre 1506. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2527.\*

Schreiben des Dr. Johann v. Loen an den H.M., Herzog Friedrich, in welchem er ihm über die Verlängerung des Termins zur Binsammlung des livländ. Ablasses in Preußen verschiedene Nachrichten ertheilt. D. D. Königsberg, am Tage des heil. Blasius (den 3. Febr.) 1506. L.

Das Original liegt in der mit "Museowitter vnd Eifflanth" signirten Schieblade des geh. Archit-Gewölbes su Königsberg. — Das über Papier in roth Wachs gedrückte Siegel ist noch ziemlich deutlich. Ueber dem Schilde stehen die Buchstaben I.D. L. in dem Schilde seigt sich ein, wie es scheint, auf den Hinterfüßsen im Grase stehender Hirsch. — Die Schrift ist mit Abbrevitauren überhaden.

# Nº 2528.

Herzog Friedrich dankt Plettenberg für die Verhandlung mit dem E.B., und meldet, der Propst Dr. Johann v. Loen sei noch in Kurland geblieben, um daselbst eine Verlängerung des Ablasses vom Papst abzuwarten etc. D. D. Königsberg, Freitag am Tage Dorotheä (den 6. Febr.) 1506. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2529.

B. Heinrich's von Kurland Antwortschreiben an den Comthur von Memel auf eine Verwendung für den Domherrn Johann aus Hasenpoth. D. D. Schlofs Dondangen, am Sonntag Judica (den 29sten März) 1506. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Dieser Brief dient mit zur Zeitbestimmung der Bischöfe von Kurland. Der Comthur von Memel hat denselben mit einem, in der Abschrift beigefügten, Schreiben vom zweiten Tage nach dem Palmsonntage desselben Jahres an den H.M. überschickt.

# Nº 2530.

Instruction für die Abgeordneten an den Meister in Livland (Wilhelm von Schwaben, Comthur zu Memel, und Hans von der Gablentz, Vogt zu Brandenburg), um seinen Rath wegen der Eidesleistung an den König von Polen einzufordern, ihm die Berufung des H.M. zum Coadjutor des Erzbisthums Magdeburg anzuzeigen, ihn wegen eines Ueberfalls bei der Gränzbesichtigung zu warnen, und wegen meh-

rerer Gegenstände. D. D. am Donnerstag nach dem Sonntag Misericord. Domini (den 30. April) 1506. D.

Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2531.

Transsumt des dem livl. Orden von dem röm. Könige Maximilian, d. d. Mecheln, den 19. Septhr. 1505. D., gegebenen Privilegiums über eine bestimmte Zolleinnahme von allen Waaren, die nach und aus Livland geführt werden. D. D. Cöln, den 2. Mai 1506. L.

Das Original dieses Transsumts auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Doppelsiegel in grün Wachs, befindet sich in dem geh. Archiv-Gewöbe su Königsberg in der mit "Mukowitter von Eiffnaht" beseichneten Schieblade. — Vergl. Nr. 2518.

#### Nº 2532.

B. Lucas von Ermland und sein Capitel bekennen, wegen gewisser Ansprüche an den Orden, Inhalts des mit dem H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, geschlossener Vertrages durch die Summe von 3000 Mark befriedigt zu seyn. D. D. Königsberg, am Montag zu Pfingsten (den 1. Junius) 1506. D.

Das Original auf Pergament, mit den an Pergamentstreifen hangenden kleineren Siegeln des Bischofs und Capitels, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königeberg, unter der Spec. II. Nr. 183.

# Nº 2533.

Der vier Kurfürsten Consens zu der dem Orden in Livland vom Kaiser Maximilian ertheilten Zollberechtigung. D. D. Ober-Wesel, am Freitag nach dem Sonntag Cantate (den 10. Mai) 1506. D. — Ein Transsumt, d. d. Cöln, den 8. Jul. 1506. L.

Vom Original auf Pergament im D.O.Archiv zu Königsberg. Das Siegel ist von dem noch vorbandenen Pergamentstreifen abgefallen.

#### Nº 2534.

Des H.M. Dank an den Meister Plettenberg für das Versprechen einer persönlichen Zusammenkunft zu Memel. D. D. Königsberg, Sonntag am Tage Luciä (den 13. Decbr.) 1506. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres.— An demselben Tage ward der Continur von Memel von der zu erwartenden Ankunft des Meisters auf Oculi mit dem Auftrage benachrichtigt, sich auf beider Aufnahme mit wenigtiens 000 Pferden gefalts zu halten, indem er (der Hight, nicht unter 300 Pferde mitbringen werde. Diesem leisten Briefe des H.M. an den Meister vom J. 1500 gingen noch einige vorsus, die vollständig abzuschreiben nicht für nötinig gehnlen, sondern von gienen zur der inhalt kurs aungegeben werden ist.

#### Nº 2535.

Des röm. Kaisers Maximilian Verwendung für die Freigebung der livländ. Gefangenen in Moskau, nebst der Antwort des Großfürsten Basilius. Wahrscheinlich vom Jahre 1507. D. u. L.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd. von den Jahren 1508 und 1509 im geh. Archiv zu Königaberg. — Noch enthält dieser Registrant unter dem J. 1506 ein Schreiben, d. d. Weuden, am Donnerstage Margarethä (13. Jul.), worin der Meister in Livland die Regenten in Preußen benachrichtigt, daß er, um dem H.M. die verlaugte, zu seinen Geschäften in Deutsch-

land nöthige Geldhülfe zukommen zu lassen, seinen Subcommissarien in Melfaen, dem Hermann Ronnenburg, Kirchberrn zu Wolmar, und Paul von Stein, Compan zu Riga, den Auftrag gegeben, 500 rhein. Goldgulden von dem ih Suchsen gefallenen, und beim Rath in Meissen in Verwahrung liegenden, Ablafsgelde an ihn auszuzahlen.

# Nº 2536.

Recefs über die Verhandlung zwischen dem H.M. und Meister von Livland, über verschiedene Ordens-Angelegenheiten bei deren Zusammenkunft in Memel, am Sonntag Lätare (den 14. Mürz) 1507. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sieh in der mit "Muscowitter vnd Eissnath" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes au Königsberg besindet.

# Nº 2537.\*

Der livländ. O.M. Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M., Herzog Friedrich, daß er seinen Canzler, Heinrich Schubbe, um Johannis mit mündlichen Aufträgen an ihn senden werde. D. D. Ruyen, Mittwoch nach Fronleichnam (den 9. Jun.) 1507. D.

Das Original ebendaseibst.

#### Nº 2538.

Instruction für die Abgeordneten an den Meister in Livland und den E.B. von Riga (den Haus-Comthur von Balga, Klaus von Bach, und der heil. Schrift Doctor Conrad Schreck), um ihnen bekannt zu machen, daß der H.M. sich außer Landes begeben würde, um den ewigen Frieden mit der Krone Polen nicht beschwören zu dürfen. Ausgefertigt Mittwoch nach Petri und Pauli (den 30. Jun.) 1507. D. Aus dem Registranten unter Litt. V. im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2539.

Der H.M., Herzog Friedrich, verlangt vom livländ Meister eine Gesandtschaft nach Breslau, wo seine Sache mit Polen verhandelt werden soll, und daß er sich ohne sein Wissen in kein Bündniß mit Polen gegen Moskau weiter einlassen möge. D. D. Weißensee, am Dinstag nach St. Niclas (den 7. Decbr.) 1507. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.— Der H.M. befand sich damals sehon in Sachsen, war Condjutor von Magdeburg geworden, und hatte folgenden Personen die Regentschaft in Preußen während seiner Abwesenheit aufgetragen: Job v. Debeneck, Bischof von Pemessa, Günther v. Bünau, Bischof zu Samland, Simon v. Drahe, Grofs-Couthur, und Wilhelm Grafen und Herra zu Eisenberg, obersten Marschall.

### Nº 2540.

Des H.M., Herzog Friedrich, Befehl an alle Gebietiger D.O. in den Provinzen Mainz, Trier und Cöln, die vom Papst bewilligte Cruciate für Livland in ihren Gebieten zu unterstützen und zu befördern. D. D. am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 25. Januar) 1508. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg, der den Titel: "Hertnog Friderichs Registrand, do seine f. g. ausserland gewesen in nachuolgenden Iharenn gehalten + 1507 bis 1510." Der H.M. hat den Brief wahrscheinlich zu Weissenasco
ausgefertigt. Wegen dieser Cruciate hat der H.M. auch geschrieben: "an den hoen Rat,
Marggraf Joachim, Pfaltzgrafen, Lottringen, Wirtenberg, Lantgrafen, Braunfswig Herzog Hein-

rich Herzog Erich, an die Herzogen zu Bayezn, Herzog Georgen vnd Herzog Heinrich von Sachsen, Bischof zu Magdeburg, Auspaurg, Strafaburg, Verden, Wurms, Speier, Costents Chur. Eystat. Meyssen. Hildesheim. Würtzburg, Bamberg, Ludig, An Frau Margarethen des Ro. K. Tochter. An die Stat Nureuberg."

# Nº 2541.

E.B. Michael verlangt, daß der Rig. Magistrat zwei mit hinlänglicher Instruction versehene Bevollmächtigte an ihn senden möchte, damit der zwischen ihm und der Stadt schwebende Process wegen des heil. Geistes in Güte beigelegt werden könne. D. D. Salze (Salis), am Donnerstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Jan.) 1508. D.

Beim Jahre 1503 (Nr. 2502.) ist angeführt, daße der E.B. Michael unter vielen Drohungen die Herrschaft über Jürgenahof und das Recht, Vorsteher zu ernennen, allein zu haben verlangte, und behauptete, der Name heilige Geist küme dem Cowente gar nicht zu. Hieräber entstrad ein Procefs, der dem E.B. endlich zu lange dauerte; daher er diesen Brief an dem Magistrat schrieb, und die Hand zum Vergleiche bot. — Das Original auf Papier war in der Urkunden-Samminag der Rig. Oberpastor Lib. v. Bergmann befindlich.

# Nº 2542.

Wolter v. Plettenberg sendet der von den Regenten Preußens nach Breslau bestimmten Gesandtschaft die seinige, nebst deren Instruction wegen des Krieges mit Moskau, zu. D. D. Wenden, am Freitag nach Valentini (den 19. Febr.) 1508. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Bei der Abschrift sind auszugsweise auch noch die ferneren Verhaudlungen und Schicksale dieser Gesandtschaft angeführt.

# Nº 2543.

Des livl. Ordens-Gesandten Erklärung an die Regenten Preussens, über die jetzigen politischen Verhältnisse Livlands mit Moskau und Polen. D. D. am Sonnabend nach Miseric. Domini (den 13ten Mai) 1508. D.

Ebendaher.

### Nº 2544.

Antwort der Regenten Preußens auf die (vorstehende) Erklärung des livländ. Gesandten. D. D. am Dinstag nach Exaudi (den 6. Junius) 1508. D.

Ebendaher.

# Nº 2545.

Des livl. O.M. Wolter v. Plettenberg Uebereinkunft mit B. Johann von Oesel, in Anschung der überlaufenden Bauern und anderer Einrichtungen. D. D. Wolmar, am Fronleichnams-Tage (den 22. Junius) 1508. D.

Die mitgetheilte Copie dieser Uebereinkunft befindet sich in einem Manuscript in Folio, in braun Leder, auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Ueberschrift: "Hargische Einigung," S. 217.

# Nº 2546.

Der H.M. verspricht Plettenberg die Einsendung des von der Cruciate gefallenen Geldes; ferner, daß er mit dem Kaiser auf dem Reichstage das Nöthige wegen seiner (des Meisters) Regalien verhandeln wolle; und empfichlt ihm Land und Leute in Preußsen. D. D. (Rochlitz), am Montag nach Aller Heiligen (den 6. Novbr.) 1508. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2547.

1.) Der Meister in Livland äußert Besorgnisse wegen eines Friedensbruches mit Polen, bei Ueberschickung eines (lat.) Schreibens des Königs von Polen und unter mündlichen Anträgen durch Bastian von der Linde. D. D. Wenden, am Mittwoch nach dem Feste der Beschneidung (den 3. Jan.) 1509.— 2.) Antwort des Groß-Comthurs auf vorstehende Sendung. D. D. am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Januar) 1509. D.

Aus dem mit Dd. bezeichneten Registranten, von den Jahren 1508 und 1500, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2548.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M., dass der König von Polen mit dem Großsfürsten von Moskan Friede geschlossen haben soll, und nun ein Angriff auf Preußen und Livland zu befürchten sei. Nachricht vom Tode des ehstländischen B. Nicolaus und von der Erwählung seines Nachfolgers Gottschalk Hagen; anch von der schweren Krankheit des E.B. von Riga. Neue Zeitungen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Apolloniä (den 10. Febr.) 1509. D.

Ebendaher. — Ein Schreiben Plettenberges, d. d. Wenden, am Sonntag Invocarit (25. Febr.) 1500, mit der Nachricht vom Tode des Rig. E.B. Michael und der Erwählung seites Nachfolgers Kaspar Linde, nebst Empfehlung des Letsteren, wurde den Regenten in Preußen von diesem auf der Reise zur Nachsuchung der päpstlichen Bestätigung begriffenen Blettus, am Sonnabend mach Oculi dess. J. (17. März) eingehändigt.

# Nº 2549.

Herzog Friedrich trägt dem Ober-Procurator, Dr. Joh. v. Kitzscher, auf, beim Papst dahin zu wirken, daß das eben erledigte Bisthum Reval, und das nächstens ledig werdende Erzbisthum Riga noch nicht so bald besetzt würden. D. D. Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1509. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königuberg. — In diesem Briefe sowehl, als in mehreren andern H.M.Schreiben, wird ein Tag genannt, dessen Name sehr selten verkommt; nämlich Felix in Pincis. Dieser Heilige war ein Priester, welcher zu Rom, nahe an der Porta Pinciann, gemartert wurde, wo er auch begraben liegt, und mit der Zeit eine Kirche bekum. Sein Fest ist der 14te Januar. Vergl. Haltaus Jahrreitbuch S. 81.

# N° 2550.\*

Instruction der polnischen Gesandten an den O.M. Wolter von Plettenberg, und dessen Antwort auf ihre Anträge. Erstere ist datirt Wilna, den 8. Febr. 1509; letztere Wenden, Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1509. D.

Von einer gleichzeitigen, dem H.M., M.Gr. Albrecht, zugesendten Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2551.

Der Meister von Livland giebt den Regenten in Preußen von einer vom Könige von Polen erhaltenen Besendung und seiner darauf gegebenen Antwort Nachricht, mit Beilegung der Copieen. Diese betreffen den vom Könige von Polen mit dem Großfürsten von Moskau geschlossenen Frieden und die Beilegung der Streitigkeiten mit Livland an der litthauischen und samaitischen Gränze (s. die vorhergehende Nr.). D. D. Wenden, am Freitag nach Reminiscere (den 9. März) 1509. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1509, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2552.

Der H.M. verlangt vom Ober-Procurator, die durch das Rigische Capitel geschehene Wahl ihres Dechants zum E.B. ungültig zu machen, indem er den B. Job von Pomesan dazu ernannt habe. D. D. am Sonnabend nach Judica (den 31. März) 1599. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2553.

Auftrag des H.M. an den Ober-Procurator, unter welcher Bedingung er sich für den vom Capitel zum E.B. Erwählten verwenden soll, nämlich wenn dieser (der Declant Kaspar Linde), da er den H.M. nicht in Person besucht, sondern nur beschickt habe, auf seiner Rückreise sich persönlich bei ihm einfinden wolle. D. D. Rochlitz, am Freitag nach Quasimodogeniti (den 20. April) 1509. D.

Ebendaher. — Ein Brief des H.M. an Piettenberg, vom Annen-Tage 1569, der weggelassen ist, sagt, der neue E.B. Kaspar habe ihn auf seinem Widerzuge von Rom besucht, und nun alles get gemacht.

### Nº 2554.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt die Regenten in Preussen, daß er von dem Großfürsten von Moskau die Verlängerung des Friedens auf 14 Jahre erlangt habe, jedoch diesem Frieden nicht viel vertrauen könne. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Trinitatis (den 6. Jun.) 1599. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1500, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2555.

Der H.M. räth dem Meister Plettenberg, dem Papst, dem Kaiser und dem deutschen Reiche die Ursachen zu vermelden, die ihn zu dem mit dem Grofsfürsten von Moskau abgeschlossenen Beifrieden veranlaßt haben. D. D. Mittwoch nach Leonhardi (den 7. November) 1509. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2556.

Der Meister in Livland benachrichtigt den Großs-Comthur Simon von Drahe in Königsberg, daß er auf die Gränzberichtigung mit Litthauen dringe, und verspricht, wenn der Orden in Preußen von den Polen angegriffen werden sollte, seinen Beistand, in sofern er nicht früher, als über 2 Jahre (nach Ablauf des 10jährigen Bündenisses zwischen Polen und Livland), verlangt würde. D. D. Rnyen, am Montag nach Catharinä (den 26. Novbr.) 1509. D.

Aus dem Registranten unter Litt. Dd., von den Jahren 1508 und 1500, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2557.

Briefwechsel des H.M., Herzog Friedrich, und der Regenten Preußens mit dem O.M. von Livland, vorzüglich wegen des zu besendenden Reichstages zu Posen. Im Jahre 1510. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2558.

Der H.M. zeigt dem Meister Plettenberg an, wann ihre beiderseitigen Gesandten in Posen eintreffen müssen, und hofft, von ihm mit aller seiner Macht unterstützt zu werden, falls es zum Kriege mit Polen kommen sollte. D. D. (Rochlitz), am Montag in Ostern (den 1. April) 1510. D.

Ebendaher. No. 2559.

Der H.M. nennt dem Meister Plettenberg einige von den nach Posen bestimmten fremden Gesandten, nämlich den päpstlichen Legatten, welcher auf dem Reichstage zu Augsburg gewesen, und von Seiten des Kaisers und Reichs B. Ruprecht von Regensburg, Burggraf Hartmann von Kirchberg, Coadjutor zu Fulda, Graf Ernst von Mansseld und einen Doctor. D. D. (Rochlitz), am Dinstag in Pfingsten (den 21. Mai) 1510. D.

Ebendaher. - Der in diesem Briefe nicht benannte Doctor hiefs Dietrich von Witzleben.

### Nº 2560.

Aufträge, dem Gesandten der Regenten Preußens, Heinrich von Miltitz, an den Meister von Livland, wegen der Wahl Albrechts zum H.M., wegen der politischen Verhältnisse mit Polen und Dänemark, wegen eines Groß-Capitels u. s. w., ertheilt Dinstag, am Abend vor der Beschneidung (den 1. Jan.) 1511 (d. i. den 31. Deebr. 1510). D. Ebendaher.

Nº 2561.\*

Condolenz-Schreiben von Wolter v. Plettenberg, livl. O.M., an die Regenten von Preußen, über den Tod des H.M., Herzog Friedrich von Sachsen, mit beigefügtem Rath wegen einer Botschaft an den König von Polen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach heil. drei Könige (den 11. Januar) 1511. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg, und hat folgende Addresse: "Denn eirwyrdigenn in godt vesterenn syrdigenn Edlenn «nöglebberenn van giestlichenn herrenn herna bek von Bomens Gunther zw Samiant Byschoffe, Symon von Drahe Groifscompthur vand Wylhem herrenn vand Grauenn zw eysenbergh Oberstenn Marschalek tewtsche Ordenns vand Regenthenu in Prewtszenn vannerenn bekonnt Herenn vand Frandenn."

### Nº 2562.\*

E.B. Jasper Linde zu Riga bittet die Regenten Preußens, die Streitsache des Hildebrand Bernewald mit etlichen Ständen in Preussen zu Ende zu bringen. D. D. Riga, am Sonnabend nach Antonii (den 18. Januar) 1511. D.

Das Original ebendsselbst.

# Nº 2563.

Des livländ. Meisters Antwort auf die Anträge des Heinrich von Miltitz, Gesandten der Regenten Preußens, heimgekehrt am Dinstag nach Matthiä (den 25. Febr.) 1511. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2564.

Antwort der Regenten, und Nachricht an den Meister in Livland, daß der Markgraf Albrecht den Orden und die H.M.Würde angenommen habe. D.D. am Montag nach Invocavit (den 16. März) 1511. D.

Ebendaher. — Nach diesem Schreiben findet sich noch der Vermerk, dass Dietrich von Schlieben eine Botschaft des H.M. (deren inhalt den Regenten nicht bekannt) an den Meister nach Livland überbracht habe; auch Dinstags in Pfingsten ein Cerat mit der Antwort des Meisters in Livland an den H.M. weiter befördert worden sel.

### Nº 2565.

Nachricht von dem Erfolg der Unterhandlung des Christoph von Schleynitz mit dem Herzog Michael (Fürsten von Glinski) zur Hinderung des Bündnisses des Königs von Polen mit den Russen und Tartarn gegen den Orden. Um Ostern (den 20. April) 1511. D.

Ebendaher.

### Nº 2566.

Kaiser Maximilian benachrichtiget den Herzog Heinrich von Braunschweig von den besorglichen Irrungen zwischen dem Könige von Polen und dem H.M., und trägt ihm auf, im Fall der Krieg zwischen beiden ausbrechen sollte, dem Letzteren sogleich zur Hülfe zu ziehen. D. D. Ulm, am 3. Mai 1511. D.

Ebundaher. — Diels Kaiserl. Mandat ist nach einem Vermerk an folgende Fürsten erlassen: an alle Herzoge von Sachsen, un den Churfürsten, M.Gr. Johans von Brandenburg, an die Herzoge von Brausschweig. Mecklenburg und Stottin.

#### N° 2567.\*

Walter v. Plettenberg empfiehlt dem Groß-Comthur die Sache des Georg Brandt. D. D. Wenden, am Sonntage Trinitatis (den 15ten Junius) 1511. D.

. Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2568,\*

Wolter v. Plettenberg bittet den Groß-Comthur, Simon v. Drahe, um Entschuldigung, daß er seine Bevollmächtigten, zur Wahl des 11. Basel. H.M. in Preußen, nicht schicken könne. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Joh. Bapt. (den 26. Jun.) 1511. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2569.

Antwort der Regenten auf das Entschuldigungs-Schreiben des Meisters in Livland, daß er keinen Bevollmächtigten zur Wahl des H.M. schicken könne. D.D. am Freitag nach Kiliani (den 11. Julius) 1511. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2570.\*

Job v. Dobeneck, Pomesanischer Bischof, schreibt dem obersten Marschall von Preußen, Wilhelm Grafen zu Eisenberg, was in der Sache der von Dieben unternommen worden. D. D. Riesenburg, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Jul.) 1511. D.

Das Original dieses Handschreibens befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade,

#### Nº 2571.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, die Sache des Jacob Padewerder zu unterstützen und zu beenden. D. D. Burtnick, am Montag nach Aller Heiligen (den 3. Nov.) 1511. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2572.

Die Regenten in Preußen geben dem Meister in Livland von dem auf Johannis zu Krakau angesetzten Termin, zur Unterhandlung mit dem Könige von Polen, vorläufige Nachricht. D. D. am Freitag nach Judica (den 2. April) 1512. D.

Aus dem Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königuberg. — Vorher sicht ein Schreiben des Größ-Comthurs an den Meister in Livland (rom Montag nach Thomis), worin er demselben Nachricht giebt, dass zu Thorn Unterhandlungen geschehen, und verspricht, ihm den Erfolg derzelben durch besondere Abgesandte eröfficen zu lassen.

#### Nº 2573.\*

E.B. Jaspar Linde zu Riga meldet den Regenten von Preußen, daß er das Anbringen ihrer Gesandten vernommen, und ihnen die Antwort übergeben habe. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Cantate (den 12. Mai) 1512. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter Eisslanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2574.

Antwort des Meisters in Livland auf die vom H.M., M.Gr. Albrecht, durch den Comthur zu Osterode, Georg von Eltz, ihm gegebene Nachricht, daß er im Anzuge nach Preußen sei, und auf dessen Verlangen, der Meister möge eine Gesandtschaft zum Landtage nach Petrikau senden. D. D. Wenden, am Freitag nach Kreuz-Erhölung (den 18. Septbr.) 1512. D.

Aus dem von Georg von Elts eingeschickten Berieht im geh. Archiv zu Königzberg. — Die ausführliche Botschaft des von Elts ist, da der Inhalt sich aus der Antwort ergiebt, ausgelassen.

#### Nº 2575.\*

Des livländ. O.M. Credenzbrief an die Regenten von Preußen für seine zum Reichstage zu Petrikau Delegirten, Otto Gocfs, Comthur zu Goldingen, und Canzler Hermann Ronneburg. D. D. Wenden, am Dinstag nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1512. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2576.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, daß er in Königsberg angekommen sei, sein Bruder Casimir aber nach Petrikau zur Unterhandlung mit dem Könige von Polen sich begeben habe. D. D. am Tage Catharinä (den 25. Novbr.) 1512. — Demnächst folgen:
1.) Ein Danksagungs-Schreiben an denselben für mitgetheilte neue Zeitung, vom Montage nach Pauli Bekehrung (den 31. Jan.) 1513. —
2.) Ein Schreiben an die Abgeordneten in Livland, in Bezug auf dieselbe. — 3.) Vorläufige Nachricht an den Meister in Livland, daß der König von Polen Hülfe vom Orden wider die Moskowiter suchen wolle. D. D. am Mittwoch nach dem Sonntag Invocavit (den 16. Febr.) 1513. D.

Aus dem H.M.Registranten auf dem geh. Archiv zu Königsberg, den der Schreiber nach der Ankunft des H.M. in Königsberg im November 1512 angefangen und bis 1514 fortgeseist hat.

### Nº 2577.\*\*

Wolter von Plettenberg räth dem H.M., M.Gr. Albrecht, seine Städte und Schlösser wohl zu verproviantiren und zu sichern, empfiehlt ihm seine Abgesandten, und meldet ihm in einer Beilage das Vorhaben des Großfürsten von Moskau gegen Smolensk und Witepsk. D. D. Wenden, am Weihnachtstage 1512. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2577.5\*

E.B. Jasper Linde's Instruction für seinen Abgesandten an den römischen Kaiser zu seiner Klage über den Orden, 1512. D.

Aus dem gleichzeitigen Copiario im geh. Archiv zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schleblade. — Dem Gesandten wurden noch folgende Belege mitgegeben: 1.0 Das Verzeichnis des von dem Orden dem Capitel friher zugefüten Schadens (x. Nr. 2805.); 2.) die Regalien-Ertheilung König Heinrich's un B. Albert (u. Nr. 400., Bd. I., S. 103. 104.; vergl. Nr. 403. u. 1190., ebend. S. 125. 261.); 3.) B. Albert's Urkunde vom J. 1224, worin er die Gränzen des chritändischen Bisthums bestimmt und die Schwerthrüder zum Gehorsum gegen den Bischof verpflichtet (a. Nr. 1733., Bd. I. S. 363.)

#### Nº 2578.

Acten, betreffend die geheime Verbindung des Kaisers Maximilian gegen die Krone Polen im Jahre 1513. D.

Von einer glaubhaften Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, die deu Titel führt: "Haymlich Hanndlung vand Rathschleg etc. durch mich Cristoff Gattenhofen Secretariona ver-

zaichnet, belangende die huntus zwuschen keiser Maximiliano, Grosfursten in der Mofskaw, hohmeistern in preußen, konigen zu Denmarken, Churfursten zw Sachken vnd Brandenburgk wider die Cron zw Poian i. J. 1.5.13."— Leider sind diese Acten unvollständig, indem Gattenhofen gerade in der Mitte der Abschrift stehen geblieben ist.

# Nº 2579.

Des Knisers Maximilian Instruction für seinen Gesandten, Melchior von Maßmünster, an die Markgrafen von Brandenburg, den Kurfürsten von Sachsen, und den König von Dünemark, wegen eines zum Besten des deutschen Ordens mit dem Großfürsten von Moskau auf immer zu schließenden Bündnisses wider Polen. Vom Jahre 1513. D.

Von dieser Instruction befinden sich mehrere Abschriften im geh Archir-Gewölbe sn Königser, in der mit: "Rufsland" Nr. 81. bezeichneten Schieblade. Nirgenda ist ein Datum angegeben. Entweder ist diese Instruction am Schlusse des Jahres 1512 doer im Anfange des Januars 1513 ausgefertigt, weil es darin heifst: daße der Kaiser den König auf Lichtmesse mach Lübeck beschieden habe, und, falls dann keine gülliche Ansgleichung statt fünde, der Krieg auf Georgi (des 23. April) beginnen soile.

# Nº 2580.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Wilhelm von Melen mit einem Adelszeugniss zu versehen. D.D. Wenden, Mittwoch nach Antonii (den 19. Jan.) 1513. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2581.

Der H.M. theilt dem Meister in Livland in's Geheim Vorschläge mit, wie dem Orden zu helfen, wenn die Sache mit dem Könige von Polen keinen bessern Erfolg haben sollte, und erbittet sich darüber seinen Rath. D. D. Königsberg, am Tage Sebast. und Fabiani (den 20. Jan.) 1513. D.

Ans dem Registranten im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2582.

Instruction für die Gesandten an den Meister in Livland, um seinen ferneren Rath über die Verhandlungen mit dem Könige von Polen auf dem Reichstage zu Petrikau einzuholen. D. D. am Sonntag nach Pauli Bekehrung (den 30. Jan.) 1513. D.

Ebendaher.

# Nº 2583.

Die Verhaudlung zwischen Polen und Livland, wegen des Einfalls der Russen in Litthauen. Im Monat Februar 1513. L. u. D.
Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

# N° 2584.\*

Ritter Hermann Szöge frägt bei dem livländ. O.M. an, ob er Aufpasser für ihn bestellt habe. D.D. auf der Reise nach Dorpat, am Sonntag in der Fasten (wahrscheinlich 1513). D.

Rine gleichzeitige Copie befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2585.\*

Wolter v. Plettenberg stellt dem H.M., M.Gr. Albrecht, das Anbringen der von den Russen befehdeten Litthauer, und die vom Orden zu nehmenden Maaßregeln vor. D. D. Wenden, am Sonntag Estomihi (den 6. Febr.) 1513. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewälbes zu Königsberg. Eine fremde Hand hat unter dem Siegel den Inhalt so angegeben: "Walter von Piettenberchs etc. Antwurt so er Herren van Polents vand Herra Wernber von trachenfels gegeben."

# Nº 2586.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, verschiedene Neuigkeiten aus Rufsland, welche ein beiliegender Brief des Comthurs von Dünaburg weitläuftiger erzählt. D.D. Wenden, am Sonntag Invocavit (den 13. Febr.) 1513. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2587.

M.Gr. Albrecht bittet den König von Polen, die auf Misericordias Domini angesetzte Zusammenkunft mit ihm bis auf Michael zu verschieben. D. D. (Königsberg) am Sonntag Reminiscere (den 20. Febr.) 1513. D.

Dieses Schreiben befindet sich in mehreren Abschriften und in dem Registranten vom J. 1513 auf dem geh. Archiv zu Königsberg. In letterem ist noch ein Schreiben Albrecht? an den E.B. von Geseen von demselben Dato beigefügt, worie er ihn erzucht, seine Bitte bei dem Könige zu nuterstätusen. Die Ursache, warum Albrecht den Aufschub des Tages wünschen mußte, war, weil Maximilian verlangt hatte, daß die Bundgenosen schoen um Georg (23. April) im Felde stehen sollten, falls sich der gütliche Vergieleh zu Lübeck zerschläge.

# Nº 2588.

Der König von Polen giebt dem M.Gr. Albrecht von dem Einfall der Moskowiter in Litthauen Nachricht, verspricht sich auf allen Fall seinen Beistand, und äußert sein Verwundern über die Mürsche von Fußknechten aus Preußen nach Livland. D. D. Posen, den 21. Febr. 1513. D.

Aus dem Registranten jenes Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2589.

Der König von Polen verlangt von dem M.Gr. Albrecht Hülfe gegen Moskau, widrigenfalls er den zur Zusammenkunft bestimmten Tag nicht verschieben würde. D. D. Posen, am Dinstag nach Oculi (den 1. März) 1513. D.

Ebendaher.

# Nº 2590.\*

Wolter v. Plettenberg räth dem H.M., M.Gr. Albrecht, dem Könige von Polen die gewünschte Hülfe wider die Moskowiter unter der Bedingung zuzusagen, daß der Tag zu Possenau auf etliche Jahre verlängert werden möchte. D. D. Neuermühlen, Mittwoch nach Oculi (den 2. März) 1513. D.

II. Band.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2591.

Albrecht erklärt dem Könige von Polen, er müsse wegen der verlangten Hülfe gegen Moskau erst seine Prälaten, Gebietiger und die Landschaft zu Rathe ziehen, doch werde er auch dem Meister von Livland befehlen, die Fußknechte nirgends durchzulassen. D.D. Preußisch-Mark, am Freitag nach Oculi (den 4. März) 1513. D.

Aus dem Registranten vom Jahre 1513.

Ebendaher.

# Nº 2592.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, daße er vom Könige von Polen in zwei Schreiben aufgefordert sei, ihm Hülfe zu leisten, und erbittet sich in dieser Sache seinen Rath. D. D. am Mittwoch und Freitag nach Lätare (den 9ten und 11. März) 1513. Hierauf folgt: 1.) Benachrichtigung an denselben, daß der H.M., dem ertheilten Rath gemäß, auf dem gehaltenen Landtage beschlossen, dem Könige mit einer ziemlichen Macht zu Hülfe zu kommen. D. D. am Sonntag Misericordias Domini (den 10. April). — 2.) Nachricht von der Autwort, welche der Bischof von Pomesan vom Könige gebracht hat (s. Nr. 2598.). D. D. am Montag nach Pfingsten (den 16. Mai). D.

Nº 2593.

Albrecht antwortet dem Könige, er habe wegen der verlangten Hülfe wider Moskau einen Landtag auf Quasimodogeniti (den 3ten April) nach Königsberg ausgeschrieben. D. D. Königsberg, am Sonntag Judica (den 13. März) 1513. D.

Nº 2594.\*

Der Ritter v. Schlieben verspricht dem Ritter Hermann Szöge, ihm mit Rath und That behülflich zu seyn, wofern er nichts wider die Absicht des livländ. O.M. unternähme. D. D. Gerdauen, am Montag nach Judica (den 14. März) 1513. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schiehlade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

Nº 2595.

Der König von Polen dankt dem M.Gr. Albrecht für seine Erklärung gegen den Großfürsten von Moskau, und meldet ihm, daß dessen Truppen sich in Litthauen haben zurückziehen müssen, ohne etwas erobert zu haben. D. D. Posen, den 17. März 1513. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in der Schieblade "Rufsland" Nr. Sl. im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Wahrscheinlich zogen sich die Russen dammle zurück, um erst den Verlauf der Unterhandlungen Maximilian's mit den andern Bundesgenosen abzuwarten.

#### N° 2596.\*

Wolter von Plettenberg giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, den Rath, die vom Könige von Polen beim Orden nachgesuchte Hülfe gegen die Moskowiter wenigstens nicht abzuschlagen u. s. w. D. D. Wenden, am Tage Coena Domini (Gründonnerstag, den 24. März) 1513. D.

Des Original wird im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade ausbewahrt.

## Nº 2597.

Des M.Gr. Albrecht Instruction für seinen Gesandten an den König von Polen, den Bischof von Pomesan, Job v. Dobeneck, wegen Stellung der Hülfstrappen gegen Moskau, wegen Verschiebung der Zusammenkunft bis Martini, und wegen anderer politischen Verhältnisse mit Polen. Ausgefertigt am Sonntag Misericordias Domini (den 10. April) 1513. D.

Aus dem Registranten von 1513, unter Vergleichung mit mehreren Abschriften auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

No. 2598.

Antwort des Königs von Polen auf die Anträge des M.Gr. Albrecht durch den Pomesanschen B. Job v. Dobeneck. Im April 1513. L. n. D.

Aus mehreren Absehriften auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Die Antwort ist zwar guns itsteinisch; Albrecht hat aber von da au, wo von der Verschiebung seiner Zusammenkunft mit dem Könige, weiches für ihn der wichtigste Punkt war, die Rede ist, eine deutsche Uebersetzung machen lassen, wie diess mit mehreren lateinischen Briefen des Königs an ihn geschah.

#### Nº 2599.\*

Offenes Credenz-Schreiben des Rig. E.B. Jaspar an den H.M., M.Gr. Albrecht, für seinen Official, den Lic. Andreas Tyrbach, als seinen Delegirten zur Huldigungs-Annahme von den Bischöfen in Preußen. D. D. Treyden, am Dinstag nach Exaudi (den 10. Mai) 1513. D.

Das Original wird in dem geh. Archiv-Gewöhle zu Königsberg in der mit "Muscowitter von Eifflanth" bezeichneten Schieblude aufbewahrt. Das gröferer erzbischöfliche Seeret ist enter den Brief in roth Wachs gedrückt, aber echon etwas bezehödigt.

### Nº 2600.

Der H.M. meldet dem Meister in Livland, daß er mit den Prälaten etc. auf die Forderungen des Königs von Polen beschlossen habe, eine Botschaft an den Kaiser und Papst abzuschicken, um deren Befehl in dieser Sache einzuholen; und giebt Nachricht vom Tode des Königs von Ungarn. D. D. am Montag nach dem Sten Tage des Fronleichnams-Festes (den 6. Junius) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Künigsberg.

### Nº 2601.\*

Der Rig. E.B. Jaspar bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Procurator seines Propstes zur glücklichen Entscheidung seiner Sache mit den Rigischen in Rom zu empfehlen, und ihm dort die Aufnahme in des Ordens Haus zu verschaffen. D. D. Treyden, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 17. Septhr.) 1513. D.

Das Original befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Musco witter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2602.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, sein und seiner Gebietiger Gutachten über die allgemeine Besendung des Conciliums aus Preußen und Livland, und schickt ihm zugleich eine Abschrift von seiner Eingabe an den König von Polen, wegen Befestigung des ewigen Friedens und der Gränzregulirung von Preussen und Livland. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Calixti (den 16ten October) 1513. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2603

Instruction für die H.M.Gesandten an den Meister in Livland, um denselben zur Besendung des Papstes und Conciliums in des Ordens Angelegenheiten mit der Krone Polen aufzufordern, auch zur Betreibung dieser Sache um ein Darlehn von 6000 rhein. Gulden zu bitten. D. D. am Mittwoch nach Martini (den 16. Nov.) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2604.

Der H.M. weiset die Gesandten nach Livland an, dem Meister daselbst Nachricht zu geben, dass der König von Polen keine Gesandtschaft nach Rom schicken wolle; den Meister aber dringend aufzufordern, seinen Gesandten nach Rom abzuschicken, weil dieß dem Orden ersprießlich seyn würde. D. D. am Tage Elisabeth (den 19. Novbr.) 1513. D. Ebendaher.

### Nº 2605.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, dem bei dem M.Gr. Joachim von Brandenburg in Ungnade gefallenen Lorenz Lengefeldt ein Fürschreiben mitzugeben, damit er sich rechtfertigen könne. D. D. Burtnick, am Mittwoch nach Präsent. Mariä (den 23, Novbr.) 1513. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2606.

Der H.M. benachrichtigt den nach Livland abgeschickten Comthur zu Memel in's Geheim, wie er erfahren habe, dass der Meister in Livland Willens sei, sich mit dem Könige von Polen gegen den Großfürsten von Moskau zu verbinden, und verlangt darüber auf's Schleunigste sichere Nachricht. D. D. am Tage Nicolai (den 6ten Decbr.) 1513. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2607.\*

Wolter v. Plettenberg verwendet sich bei zweien preußischen Ordens-Gebietigern für seinen Diener Georg Marschall, dass ihm sein für seine Dienste bei dem verstorbenen H.M. rückständiger Gehalt von dem jetzigen H.M. ausgezahlt werden möge. D. D. Wenden, am Dinstag nach der Empfängnifs Mariä (den 13. Dec.) 1513. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Museowitter vom Eiffhanth" bezeichneten Schieblade. Die Addresse lautet: "Denn wirdighen Achtbrun rand Geistlichen Herra Michill vonn Swobean Cumpthur czur Mynmell vond Michill vonn Braise Teutzssehes Ordenns vuferan besunderna guitten freundenn."

# Nº 2608.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, seinem nach Rom zu sendenden Canzler in Memel die Anzeige entgegen zu schicken, wo er den H.M. antreffen werde. D. D. Wenden, am Freitag nach Luciä (den 16. Decbr.) 1513. D.

Dan Original ebendaselbst.

#### Nº 2609.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, von den Kriegsrüstungen des Großfürsten von Moskau. D. D. Wenden 1513. D.

Das Original ebendaselbat.

# Nº 2610.

Des H.M., M.Gr. Albrecht, Instruction für seine Gesandten au den römisch-deutschen Kaiser Maximilian, dessen Hülfe und Bündniß wider das Königreich Polen betreffend. Vom J. 1514. D.

Aus dem auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Registranten dieses H.M. vom 3.1514 genommen. Gleich hinter dieser instruction steht die darauf von Maximilian ertheilte Antwort, die unter Nr. 2636. nach einer besondern Abschrift vorkommt; sie hat aber in dem Registranten das Datum Gmünd, den 7. Aug. 1514, in der Abschrift ist sie vom 17ten August datür.

# Nº 2611.

Instruction für die preufsischen Ordens-Gesandten nach Livland, vorzüglich wegen Besendung des vom Kaiser nach Lübeck ausgeschriebenen Tages zur Beilegung aller Irrungen zwischen dem Orden und der Krone Polen. Vom J. 1514. D.

Ebendaher. — In diesem Registranten steht auch der Anfang der Correspondenz wegen des Decans von Oesel, Joh. v. Wettberg, und des Ritters Hermann Stöge. Diese wurden, auf Bitte eines Dieners des Vogts von Grobin, in Königsberg arretirt, da sie eben zu Schiffe weggehen wollten, und nach Tapiau geschickt, wo sie der Ritter Schileben im Gefängnifs behalten außte. Dieser liefs sie aber absichtlich entwischen. Dennoch wurden sie an der masurischen Gränze wieder eingefangen und nach Königsberg gebracht. Ihre fermeren Schileksule lernt man aus den Briefen kennen, die sich in diesem Cod. dipt. abschriftlich befinden.

#### Nº 2612.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt seinen Canzler, Lic. Hermann Runnemberg, dem H.M., M.Gr. Albrecht, zu Anhörung seiner mündlichen Anträge. D. D. Wenden, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 8. Januar) 1514. D.

Das Original wird im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade aufbewahrt,

### Nº 2613.\*

Gert von der Brüggen, Comthur zu Doblen, empfiehlt dem Grofs-Comthur seinen Diener Peter Schulz, um ihm zur Erlangung seiner Schuld von 28 Mark Rig. von dem Wagentreiber Heygenicht in Königsberg behilflich zu seyn. D. D. Doblen, am Tage Antonii (den 17. Januar) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2614.

M.Gr. Albrecht bittet den Herzog und Kurfürsten Friedrich und den Herzog Johann von Sachsen, die Irrungen zwischen dem Bischof von Meißen und dem päpstlichen Commissar Bomhower wegen der Cruciate für Livland gegen die Russen beizulegen. D. D. Königsberg, am Tago Blasii (den 3. Febr.) 1514. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2615.

Des H.M. Vollmachts-Urkunde für Dr. Hennig Jode, Propst zu Wittenberg, und Hermann Ronneburg, livl. Canzler, die Irrungen mit dem Bischofe von Meißen wegen der livl. Craciate zu schlichten. D. D. Königsberg, am Tage Blasii (den 3. Febr.) 1514. D. Ebestaber.

# Nº 2615.

Johann Dusburg, erwählter Bischof von Dorpat, wird dem Ober-Procurator vom H.M., M.Gr. Albrecht, empfohlen, damit er ihm zu seiner Bestätigung und Retaxirung seiner Annaten behülflich seyn möge. D. D. Königsberg, am Tage Agathä (den 5. Febr.) 1514. D.

Ebendaher. — Ein gleiches Empfehlungsschreiben exhielt Duisburg (eo schrieb er sich) an Georg von Eitz, Comthur zu Osterode und Canzler, der als Gesandter des H.M. und Ordens damals zum Concilium nach Rom geschiekt war.

# Nº 2616.\*

Johann Dönhoff berichtet dem Ritter Szöge, daß er und Klaus Polle ihre Siegel von dem für den Decan Wettberg ausgesertigten Empschlungs-Schreiben wieder abgenommen hätten. D. D. Mex, am Mittwoch nach Valentini (den 15. Febr.) 1514. D.

Das Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg hat die Addresse: "Deme Erbaren gestengen vnde gefesten Her Hermen sogen rytter mynem besunderen guntigen leue ocm myt ganfaer Erbarheit fruntliken gegeuen." Auf dem Siegel war noch der wilde Schweinskopf ziemlich deutlich zu erkennen.

### Nº 2617.\*

Johann Szöge von Hulligel bittet seinen Vetter um Entschuldigung, dass er nicht nach Lemsal kommen könne. D. D. am Freitag in der Fasten (den 3. März) 1514. D.

Das Original liegt im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2618.\*

Johann v. Dönhoff bittet den Ritter Hermann Szöge, ihn wegen der Siegel auf gewissen Briefen vor dem Meister in keine Ungelegenheit zu bringen. D. D. Sonntag in der Fasten (den 5. März) 1514. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eisslanth" bezeichneten Schieblade des geb. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2619.\*

Der Ritter Hermann Szöge bittet die Räthe des H.M. um Bewirkung eines Auftrages vom H.M. an dessen nach Livland reisenden Canzler, daß ihm seine Pferde und sein Geräth aus Livland hergesandt werden, daß er auf freien Fuß komme und sein Sohn die Freiheit erhalte, aus Livland zu ihm zu kommen. D. D. Marienburg, am Dinstag nach Invocavit (den 7. März — 1514.°) D.

Das Original ebendaselbst. An demselben ist noch das auf grün Wachs über Papier gedrückte Siegel befindlich, worauf man den ausgebreiteten Adler und die beiden darüber stehenden Buchstaben II S gans deutlich erkennen kann.

### Nº 2620.\*

Margaretha v. Dönhoff bittet ihren Oheim, den Ritter Hermann Szöge, nicht mit dem Decan Wettberg das Land zu verlassen. D. D. am Dinstag nach unserer lieben Frauen Tag in der Fasten (d. i. nach Mariä Verkündigung, den 28. März) 1514. D.

Das Original ebendaseibst. — Es befindet sich in demselben eine große Lacune: die muthmaafslich fehlenden Worte sind in der Abschrift angedeutet.

# Nº 2621.\*

Ritter Hermann Szöge meldet einem gewissen Laurens, was er kürzlich in seiner Sache gethan. D.D. Lemsal, am Dinstag nach Pallen (Palmarum, den 11. April) 1514. D.

Das Original liegt bei den übrigen Szögeschen Papieren im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Eine Addresses ist nicht darsuf, auch kein Siegel; wahrscheinlich waren beide auf dem Couverte der in diesem Schreiben erwähnten Briefe, die nicht mehr vorrättlig sind.

#### Nº 2622,\*

Nicolaus Ram, Pater der Nonnen bei Lemsal, tröstet den Ritter Hermann Szöge wegen seiner Verfolgungen, überhäuft ihn mit Lobsprüchen, wünscht ihm eine glückliche Reise, und bittet ihn um das Geschenk eines Pferdes. D. D. Lemsal, am Donnerstag nach dem Tage des Evang. Marci (den 27. April) 1514. D.

Das Original liegt im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg bei den audern Szögeschen Papieren. — Das auf grün Wachs über Papier gedrückte Siegel enthält den Namen Jesus, und zwar nach alter Art, als "Ih s" geschrieben.

# Nº 2623.\*

Ausschreiben des livl. O.M. an die Gebietiger der Aemter Kandau, Goldingen, Windau und Grobin, daß sie für den verstorbenen Schulmeister ihres Ordens, Heinrich Dicke Hennig, Vigilien und

<sup>\*)</sup> Diese Jahrushl kann schwerlich richtig von Dr. Hennig angenommen soyn, da, nach den folg. Nrn., Ritter Hermann Szöge im März und April 1514 in Livland war.

Seelenmessen halten lassen sollen. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Philippi und Jacobi (den 2. Mai) 1514. D.

Von dem Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade. Die Aufschrift ist: "Deme Voigdt the Candow vasuenlik." Unten sicht das Präsentatum von den 3 Acentern: Trikaten, Segewolde und Rigs.

#### Nº 2624.\*

Heinrich von Langen, Vogt zu Grobin, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, die von diesem angehaltenen Hermann Szöge und Decan Wettberg gefänglich einzuziehen und ihnen die Briefe abzunehmen, laut der vom livl. O.M. dem Comthur zu Goldingen ertheilten und abschriftlich beigefügten Instruction. D. D. Grobin, am Donnerstag nach Vocem jucunditatis (den 25. Mai) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2625.

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Eidesablegung des ewigen Friedens halber, und sendet ihm dabei die Artikel dieses Friedens und die Anträge seiner und der litthauischen Gesandten, sammt deren Antworten. D. D. Wenden, am guten Mittwoch (d. i. Quatember in der Pfingstwoche, den 7. Junius) 1514. D.

Das Original dieses Schreibens und glaubwürdige Copieen von den Beilagen ebendaselbet. Die eine dieser Beilagen ist eine deutsche Uebersetzung des bekannten Brzeeczschen Friedensschlusses von 1430 (s. Nr. 1395., Bd. I. S. 298.), daher dieselbe in der Abschrift weggeblieben ist, und nur die andere beigefügt worden.

### Nº 2626.\*

Erhard v. Reizenstein, Haus-Comthur zu Tapiau, benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß Szöge und Wettberg aus der Gewahrsam entkommen wären. D. D. Tapiau, am Montag nach der Heimsuchung Mariä (den 3. Julius) 1514. D.

Das Original ebendsselbst.

# Nº 2627.\*

Dr. Paul Beer benachrichtigt den O.M. Wolter von Plettenberg, daß Johann Wettberg ein falsches Instrument in Rom vorgewiesen, worin ihm die Öselsche Coadjutorei zugesichert worden, und daß er ihm darauf Geld geborgt habe. D. D. Rom, den 4. Jul. 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaseibst.

#### Nº 2628,\*

Heinrich v. Güntherberg meldet dem O.M. Wolter von Plettenberg, daß er dem Decan v. Wettberg auf ein falsch befundenes Document 1700 Dukaten geborgt hätte, mit Bitte um Beitreibung derselben von den Verwandten des Schuldners. D. D. Rom, am Donnerstag nach Peter und Paul (den 6. Julius) 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2629.

Aussage des Bürgermeisters von Lemsal, Heinrich von Werden, über den Hermann v. Szöge, vor Kersten v. Rosen, Stiftsvogt zu Treyden, Georg v. Krüdener, Gerh. v. Ungern, Haferichter, Joachim v. Vieregg, Joachim v. Plate, Christoph v. Rosen, Thomas v. Wigand, und Asmus, Vogt der Stallbrüder (d. i. der schwarzen Häupter). D. D. Frauenburg, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 7. Julius) 1514. D.

Eine gleichzeitige Abschrift von diesem Document befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eisslanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2630.\*

Der Propst Dr. Potken zeigt dem livländ. O.M. an, daß auch er sich für eine Geldsumme verbürgt habe, die der Decan Wettberg, mit Hülfe eines falschen Instruments, aufgenommen habe. D. D. Rom, den 10. Julius 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendaselbst.

# N° 2631.\*

Bruno v. Wettberg, Domherr zu Reval, entschuldigt seine persönliche Nichterscheinung bei Hermann Szöge, und bittet um weitere schriftliche Instruction. D. D. am Dinstag vor Maria Magdalenä (den 17. Julius) 1514. D.

Das Original ebendsselbst.

# Nº 2632.\*

Der livländ. O.M. dankt dem H.M. für das Versprechen, den Wilhelm von Mühlen zu versorgen. D. D. Wenden, Mittwoch nach der Apostel Theilung (den 19. Julius) 1514. D.

Dan Original ebendaselbst.

#### Nº 2633.\*

Wolter v. Plettenberg empfiehlt dem H.M., M.Gr. Albrecht, seinen Büchsengiefsermeister Heinrich, zur Umgiefsung der alten Büchsen des H.M. D. D. Wenden, Mittwoch nach Divisionis Apostolorum (den 19. Julius) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2634.\*

Dr. Hermann Ronneburg räth dem livländ. O.M., die Gebrüder Wettberg festnehmen zu lassen, und meldet sich auch als deren Gläubiger. D. D. Rom, den 20. Julius 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendaselbst.

# Nº 2635.\*

Wolter v. Plettenberg's Credenzschreiben an den H.M., M.Gr. Albrecht, für seine Abgesandten, den Comthur von Goldingen Otto Goes und den Secretair Ludwig Gratze. D. D. Wenden, am Sonntag ad vinc. Petri (den 6. August) 1514. D.

Dss Original ebendaselbst.

### Nº 2636.

Des röm. Kaisers Maximilian Erklärung an die Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht, in Betreff des von ihnen beiden, sammt dem Meister zu Livland mit dem Könige von Dänemark, den M.Gr. Joachim und Friedrich und dem Hause Brandenburg, den Herzogen Friedrich und Johann von Sachsen, Namens des ganzen Hauses Sachsen, dem Fürsten der Wallachei und dem Großfürsten von Rußland, Wassili Iwanowitsch, zu schließenden geheimen Bündnisses gegen den König von Polen Sigismund I. D.D. Gmünd, den 17. August 1514. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Schrift in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Prival-Archiv im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Hierbei ist noch zu bemerken, daß die hieria erwähnte Kaiserl. Botschaft wahrscheinlich diejenige war, welche dem Grofafersten Wassill den Kaiser-Titel brachte. — Vergl. oben Nr. 2010.

# Nº 2637.\*

Der Meister von Livland meldet dem Comthur von Goldingen die Einnahme von Smolensk durch die Russen, und trägt ihm auf, den v. Wettberg geschlossen zu ihm zu bringen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 20. Aug.) 1514. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblede des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. N°- 2638.\*

Officielles Schreiben des Meisters von Livland an die Frau des Hermann Szöge, auf deren Eingabe wegen zu bewirkender Heimkehr ihres Mannes. D. D. Wenden, am Sonntag nach Bartholomäi (den 27. August) 1514. D.

Von einer gleichzeitigen authentischen Abschrift ebendaselbat,

# Nº 2639.\*

Anschreiben an einen Ungenannten, daß er für den Decan Wettberg und den Ritter Hermann Szöge Bürgschaft leiste, daß sie aus der, statt des Gefängnisses ihnen angewiesenen, Herberge nicht entweichen. D. D. Mittwoch nach Bartholomäi (den 30. Aug.) 1514. D. Von einer Copie ebendsrelbst.

No. 2640.\*

Erklärung des H.M., M.Gr. Albrecht, und Verbürgung des Decans Wettberg und des Ritters Hermann Szöge an Eidesstatt, daß Letztere aus der bestimmten Herberge nicht entweichen sollen und wollen, bis der hochmeisterliche Spruch über sie gefallen ist. D. D., (Königsberg.) Mittwoch nach Bartholomäi 1514. D.

Das Original mit den eigenhändigen Unterschriften der beiden Inquisiten ebendaselbet.

### Nº 2641.\*

Des Decans v. Wettberg und des Ritters Hermann Szöge Erklärung, daß sie mit dem Urtheilssprüch des H.M. in ihrer Sache mit dem livländ. O.M. zufrieden seyn wollen. D. D. (Königsberg,) Mittwoch nach Bartholomäi 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2642.

Eine Nachricht von der Einnahme von Smolensk durch die Russen im Jahre 1514. Diese Nachricht ist an den Comthur zu Memel geschrieben, und von diesem dem H.M. mitgetheilt am Sonntag nach Egidii (den 3. Septbr.) 1514. D.

Vom Original im geh, Archiv zu Königsberg.

# Nº 2643.\*

1.) Schreiben des Königs Sigismund I. von Polen an Wolter von Plettenberg über seinen Sieg am Dnjepr über die Russen. D. D. am Tage Kreuz-Erhöhung (den 14. Septbr.) 1514. L. — 2.) Wilhelm Ringenberg's Schreiben an den Comthur zu Dünaburg wegen dieser an der "Nepe" (Dnjepr) vorgefallenen großen Schlacht zwischen den Russen und Polen. D. D. Pleskau, am Tage Lamberti (den 17. Sept.) 1514. D. — 3.) Schreiben an einen Comthur, wahrscheinlich den zu Dünaburg, über eben diese Schlacht. D. D. Pleskau, am Sonnabend vor Matthäi (den 16. Septbr.) 1514. D.

Die Originale dieser drei Schreiben, welche Plettenberg an den H.M. sandte, befinden sich in der mit "Muscowitter und Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2644.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Absendung des Büchsengießers, und bittet ihn zugleich um die Entscheidung, daß Hermann von Szöge nicht mehr nach Livland zurückkehren dürfe. D. D. Tuckum, am Sonnabeud nach Mauritii (den 23. Septbr.) 1514. Nebst-drei Beilagen, die sich auf den Inhalt des Schreibens beziehen. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2645.

Der König von Polen antwortet dem H.M., M.Gr. Albrecht, auf sein Eutschuldigungs-Schreiben: er wolle dem Gerücht, daße er mit dem Großfürsten von Moskau in ein Bündniß gegen ihn zu treten umgehe, keinen Glauben beimessen, und ermalunt ihn zur ferneren Freuudschaft. D. D. Wilna, den 25. Septbr. 1514. L.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Daß auch in diesem Zeitalter Politik und Wahrheitsliebe, selbst von dem sonst so rechtlichen Albrecht, nicht zu vereinigen waren, seigt dieser Brief.

#### Nº 2646.

Instruction der preußischen Gesandten nach Dänemark, wegen des vom Kaiser beschlossenen Bündnisses mit Moskau, Dänemark, Preußen etc. gegen Polen. Im October 1514. D.

Aus dem H.M.Registranten jenes Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2647.\*

Der Comthur zu Dünaburg übersendet dem liyländ. O.M. ein Originalschreiben von Johann Sapieha, Woyewoden von Podlachien uud Hauptmann von Braczlaw, worin dieser ihm von einem großen Siege des Königs von Polen über die Russen am Dnjepr Nachricht giebt. D. D. Dünaburg, am Freitag nach Dionysii (den 13. Octbr.) 1514. D.

Das Original befindet sich in der mit Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. Das Slegel ist über Papier in roth Wachs
gedrückt, und noch einigermaafsen kennbar. — Das Schreiben des Wojewoden d.d. Bracalaw,
Sonnabend nach St. Franciscus (7. Octor.) 1514. L., hat die Addresse: "Magnifico domino Hinrico Comendario Neulmen Vicino et Amico Charissimo et honorando."

# Nº 2648,\*

Der Vogt zu Selburg meldet dem livländ. O.M. von einer zwischen den Litthauern und Russen vorgefallenen Schlacht. D. D. Selburg, am Tage Calixti (den 14. Octbr.) 1514. D.

Von dem Original ebendaselbst. — Das Siegel auf gelb Wachs über Papier ist schon un-

### Nº 2649.\*

Johann Christmann, Sollicitator des Bischofs von Reval zu Rom, beruft sich wegen des Hermann Szöge auf ein früheres Schreiben. D. D. Rom, den 20. Octbr. 1514. L.

Das Original auf cinem Octavbiatt von sehr feinem Postpapier ebendaselbat. Die Hand ist sehr fein und klein, sehr flüchtig und schwer zu lesen. Die Addresse hatet: "Renerendissims in Envisio patriet domino demino Johann Episcope Reusliens Sari d n (auschissimi domini nostri) pape et Sedis Apostolice cum plens potestate legeti de istere Nuntio et oratori domino suo gratiosiasimo Ad manus proprias." An dem sohr kleinen Ringuiegel war nichts neshe destlich su erkennen.

# Nº 2650.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M. dringend, nicht zu erlauben, daß Hermann Szöge nach Livland kommen dürse. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Galli (den 21. Octbr.) 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2651.

König Sigismund von Polen giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, von seinen Siegen über die Russen Nachricht. Zwei Schreiben, d.d. im Feldlager bei Borissow, am Tage Kreuz-Erhebung (den † September), und d.d. Wilna, am Sonntag vor Aller Heiligen-Tag (den 29. Octbr.) 1514. L.

Von den Originalen im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2652.

Leo X. macht die von den Päpsten dem Orden ertheilten Haupt-Privilegien namhaft, und bestätigt diese, nebst den übrigen Privilegien, befreit auch den Orden und die einzelnen Glieder desselben von allen Kirchenstrafen, wo sie noch statt finden sollten. D. D. Rom, den 1. Deebr. 1514. Pont. anno H. — Ein Transsumt des Bischofs Job von Pomesan. D. D. Riesenburg, den 3. Deebr. 1515. L.

Vom Original auf Pergament im königl, geh. Archiv zu Königsberg. Das runde Siegel den Blochofs hängt an einem Pergamentstreifen.

# Nº 2653.

Der Meister in Livland wird vom P. Leo X. aufgefordert, den Großsfürsten von Moskau zum Frieden mit dem Könige von Polen geneigt zu machen, damit dieser dem Könige von Ungarn gegen die Türken helfen könne, d. d. Rom, den 17. Julius 1514, nebst dem Breve in derselben Sache an den Bischof von Ermland, de eod. dato (L.), und des Letztern Botschaft an den Meister in Livland, vom Mittwoch vor Mariä Empfängnifs (den 6. Decbr.) 1514, auch der darauf gegebenen Antwort. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2654.\*

Credenz-Schreiben des livländ. O.M. an den H.M. für seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Ruyen, am Montag nach der Empfängnifs Mariä (den 11. Decbr.) 1514. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schiehlade.

#### Nº 2655.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungs-Schreiben für seinen Secretair Ludwig Gratzau, an den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Ruyen, am Montag nach Concept. Mariä 1514. D.

Das Original ebendaseibst.

#### Nº 2656.

Drei Schreiben des Königs von Polen an den H.M., M.Gr. Albrecht, die Arretirung des Ritters Herm. Szöge betreffend: 1.) D. D. Wilna, in der Woche vor dem Feste des Apostels Thomas (den 21sten Decbr.) 1514. — 2.) D. D. Wien, den 31. Julius 1515, und 3.) d. d. Wilna, in der Woche vor Pfingsten (den 4—10. Mai) 1516. L.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2657.\*

Wolter von Plettenberg schickt den H.M. die Abschrift von einem Schreiben des Königs von Polen. D. D. Tuckum 1514. D.

Das Original befindet sich in der mit "Museowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. Die im Schreiben erwähnte Copie war nicht mehr vorhanden.

### Nº 2658.\*

Der livländ. O.M. dankt dem H.M. für sein Versprechen, seine Briefe mit den seinigen zugleich nach Rom zu befördern, und sendet ihm hiemit ein Cerat mit Schriften und Briefen an seinen Canzler und seinen Procurator in Rom, um es nach Rom zu befördern. D. D. Wenden 1514. D.

Das Original ebendaselbst.

#### . Mai No. 2659.\*

Vorstellung eines Cardinals an den Papst, worin die Veranlassung und die Folgen des zwischen dem Ritter Hermann Szöge und dem livlind. O.M. entstandenen Processes angezeigt und auf Genugthuung für den Ritter gedrungen wird. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). L.

Das Original, welches sich als solches durch die eigenhändige Unterschrift des Cardinais documentirt, chendaselbat.

II. Band.

### Nº 2660.\*

Schreiben eines hochmeisterlichen Raths, worin er die Bitte abschlägt, den Decan Wettberg seinem obersten Richter, dem Rig. E.B., auszuliefern. D.

Von diesem Schreiben ohne Unterschrift, Zeitungabe und Addresse, liegt eine Copie eben-

#### Nº 2661.\*

Ritter Hermann Szöge bittet den H.M., sich seiner anzunehmen, in seiner Sache zu entscheiden und ihm einen Pass zu ertheilen. Ohne Ort- und Zeit-Augabe (1514). D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2662.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, den Dechant von Oesel und den Hermann Szöge bis zur Ankunft seiner Abgesandten in gefänglicher Verwahrung zu halten. D. D. Wenden, Anno 1514. D.

Das Original ebendascibst,

# Nº 2663.\*

Instruction für den Abgesandten des livländ. O.M. an den H.M., zur Anbringung der Klage über den Ritter Herm. Szöge, 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendaselbat.

### Nº 2664.\*

Klage des livländ. O.M. und seiner Vollmächtigen, über den Ritter Hermann Szöge, bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, eingegeben 1514. D.

Von einer gleichzeitigen Copie ebendsseibst. — Die Klage der Bevollmächtigten des Meisters ist von einer andern Hand geschrieben.

# N° 2665.\*

Nickel Rabino giebt dem gefangenen Decan v. Wettberg einige Anschläge zu seiner Verantwortung und Befreiung. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). D.

Das wahrscheinliche Original dieses Briefes ebendaselbat.

# Nº 2666.\*

Schreiben von Kersten v. Gutzleff und Peter v. Wettberg an den Decan v. Wettberg über gewisse Privatausträge, mit denen sie von seinen Freunden aus Livland an ihn nach Königsberg geschickt seien. D. D. Königsberg, ohne Jahrzahl (1514). D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2667.\*

Der Decan Wettberg und der Ritter Hermann Szöge verpflichten sich gegen den H.M., ihre Zwistsache mit dem O.M. von Livland auf sein Erkenntnis zu stellen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1514). D.

Von dem Original ebendaselbat.

# Nº 2668.\*

Anträge der livländ. Abgesandten an den H.M. wegen Hermann Szöge und Decan Wettberg, nebst den von dem H.M. erfolgten Antworten. (Vom Jahre 1514 und 1515). D.

Von dem Brouillon dieses Protocolls ebendaseibst.

### Nº 2669.

1.) Der H.M. bezeuget dem Procurator in Rom und bestätigten Bischof von Reval (Johann Blankenfeld) seine Theilnahme an dem glücklichen Erfolg seiner Bewerbungen um besagtes Bisthum und seinen guten Willen, ihm das verlangte Geld zu verschaffen. D. D. am Donnerstag nach der Beschneidung (den 4. Jan.) 1515.— 2.) Er empfiehlt demselben, den bösen Absichten des Dechants Wettberg und Ritters Hermann Soye entgegen zu wirken. D. D. am Dinstag in Ostern (den 10. April) 1515. D.

Aus dem Registranten vom Jahre 1515 auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2670.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß er, auf Verlangen des Großsfürsten von Moskau, dessen an den Hof des Kaisers Maximilian gesandten Botschaftern den freien Durchzug durch Livland zugestanden habe. D. D. Burtnick, am Dinstag nach heil. drei Könige (den 9. Jan.) 1515. D.

Das Original befindet sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# ·Nº 2671.\*

Empfehlungs-Schreiben des E.B. Jaspar zu Riga für den Barfüßer-Mönch Simon, an den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Riga, am Sonnabend nach Epiphaniä (den 13. Jan.) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2672.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt die Abgeordneten des Franciscaner-Ordens aus Livland, die ein Kloster ihres Ordens in Königsberg erbauen wollen, dem H.M., M.Gr. Albrecht, zur Beförderung ihres Unternehmens. D. D. Neumühl, am Tage Antonii (den 17. Januar) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2673.\*

Des livl. O.M. Wolter v. Plettenberg Credenz-Schreiben für seinen an den H.M., M.Gr. Albrecht, geschickten Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Neumühl, am Tage der heil. Agnes (den 21. Jan.) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2674.\*

Wolter v. Plettenberg empfiehlt dem H.M., M.Gr. Albrecht, den Herm. Rumpf. D. D. Wenden, am Montag nach Agnetis (den 22. Januar) 1515. D.

Das Original chendaselbst.

# Nº 2675.\*

Des Ritters Hermann Szöge eigenhändige Erklärung an Eidesstatt, daß er sich a dato über ein Jahr wieder in die Herberge nach Preußen stellen, und unter der Zeit in seiner Sache nichts unternehmen wolle. D. D. am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1515. D.

Das Original mit dem untergedrückten, noch gans dentlichen Siegel auf grün Wachs über Papier ebendaselbst.

### Nº 2676.

Instruction für den vom Meister in Livland an den H.M. geschickten Secretair Ludwig Gratzau, die er am Tage Agathä (den 5. Febr.) 1515 ausgerichtet. D.

Von der gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königeberg. — Vergl. Nr. 2079.

# Nº 2677.

Fürschreiben des Administrators des Erzbisthums Bremen, Herzogs Christoph von Braunschweig und Lüneburg, an den H.M., M.Gr. Albrecht, für den vom Meister in Livland des Comthur-Amtes in Bremen entsetzten, und zum Gehorsam geforderten Jaspar v. Mönchshausen. D. D. Schlofs Rodenburg, am Tage Dorotheä (den 6. Febr.) 1515. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2678,\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß er die Boten des römisch-deutschen Kaisers, auf der Reise durch Livland, mit allem Nöthigen versorgt habe. D. D. Wenden, Mittwoch nach Dorotheä (den 7. Febr.) 1515. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Elfflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2679.

1.) Instruction an Wolter von Plettenberg, die Uebergabe des Stifts Reval an den Anwald des bestätigten B. Johann betreffend.—
2.) Antwort des H.M. auf die Anträge des Secretairs Ludw. Gratzau (vergl. Nr. 2676.), vorzüglich wegen der Zusammenkunst in Presburg. D. D. am Mittwoch nach Dorotheä (den 7. Febr.) 1515. D. Aus dem II.M.Rejstrauten d. J. auf dem geb. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2680.

Der H.M. empfiehlt dem Königl. Hauptmann auf Marienburg die Kaiserl. Gesandten an den Großfürsten in Moskan, Dr. Jacob Ofsler und Mauritius Burgkstaller, zum sichern Geleit auf der Rückreise über Danzig. D. D. am Donnerstag nach dem Sonntage Invocavit (den 1. März) 1515. D.

Ebendaher.

### Nº 2681.\*

Wolter v. Plettenberg verspricht, seine Botschafter nicht eher abzusenden, bis er ein anderes Schreiben von dem H.M. erhalten haben würde. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Invocavit (den 3. März) 1515. D.

Das Original dieses Schreibens liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2682.\*

Wolter v. Plettenberg benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, daß er die anfänglich nach Lübeck bestimmte Legation nach Prefsburg abfertigen wolle. D. D. Wenden, am Sonntag Reminiscere (den 4. März) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2683.

Der H.M. dankt dem E.B. von Riga für den überschickten Hengst, und ersucht ihn, den Frieden mit dem Grofsfürsten von Rußland zu erhalten, weil die Zwietracht mit demselben den Unterhandlungen des Kaisers zum Besten des Ordens schädlich seyn würde. D. D. am Montag nach Reminiscere (den 5. März) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2684.\*

Otto Goes, Comthur zu Goldingen, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um ein sicheres Geleit für Jacob von der Schleuse, wegen seines Processes mit den van Cawern in Litthauen. D.D. Goldingen, Mittwoch nach Reminiscere (den 7. März) 1515. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölten zu Königsberg. Das über Papler auf gelb Wachs gedrückte Siegel neigt gaus deutlich im Schilde eine niche nüber zu bestummende Figur.

#### Nº 2685.\*

Otto von Goefs, Comthur zu Goldingen, empfiehlt den Hans Rota zur Unterstützung in seinem Procefs dem Comthur zu Osterode, Georg v. Elfs. D. D. Goldingen, am Freitag nach Oculi (den 16. März) 1515. D.

Das Original ebendeselbst.

#### Nº 2686.

Der H.M. empfiehlt dem Meister in Livlaud den Abgeordneten des Bischofs von Reval, um ihm bei Ausrichtung seiner Aufträge, in Betreff der Besitznahme des Bisthums, beförderlich zu seyn. D.D. am Freitag nach dem Sonntag Oculi (den 16. März) 1515. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

į

# Nº 2687.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, daß die von Moskau zurückkehrenden Gesandten des Kaisers das sichere Geleit vom Hauptmann auf Marienburg erhalten haben, und überschickt ihm auf ihr Anrathen ein Schreiben an den Großfürsten zur weiteren Beförderung. D. D. am Freitag nach dem Sonntag Oculi (den 16. März) 1515. D.

Ebendaher. Nº 2688.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, neben mehreren Sachen, über die Machinationen des Decans Wettberg und des Hermann Szöge von Reval gegen den Orden, und bittet ihn zugleich, die Beförderung seiner Briefe nach Rom fernerhin zu übernehmen. D. D. Wenden, am Montag nach Palmarum (den 2ten April) 1515. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2689.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland von dem bevorstehenden Reichstage, in Freiberg Nachricht; ermahnt denselben aber, gerüstet zu bleiben, um sich seiner Hülfe bedienen zu können, im Fahl die gütliche Einigung mit der Krone Polen nicht zu Stande käme. D. D. am Sonntag Quasimodogeniti (den 15. April) 1515. D.

Aus dem Registranten im geh. Archiv zu Königsberg. — In einem früheren Schreiben (vm Aschernittwoch) rith der H.M. dem Meister in Livland, seine Abgeordneten zum Tage in Prefaburg bis auf weitere Nachricht noch nicht abgehen zu lassen.

# Nº 2690.

Der H.M. benachrichtigt den Procurator in Rom, wie die Angelegenheiten des Ordens am Kaiserl. Hofe stehen, und empfiehlt ihm, sich das Beste des Ordens am päpstlichen Hofe ferner angelegen seyn zu lassen, insbesondere ihn auch gegen die Beschuldigung, daßs er sich mit dem Moskowiter in ein Bündniß einlassen wollen, zu vertheidigen. D. D. am Montag nach Misericordias Domini (den 23. April) 1515. D.

Ebendaher.

# Nº 2691.\*

Ritter Hermann Szöge klagt dem H.M., das ihm seine Güter in Ehstland, die ihm 30,000 Mark kosten, confiscirt seien, trägt diese dem H.M. zu Kauf an, bittet um Restitution derselben und um ein freies Geleit für seine Person. D. D. Elbing, den 6. Mai 1515. D.

Das Original dieses Briefes, sammt dem Siegel, auf Papier gedrückt, das das Couvert schließer, liegt in der mit Musicovitter vad Eifflanth" besciehneten Schlieblade des geh. Archiv-Guevölbes au Königsberg.

# Nº 2692.\*

Wolter v. Plettenberg zeigt dem H.M., M.Gr. Albrecht, an, daßsein Gesandter, Wilhelm v. Mylenn, ihm seine Gesinnung mündlich eröffnen werde. D. D. Trikaten, am Dinstag nach Exaudi (den 22. Mai) 4515.

.. .. Das Original ebendeselbst.

### Nº 2693.\*

Paul Gerdes aus Livland klagt dem H.M., M.Gr. Albrecht, über die vom livländ. O.M. erlittene Bedrückung, und bittet ihn um ein sicheres Geleit, um ihm mündlich seine Klage weiter vorzutragen. D. D. Braunsberg, am Tage Philippi (Diaconi, den 6. Jun.) 1515. D.

Vom Original ebendaselbst.

Nº 2694.\*

Wolter v. Plettenberg thut bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, Fürbitte, daß die ihn zugesandten Trompeter zur Krönung des Bischofs von Oesel gezogen sind, und daher noch 14 Tage länger ausbleiben würden. D. D. Burtnick, am Sonntag nach Corp. Christi (den 10ten Junius) 1515. D.

Vom Original ebendaselbst,

Nº 2695.\*

Wolter v. Plettenberg überschickt dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Antwort des Großfürsten von der Moskan, worin derselbe sich mit Albrecht wider den König von Polen verbindet, sowohl im russischen Original, als in deutscher Uebersetzung. D. D. Burtnick, am Tage Jacobi (den 25. Julius) 1515. D. — Das Schreiben des Großfürsten ist datirt zu Moskau, den 22. Mai 7023.

Die Originale dieser beiden Schreiben auf Papier ebendaselbet.

# Nº 2696.

Antwort des H.M. an den E.B. Christoph von Bremen, Herzog von Braunschweig, daß er den obersten Gebietiger in Livland mit den Anträgen des E.B. in der Sache des abgesetzten Comthurs in Bremen, Caspar von Mönchshausen, bekannt gemacht habe. D. D. am Freitag nach Petri Kettenfeier (den 3. Aug.) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2697:

Der H.M. theilt dem Bischof zu Riesenburg eine Antwort des Großfürsten von Moskau mit, und meldet ihm zugleich, daß die Pest in Königsberg, und besonders auf dem Schlosse, sehr stark herrsche. D. D. Tapiau, am Tage Mariä Himmelfahrt (den 15. Aug.) 1515. D.

Ebendaher.

### Nº. 2698.\*

Der Caplan des H.M., B. Johann zu Reval, bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um Nachricht, wo er bei ihm Audienz haben könne, weil er gehört, daß er sich der Pest wegen von Königsberg wegbegeben habe. D. D. Danzig, den 8. Septbr. 1515. D.

Das Original wird in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schleblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg ausbewahrt.

# Nº 2699.

Der H.M. theilt dem Meister in Livland den Abschied des Kaisers in den Angelegenheiten des Ordens mit, und giebt ihm von der bevorstehenden Zusammenkunft zur gütlichen Vereinigung mit dem Könige von Polen Nachricht. D. D. am Montag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1515. D.

Aus dem Registranten auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Vorher enthält der Registrant nacht: 1.) ein Schreiben an den Meister in Livland (am Montag nach Fronleichnam) mit der Nachricht vom Ableben des obersten Gebietigers in Deutsch- und Welschland, Joh. Adeimann von Adeimannsfeld, und der Wahl und Bertätigung seines Nachfolgers, Dietrich von Kiee; 2) ein Schreiben an deuselben (am Abend Jacobl), zweien Russen mitgegeben, welche in einer Schlacht mit den Polen gefangen, einem polnischen Bischof übergeben, von diesem entwichen und in das Ordens-Gebiet gekommen, jetzt, nachdem der H.M. sie bisher verborgen, heimlich nach Hause geschickt werden; 3.) eine Nachricht an deuselben (am Montag nach Bartholomäi) von der bald bevorstehenden Ankunft des Bischofs von Reval aus Rom, und wie er nach seiner Abreise das Procuratoramt dassibst þestellt hat.

# N° 2700.\*

B. Johann von Reval benachrichtigt den H.M., M.Gr. Albrecht, wie des Ordeus Angelegenheiten in Rom steben etc. D. D. Angermünde, am Sonntag nach Matthäi (den 23. Septbr.) 1515. — Darin als Bialage ein Schreiben desselben, worin er den H.M. um eine Nachricht von dem Erfolg seiner Unterhandlungen zu Wien bittet. D.

Das Original befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscawitter vad Eifflauth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2701.\*

Schreiben des B. Johann zu Reval an des H.M. Secretair, Christoph Gattenhofer, worin er ihm seine Reise zum H.M. meldet, und ihn um die Anzeige ersucht, ob in Preußen geistliche Pfründen erledigt seien. D. D. Angermünde, am Sonntag nach Mntthäl Apostel (den 23. Septbr.) 1515. D.— Nebst einer gedruckten latein. Beilage von der Machtvollkommenheit des Bischofs, als päpstlichen Legatus de latere. Anliegend waren zwei Briefconcepte vom Empfänger.

Das Original ebendesclbst.\*)
No. 2702.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt dem H.M., M.Gr. Albrecht, über die Verhandlung des Kaisers Maximilian mit dem Könige von Polen zum Besten des Ordens, über die von dem M.Gr. Casimir von Brandenburg bewirkte künftige Zusammenkunft des Königs mit ihnen beiden, über die Siege der Polen über die Russen u. s. w. D. D. Ruyen, am Michaelis-Abend (den 28. Septbr.) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

Der H.M. dankt dem Kaiser für seine gnädige Gesinnung gegen den Orden, will dem Gerüchte, daß der Kaiser der Meinung sei, der H.M. müsse dem Könige von Polen den Eid leisten, keinen Glauben beimessen, und entschuldigt den Verzug seiner Abgesandten. D. D. am Abend Martini (den 10. Nov.) 1515. D.

Nº 2703.

Aus dem Registranten d. J. im geh. Archiv zu Königeberg.

<sup>\*)</sup> Das Abschrifts-Exemplar im livland. Bitterschufts-Archive ist, leider! nicht vollständig.

### Nº 2704.\*

Johann Christmann, Sollicitator des Bischofs zu Reval, meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, was Hermann Szöge in Rom wider ihn unternehmen wolle, und was darauf erfolgt sei. D. D. Rom, den 17. Novbr. 1515. D.

Das Original dieses Briefes auf sehr feinem Postpapier mit dem sehr kleinen, aber undeutlichen Siegel des Ausstellers versehen, befindet sich im geh. Archiv-Gewälbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

# N° 2705.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, für Heinrich von Sacken um die Erlaubniss zur Besitznehmung der ihm von seinen Vettern zugefallenen Güter. D. D. Ruyen, am Tage Nicolai (den 6. Decbr.) 1515. D.

Das Original ebendsselbst.

#### Nº 2706.

Der H.M. fordert den Meister in Livland zu einer persönlichen Zusammenkunft in Memel auf, hält dazu ein sicheres Geleit von der Krone Polen nicht für nothwendig, empfiehlt ihm aber Sicherheits-Maassregeln gegen einen Ueberfall von den Samaiten. D. D. am Abend des Apostels Thomas (den 20. Decbr.) 1515. D.

Aus dem Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2707.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich wegen seines Ausbleibens bei dem H.M., mit dem Versprechen, am Sonnabend nach Invocavit mit 50 Pferden zu der Conferenz nach Memel zu kommen. D. D. Burtnick, am Tage der heil. drei Könige (den 6. Jan.) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2708.\*

Der Rig. E.B. Jaspar Linde räth dem livl. O.M. wegen des drohenden Einfalls der Russen, seinen Zug nach Memel nicht vorzunehmen. D. D. Treyden, am Sonntag nach Antonii (den 20. Januar) 1516. D.

Das Original, woran noch die Spuren des aufgedräckten Secrets befindlich sind, ebendaselbst.

# Nº 2709.\*

Hermann Runneberg, D.O., benachrichtigt den H.M., dass er seinen Gesandten unterweges angetroffen habe, und daher nach Riga zurückgekehrt sei. D. D. Riga, am Tage der Bekehrung Pauli (den 25. Januar) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

# N° 2710.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungs-Schreiben für seinen Canzler, Dr. Herm. Runneberg, an den H.M. D. D. Wenden, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 29. Jan.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst. II. Band.

### Nº 2711.\*

B. Johann zu Reval meldet dem H.M., was Hermann Szöge wider ihn in Rom angesponnen habe, und räth ihm zugleich, wie er den Machinationen seines Feindes entgegen wirken könne. D. D. Bornholm, am Dinstag nach Invocavit (den 12. Febr.) 1515. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2712.

Instruction für Dietrich von Schönberg, um den Meister in Livland zur persönlichen Zusammenkunft mit dem H.M. aufznfordern, und dessen Bedenklichkeiten gegen diese Reise zu widerlegen; auch Nachricht von dem Erfolg dieser Botschaft. D. D. am Sonntag Reminiscere (den 17. Febr.) 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2713.\*

M.Gr. Joachim zu Brandenburg sendet seinem Vetter, dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Abschrift von einem wider ihn und den Herrmeister in Livland vor dem römischen Hofe obschwebenden Processe (welcher aber nicht mehr dabei liegt). D. D. Köln an der Spree, am Dinatag nach Reminiscere (den 19. Febr.) 1516. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Kifflauh" bezeichneten Schieblade, bel den den Hermann Szöge betreffenden Papieren.

# Nº 2714.\*

Wolter v. Plettenberg giebt dem Comthur zu Memel einige Aufträge wegen seines Aufenthalts in Memel zur Conferenz mit dem H.M.
D. D. Tuckum, Mittwoch nach Reminiscere (den 20. Febr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 2715.

Geheime Berathschlagung des H.M. mit dem Meister in Livland bei der persöulichen Zusammenkunft in Memel, in Betreff der Kriegsoperationen gegen Polen. D. D. am Sonntag Oculi (den 24. Februar) und in den folgenden Tagen 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2716.

Nachricht von der persönlichen Zusammenkunst des H.M. mit dem Meister in Livland zu Memel. D.D. am Sonnabend nach Oculi (den 1. März) 1516. D.

Ebendaher.

#### Nº 2717.

Fortsetzung der Verhandlungen bei der persönlichen Zusammenkunft des H.M. mit dem Meister in Livland zu Memel. D.D. am Mittwoch nach Lätare (den 5. März) 1516. D.

Ebendaher.

#### Nº 2718.\*

B. Johann zu Reval giebt dem H.M., M.Gr. Albrecht, von den Unternehmungen des Ritters Herm. Szöge in Rom wider ihn Nachricht, und räth, ihm durch ein Vorstellen an den Papst zuvorzukommen. D. D. Fegefeuer, Mittwoch nach Lätare (den 5. März) 1516. D.

Vom Original, welches sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscawitter vad Eistlanth" bezeichneten Schieblade vorfindet.

### Nº 2719.\*

Der Ritter Herm. Szöge bittet den H.M. um ein sicheres Geleit, ab und zu in dessen Landen ziehen zu können, d. d. Elbing, am Freitag vor Lätare (29. Febr.) 1515; nebst der darauf vom H.M. erfolgten Antwort, die ihn nach Königsberg zur Erfüllung seines Eides citirt, d. d. Memel, am Freitag nach Lätare (den 7. März) 1516. D.

Von einer Copie ebendaselbet.

# Nº 2720.\*

1.) Original-Schreiben des livländ. O.M. an den H.M., worin er ihm für den überschickten spanischen und rheinischen Wein dankt, und ihn um Rath bittet, ob er den Decan Wettberg bis zur Erstattung der Schuld festsetzen lassen dürfe etc. D. D. Heiligen-Aa, am Freitag nach Lätare 1516.— 2.) Copie des Schreibens von dem Rig. E.B. an den livländ. O.M., worin er ihn um ein freies und sicheres Geleit für den Decan Wettberg bittet etc.— 3.) Copie der Antwort des H.M. an den O.M., worin er ihm den Rath giebt, den Decan Wettberg bei seiner Durchreise festnehmen zu lassen, und ihm ein Gleiches verspricht, falls er sich in Preußen betreten lassen sollte. D.D. Memel, am Sonnabend nach Lätare (den 8. März) 1516. D.

Diese drei susammen liegende Schreiben befinden sich ebendaselbst.

### Nº 2721.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M. seine Meinung wegen des von Hermann Szöge gebetenen sicheren Geleites, und daß ihm die Form der langen Metze (Carthaune) gefalle. D. D. Hasenpoth, am Dinstag nach Judica (den 11. März) 1516. D.

Das Original chendaselbst.

#### Nº 2722.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M., was der gefangene Bruno Wettberg über die Pläne des Decans Wettberg und des Ritters Hermann Szöge ausgesagt hat etc. D.D. Kandau, am Palmabend (den 15. März) 1516. D.

Das Original ebeudaselbst.

### Nº 2723.\*

Wolter v. Plettenberg übersendet dem H.M. einige Briefe vom Bischof Johann zu Reval. D. D. Tuckum, am heil. Ostertage (den 23. März) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

# N° 2724.\*

Wolter von Plettenberg dankt dem H.M. für die Zuschickung seines Leib-Arztes, Meister Jacob, zur Cur seines Beinbruches, bittet ihn, auf Herm. Szöge aufpassen zu lassen, und meldet ihm einen Einfall litthauischer Edelleute in's livl. Gebiet. D. D. Neuermühlen, am Sonnabend nach Quasimodogeniti (den 5. April) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2725.\*

B. Johann von Reval mahnt den H.M., M.Gr. Albrecht, um Beantwortung seiner Eingabe, um seinen Jahressold und andere Reste; theilt ihm auch zugleich die von seinem Sollicitator aus Rom erhaltenen Nachrichten wegen der Szögeschen Händel etc. mit. D. D. Bergholm, am Montag nach Jucunditatis (den 29. April) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2726.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., den Sollicitator des Bischofs zu Reval in Rom um seine Hülfe wider die etwanigen Unternehmungen des Decans Wettberg daselbst zu ersuchen; meldet ihm auch die Rückkehr der Kaiseri. Gesandtschaft aus Moskau, und die Ansetzung eines livländ. Landtages. D. D. Wenden, am Freitag nach Himmelfahrt (den 2. Mai) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2727.

Zwei Schreiben des H.M. an den Meister in Livland, worin er demselben die Botschafter des Königs von Dänemark empfichlt, und die Willfährigkeit anräth, den abgefallenen Schweden keinen Aufenthalt und Vorschub in des Ordens Landen zu gestatten. D. D. am Mittwoch nach Fronleichnam und Sonntag Trinitatis (den 29. und 18. Mai) 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königeberg.

#### Nº 2728.\*

Wolter von Plettenberg schickt dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Abzeichnung zu einer scharfen Metze (Carthaune), die er für sich will gießen lassen, und frägt an, wie viel Pfund Kupfer die für H.M. gegossene hält, und wie viel die Kaulen (Kugeln) wiegen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Bonifacii (den 8. Junius) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 2729.\*

B. Christian zu Dorpat empfiehlt dem H.M. die Bitte des Paters Provinzial der Minoriten in Sachsen, Simon Neumeister, daß das seinem Orden bewilligte Kloster in Königsberg zu Stande kommen möchte. D. D. Dorpat, den 25. Mai 1516. L.

Das Original auf Papier ebendaselbst. Von dem Siegel, auf blofses rothes Wacha ohne Papier gedrückt, ist nur noch die Hälfte übrig.

## Nº 2730.\*

E.B. Jaspar zu Riga empfiehlt abermals einige Franciscaner dem H.M. um Bewilligung einer Stätte zu Anlegung eines Klosters in Königsberg. D. D. Ronneburg, den 10. Junius 1516. D.

Das Original ebendaseibst. Das Siegel ist auf rothes Wacha über Papier gedrückt, und zeigt ein quadrittes Schild, in dessen Isten und 4. Felde das kleinere erzbischöfliche Wapen, Bischofstab und Kreuz in's Andreas-Kreuz gelegt, in dessen 2ten und 3. Felde aber ein klndenbaum zu sehen ist. Umschrift: SIGILLYM. IASPAR. SANCTE. RIGE ECCIE ARCHEP +

## Nº 2731.\*

B. Johann zn Reval meldet dem H.M., daß er jetzt auf dem Wege zu ihm und nach Rom sei, und seine Reise beschleunigen wolle. D. D. Wenden, Mittwoch am Tage Mariä Heimsuchung (den 2. Julius) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2732.\*

Credenzbrief des livl. O.M. für den B. Johann von Reval, als Delegirten des Ordens nach Rom, au den H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä (den 4ten Julius) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2733.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., M.Gr. Albrecht, daß der B. Johann zu Reval jetzt im Begriff stehe, seine Reise nach Rom auf Verlangen des H.M. anzutreten. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä 1516. D.

Das Original ebendaselbat.

### Nº 2734.\*

Wolter v. Plettenberg dankt dem H.M., dafs er ihm zu seiner Herstellung den Arzt aus Deutschland verschrieben, und bittet, demselben, da er nach seiner Genesung jetzt zurückreise, bei seiner Ankunft ein Gratial auf seine Rechnung zu reichen; daneben meldet er ihm Neuigkeiten von den Russen. D.D. Wenden, am Montag nach Kiliani (den 14. Julius) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2735.

Der H.M. benachrichtigt den Kaiser, daß ein Diener der russischen Botschafter und zwei seiner (des H.M.) Leute von den Samaiten am Strande gesangen genommen, und wahrscheinlich an den König von Polen geschickt worden, und bittet, sich bei demselben für ihre Freilassung zu verwenden. D. D. am Sonnabend nach Apostel-Theilung (den 19. Julius) 1516. D.

Aus dem H.M.Registrauten dieses Jahres im geh, Archiv zu Königsberg.

# Nº 2736.\*

Wolter v. Plettenberg sendet dem H.M., M.Gr. Albrecht, die Copie eines Schreibens von dem Rigischen E.B. Jaspar, worin dieser 11. Band. die Furcht äufsert, dass die Russen sein neugebautes Haus Villack überfallen möchten, und ihn zugleich um Hülfe bittet. Ein Gleiches bittet auch Wolter den H.M., dem er noch andere politische Nachrichten von der kurländ. Gränze mittheilt. D. D. am Donnerstag nach Pantaleon (den 31. Julius) 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Mascowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

Nº 2737.\*

Wolter von Plettenberg bezeugt dem H.M. seine Freude über der Tod des Hermann Szöge, und schickt ihm eine Seilwinde zum Geschenk. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 17. August) 1516. D.

Das Original ebendaseibst,

Nº 2738,\*

Wolter von Plettenberg antwortet dem H.M., M.Gr. Albrecht, auf drei Briefe, in Betreff der Unterhandlungen mit dem röm. Kaiser, den Russen und Samaiten. D. D. Neuermühlen, am Tage Egidii (den 1. Septbr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2739.

Der H.M. überschickt dem Meister von Livland ein Transsumt der Bestätigung aller Privilegien des D.O. vom P. Leo X., und erfordert von ihm einen Kostenbeitrag von 200 Dukaten. D. D. am Tage Mariä Geburt (den 8. Septbr.) 1516. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres im geh. Archiv zu Königsberg. Das übersandte Transamut z. unter Nr. 2652. — Theils vor, theils nach diesem Schreiben stehen in dem Resistranten folgende Briefe, die minder wichtig sind: 1.) Der H.M. giebt dem ilvl. O.M. Nachricht von den Grünsstreitigkeiten mit dem Hauptmann in Samsiten, und bittet nöthigenfalls auf weiteres Ansuchen um seinen Beistand. Montag nach Mariä Heinsnehung (7. Julius). — 2.) Derselbe verspricht demenelben Beistand, im Fall er von den wegen des Bause derWillach ersürnten Rassen angegriffen werden sollte. Montag nach Mariä Himmelfahrt (18. August). — 3.) Derselbe räth demselben, den Dechant von Ossel gefangen zu setzen. In Ansuhang des Hermann Soys habe er ein Gleiches verfügt, und hoffe, daße er nicht eatkommen solle. Am stillen Freitsg (21. März). — 4.) Derselbe bezeigt demselben sein Beileid wegen des auf der Rückreise von Memel erlittenen Beinbruchs, und meldet ihm, daße er seine nen Leibnart und Barbler, Melster Jacob, an ihn absglefertly habe. D. D. och (Vergl. Nr. 2724),

Nº 2740.

Der livl. O.M., Wolter v. Plettenberg, sendet dem H.M., M.Gr. Albrecht, zwei russische Originalbriefe von den beiden Statthaltern zu Pleskau, Knjäs Iwan Wassiljewitsch und Knjäs Pieter Semenowitsch, welche beide bescheinigen, von ihm die durch den H.M. besorgten Briefe des Kaisers Maximilian an ihren Kaiser erhalten zu haben, welchem sie jene Briefe zuzusenden versprechen. D. D. Burtnick, am Tage des Apostels Matthäus (den 21. Septbr.) 1516. D. u. R.

, Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Die beiden im Titel erwähnten Pleskanschen Scheine liegen in diesem Briefe Piettenberg's, und sind in altalavonischer Sprache geschrieben. Der erste Ist daltri: in des großen Kaisers und Herru von ganz Rußland Vaterstadt Pakow, am 9. Septhr. 7025, mit slavonischen Jahrzahlzeichen. Das Siegel scheint ein Daumringsiege' zu seyn. En stellt einen auf die Seite sehenden Vogel vor, der auf einem dop-

pelten runden Fufsgestelle steht. An jeder Seite des Vogels sind, wie es scheint, drei brennende Lampen. Von der alsvonischen Umschrift war nichts mehr zu erkennen. Das Siegel war überdiefs nur auf Fapier über rothes Wachs gedräckt. Nur dieser erste Birdf ist bei der Abschrift in slavonischen Schriftungen, nebst einer Abseichung des Siegels, mitgethellt. Der andere ist datirt: Pakow, im Julius 7020, ebenfalls mit slavonischen Jahrzahlzeichen. Wenn man, nach der gewöhnlichen Methode, das von des Griechen angenommene Geburtsjahr Christi 5509 abzieht, so giebt der erste Birdf die Jahrzahl 1517, und der zweite 1518. Wie diese Jahrzahlen mit dem Datum der Jeittenbergischen Birdfes, ohne Anachronism, ihre Richtigkeit behalten können, mögen diejenigen entscheiden, welche mit der damaligen russischen Zeitrechnung und den damaligen Jahrzahlzeichen näher bekannt sind.— Das runde Sieg des zweiten Birdfes scheint auch ein Ringsiegel zu seyn, da es so klein ist. Es stellt den vom Pferde auf den Lindwurm stechenden Georg vor. Von der slavonischen Umschrift war kein Buchstabe mehr zu erkennen. Die Addresse an Piettenberg ist auf beiden Birden histen geschrieben und geht kurz: Boansper-anns-Ilemensfepty Manzeccooy.

### Nº 2741.

B. Johann (Blankenfeld) von Reval schreibt dem H.M., daß er dem Kaiser die Angelegenheiten des Ordens empfohlen habe, und Georg von Eltz darüber umständliche Auskunft geben würde. Zugleich meldet er, daß das Ordens-Haus in Rom geplündert seyn solle, und andere Neuigkeiten. D.D. Augsburg, am Donnerstag nach Mauritii (den 25. Septbr.) 1516. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.\*)

### Nº 2742.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M. um eine Empfehlung für seinen Diener Georg Hopfenrade an den M.Gr. Joachim zu Brandenburg. D. D. Wenden, am Montag nach Mauritii (den 29. Septbr.) 1516. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

#### Nº 2743.\*

Wolter von Plettenberg schickt dem H.M. 280 Gulden rheinl, statt 200 Dukaten, meldet ihm, dass er den Kalk bestellt habe, dass er den Priester als Schreiber behalten werde etc. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Simon und Judä (den 30. Octbr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2744.\*

Johann, Bischof zu Reval, Caplan des H.M., benachrichtigt denselben von seiner Ankunft in Rom, und daß der von dem Cardinal von Ferneß neben dem Ordens-Hause gebaute Palast demselben keinen Abbruch thue, worüber er ihm einen Handriß zuschickt. Zugleich meldet er ihm verschiedene Neuigkeiten, und schickt ihm die gedruckte Entsetzungsacte des Herzogs von Urbin, Franciscus Ma-

<sup>\*)</sup> Gadebusch (lividad Jahrbücher, Th. 1) führt bei diesem Jahre an, daße der Bischof bei einer Urhunde sich den Titel eines Legati de latere, Gottschuff und Orator gegeben. Das Wort "Gottschuff' ist ihm unverständlich. — Offenbar ist dasselbe aus unrichtiger Leseart ensteinaden. Statt des in der alten Schreihart sehr ähnlichen Anfangsbuchstabens G (@) muß B (20) gelesen werden, also, da das Ende abgedent sie figurende "B osiech abgedent ist, Bottschuff". B osiech abgedent ist, Bottschuff".

ria, durch den Papst (die aber ihrer Weitläuftigkeit wegen in der Abschrift weggeblieben). D. D. Rom, den 16. Novbr. 1516. D.

Das Original ebendaseibst.

## Nº 2745.\*

B. Johann zu Reval meldet dem H.M., was in den Irrungen mit dem Orden in Wien bisher zu Rom verhandelt worden, und theilt ihm in einer Beilage politische Nachrichten mit. D. D. Rom, den 19. Novbr. 1516. D.

Das Original, welches sehr schwierig zu lesen, ebendaselbst.

### Nº 2746.\*

Wolter v. Plettenberg äussert durch den Diener des röm. Kaisers dem H.M. sein Bedenken über den Courierwechsel zwischen Wien und Moskau. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Thomas (den 21. Decbr.) 1516. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2747.\*

Eines zu Treyden im Gefängnis gehaltenen Priesters Entschuldigungsschrift, an den Praktiken des Decans Wettberg gegen den Bischof von Oesel und des Hermann Szöge keinen Theil genommen zu haben, mit der Bitte, ihn mit dem livländ. O.M. auszusöhnen. (Aus dem Jahre 1514—1516). D.

Von einer gleichzeitigen Copie auf dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königzberg. Auf dem Papier zelbst stehen zur Bezeichnung des Inhalts nur die Worte "Hermen stoie Handel," und es ist daher nicht ausfindig zu machen, von wem, an wen und wann dieser, manche interessante Aufschlüsse enthaltende, Brief geschrieben worden.

### Nº 2748.\*

Schreiben des Hermann von Szöge an den Pomesanischen Bischof Job v. Dobeneck, worin er ihn um Befreiung aus seinem Gefängnisse bittet. Ohne Datum (wahrscheinlich vom J. 1516). D.

Das Original von Szöge's eigener Hand und mit seinem Petachaft beziegelt, liegt in der mit livländ. Papieren angefüllten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

### Nº 2749.\*

Vertheidigung des H.M., M.Gr. Albrecht, gegen die wider ihn von dem Ritter Hermann Szöge bei dem Stuhl zu Rom angebrachten Klagen. (Vom Jahre 1516). D.

Von einer alten Copie auf dem geh. Archiv zu Königsberg. Auf dem Papier findet sich keine Nachricht welter, die über die historischen Umstände dieser Vertheidigung einen Aufschlufs gübe.

### Nº 2750.\*

Specification der Zehrungskosten des Dr. Stephan Geret auf seiner Reise zum Bischof von Reval 1516. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eisstanth" bezeichneten Schiebiade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg in einem Papier, worsuf eine gleichzeitige Hand die Worte geschrieben: "Zerung Doetor steffan Geret in Eysstannt zu meinem gl. Herren vona Renell ao. 1510."

### Nº 2751.

Wolter von Plettenberg benachrichtigt den H.M.: 1.) daß er die Antwort vom Vogte zu Sonneburg wegen des bestellten Kalks nicht früher erhalten habe, weil der große Sund erst vor Kurzem mit Eis belegt sei; 2.) daß der Schaden zweier Edelleute an der Gränze mit Litthauen durch beiderseitige Commissarien werde untersucht, dabei aber zwei oder drei Gebietiger mit ungefähr 200 Pferden von seiner Seite an die Gränze geschickt werden; 3.) daß die Tartarn mit den Russen im Kriege begriffen seien, zwischen Polen und den Russen aber keine Feindseligkeiten vorfallen. D. D. Wenden, am Freitag nach Vincentii (den 23. Jan.) 1517. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2752,\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, dem Georg von Sacken zur Erlangung seiner Güter (im preußisch-holländischen Gebiet in Preußen) bei dem Pomesanischen B. Job von Dobeneck zu Riesenburg behülflich zu seyn. D. D. Wenden, am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1517. D.

Das Original liegt in dem geh Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade.

# Nº 2753.

Empfehlungs-Schreiben des livländ. O.M. an den H.M. für den Berend Ovelacker, dessen Schwester-Sohn in Bremen umgebrächt worden, zur weiteren Empfehlung an den Administrator des Erzbisthums in Bremen, Herzog Christoph von Braunschweig. D. D. Wenden, am Aschtage (den 25. Febr.) 1517. D.

Vom Original im geh. Archiv an Königaberg. — Zur Vervollständigung der genealogischen Nachrichten von der Familio Oreincker hat dieser Brief nicht ausgehassen werden können. Zu bemerken ist dabei, dafs Hermann Oreincker, Comhun zu Talkhof in Liviand, dem H.M. im J. 1519 seine Dienste im Kriege anbot, und darauf am Sonnabend nach Apostel-Theilung desselben Jahres zur Antwort erhielt: dafs der H.M. für jetzt noch keine offene Fehde vorhabe, sobald solches aber geschehe, sieh seiner erinnern und ihn zu sich fordern würde. S. den Registranten unter List. X. vom J. 1519 im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2754.

Bündniss des russ. Kaisers Basilius (Gabriel) mit dem H.M., M.Gr. Albrecht, wider Sigismund I., König von Polen, mit dem Kusse des Kreuzes. D. D. Moskau, den 10. März im J. 7025 (1517). R.

Von einer gleichzeitigen, glaubhasten Copie, die sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade "Muscowitter vnd Eistnath" besindet. — Diese Copie einhält mehrere Schreiblehler. Be triffs sich aber noch eine richtigere Abschrift des Bündaisses sing Archiv, wornach Manches berichtigt werden kann. Diese zweite Abschrift ist von dem Archivar Görling, d. d. Gölln an der Spree, den 3. Octhe. 1065, vidimirt worden, da das Original in das Archiv zu Berlin genommen wurde, worüber Churfürst Friedrich Wilhelm einen eigenhindig auterseichneten Scheln, d. d. cod., ausstellit, der im Königsberger Archiv ausbewahrt wird, und bei der Abschrift des Bündaisses sür diesen Cod. dipl. mitgetheilt ist.

## Nº 2755.

Leo X. legt allen christlichen Fürsten, bei Strafe der Excommunication, einen fünfjährigen Waffenstillstand auf, um während desselben auf dem allgemeinen Concilium die besten Mittel zu wählen und auszuführen, um der Tyrannei und Uebermacht der Türken die Spitze bieten zu können. D. D. Rom, VI. Idus Mart. (den 10. März) 1517. Pont. a. V. L.

Vom Original auf Pergament im königl. geh. Archiv zu Königsberg. Der Pergament-Umschisg, worin die Bulle gehangen, ist abgoschultten, diese liegt aber, sammt der Seidensehnur, dabei

## Nº 2756.

Der H.M. meldet dem Comthur von Goldingen, Otto von Goes, daß er Vorhabens sei, die von den Samaiten am Strande errichten Schranken und Schläge zu zerstören, und fordert ihn auf, zu gleicher Zeit auf livländ. Boden ein Gleiches zu thun. D. D. am Dinstag nach den Pfingst-Feiertagen (den 2. Jun.) 1517. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2757.

Instruction für den Melchior Rabensteiner, Gesandten nach Livland, zum Empfang der Botschaft aus Moskau, nebst einem Auszuge aus dem Schreiben des Bischofs von Reval an den H.M., in Betreff der vom Könige von Polen dem päpstlichen Stuhl gemachte Anzeige, daß der H.M. sich mit dem Großfürsten von Moskau gegen ihn verbunden habe. D. D. Marienburg, am Sonnabend nach Aller Heiligen-Tag (den 7. Novbr.) 1517. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2758.\*

Hermann Ovelacker empfiehlt seinen Abgesandten dem H.M. D. D. Pullefer auf Oesel, am Freitag vor Antonii (den 15. Januar) 1518. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölber su Königsberg. Das Siegel ist auf das Papier gedrückt, und zeigt einen Schild mit einem aufspringenden Löwen, und die Unsechrift: HRRMEN OVELACKER.

# Nº 2759.\*

Hermann Ovelacker, Comthur zu Talkhof, dankt dem H.M. für die Empfehlung an den livländ. O.M., durch die er in den Besitz einiger Güter in Livland gekommen. D. D. auf Oesel, am Sonntag nach Johannis (den 27. Jun.) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2760.\*

Dionysius (Tonys) Obelacker, Vogt zu Sonneburg, entschuldigt sich bei dem H.M. wegen der Nichtlieferung des Kalks; verspricht dagegen, im folgenden Winter 100 Last Kalk zu liefern, und dankt demselben für die Empfehlung seines Bruders, des alten Vogts zu Karkhus an den livländ. O.M. D. D. Sonneburg, am Mittwoch nach Margaretha (den 28. Julius) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2761.

Der H.M. ersucht den Meister in Livland, dem zum Bischof von Dorpat bestätigten B. Johann von Reval zur ruhigen Besitznahme seines neuen Bisthums behülflich zu seyn. D.D. am Donnerstag nach Jacobi (den 29. Julius) 1518. D.

Aus dem H.M.Registranten d. J. auf dem geb. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2762,\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., daß er dessen Schreiben an den Großfürsten zu Moskau bis an die russische Gränze geschickt habe, worüber er ihm ein Zeugniß vom Comthur zu Marienburg, das zugleich ein Schreiben vom Heergrafen zu Pleskau enthält, mitsendet, (welche beide Schreiben, das erste d. d. Marienburg, am Tage St. Jacobi Apostoli (25. Julius) 1518, das andere in russischer Sprache d. d. Pskow, im Jul. 7025, bei der Abschrift in Beilagen mitgetheilt sind). D. Burtnick, am Montag nach Petri Kettenfeier (den 2. August) 1518. D.

Die Originale dieser drei Schreiben liegen in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2763.\*

Wolter von Plettenberg deprecirt bei dem H.M. die Zusendung eines andern Arztes wegen seiner Genesung, und meldet ihm Neuigkeiten von den Russen. D. D. Ruyen, am Mittwoch nach Laurentii (den 11. August) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2764.\*

E.B. Jaspar bittet den H.M., M.Gr. Albrecht, um Empfehlungsschreiben für den Ritter Otto von Rosen an die Höfe Ungarn und Böhmen. D. D. Ronneburg, am Donnerstag nach Laurentii (den 12. August) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2765.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., den Otto von Rosen dem Könige von Ungarn und Böhmen und anderen Herren in Deutschland zu Vollführung seiner Geschäfte zu empfehlen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Matthäi (den 26. Septbr.) 1518. D.

Das Original ebendaseibst.

### Nº 2766.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M., daße er dessen Abgesandten nach Moskau den nächsten Weg nach Rußland durch das Stift Dorpat habe weisen lassen. D.D. Wenden, am Montag nach Apostel Matthäi (den 27. Septbr.) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2767.\*

Der Comthur zu Goldingen meldet dem Bischof von Samland, Georg von Polentz, es sei ein Danziger Schiff aus Schweden mit 100 Knechten an seiner Küste gestrandet, und frägt an, ob der H.M. die Knechte, welche alle geborgen wären, in seinen Dienst nehmen wolle. D. D. Goldingen, am Dinstag Remigii (den 5. October) 1518. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2768.\*

1.) Officielles Schreiben des B. Johann von Dorpat und Reval an den H.M., worin er ihn, zur Erfahrung neuer Nachrichten aus Livland, auf den Abgeber des Briefes, Joh. Gattenhofer, verweiset. D. D. Dorpat, den 10. Decbr. 1518. D. — 2.) Privatschreiben des Bischofs an den H.M., worin er ihm Nachricht giebt, daß der Factor der Fugger in Leipzig, Jodocus v. Kienitz, bei der Anzeige von dem am 16. Julius zu Leipzig erfolgten Tode des Bischofs von Samland ihn besonders gebeten, wegen der erledigten Stelle alle Aufmerksamkeit anzuwenden. Ohne Ort- und Zeit-Angabe. L. — 3.) Privatschreiben desselben an ebendenselben, worin er ihm die Gesinnung der Einsassen seiner Provinz schildert. D. D. Dorpat, den 11. Decbr. 1518. D.

Alle drei Originale lagen zasammengewickelt ebendaselbet.

## Nº 2769.

1.) Instruction für den Balthasar Dorelin, Secretair und Gesandten des Deutschmeisters an den Meister in Livland, um genaue Erkundigung über den Proceis wegen des vom Dechant von Oesel, Joh. Wettberg, in Rom geschmiedeten, falschen Schuld-Documents einzuziehen.— 2.) Antwort des Meisters in Livland über den Verlauf der Sache. Letztere d. d. Sonnabend nach Luciä (den 18. December) 1518. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg. Diese Gesandsschaft des Balthaur Dorelin erregte in Preußen Argwohn, oder vielmehr war der H.M. unterrichtet, dass eeine Sendung noch andere Gegenstände betraf, deren Bersthachlagung zwischen den beiden Meistern dem H.M. zuwider, war; Dorelin wurde daher bei seiner Rickkunft aus Liviand, auf Befehl des H.M., zin's Gefängnis gesetzt, und mußte zich auf die ihm vergelegen Fragen erklären. (Diese Erklärung folgt unter Nr. 2772.) Nach vielem Bitten, und ansch-dem Dorelin eine Urfehde und Versprechen (um Freitag nach Valentini 1519) ausgestellt hatte, "das er von seiner Gesangenachmung, noch was er gefragt worden, Niemand Etwas offenbaren wolle ete.," wurde er wieder frei gelassen.

#### Nº 2770.\*

Wolter von Plettenberg's Credenz-Schreiben an den H.M. für Reinhold Orgies. D. D. Wenden, am Sonntag nach Luciä (den 19. December) 1518. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2771.\*

Wolter v. Plettenberg provocirt auf die mündliche Relation des Briefabgebers, des Comthurs zu Coblenz, Werner Spies von Bauesheim, in Ansehung des jetzigen Zustandes von Livland. D. D. Wenden 1518. D.

Das Original ebendaselbet.

### Nº 2772.

Erklärung des Balthasar Dorelin auf die in seinem Gefängnisse ihm vorgelegten Fragen, die Verhandlungen zwischen dem D.M. und Meister in Livland betreffend. Obne Jahrzahl und Datum (1519). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Vergl. Nr. 2709.

### Nº 2773.

Der H.M. fordert den Meister in Livland auf, den Adel in Litthauen, welcher, in Folge eines Gebots des Königs von Polen, den freien Handel nach Königsberg verhindern wollte, mit Repressalien zu bedrohen. D. D. am Montag nach heil. drei Könige (den 10ten Januar) 1519. D.

Aus dem H.M.Registranten dieses Jahres auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2774.\*

Johann, Bischof zu Dorpat und Reval und Caplan des H.M., benachrichtigt denselben von der Absendung seiner nach Moskau addressirten Briefe nach Isenburg (Isborsk), und daß seine dem Georg v. Zabeltitz mitgegebenen Briefe in einer Riege zufällig verbrannt wären. D. D. Bergholm, den 24. Januar 1519. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Museawitter vold Eiffnath" bezeichneten Schieblade. Das auf voch Wechs über Papier gedrückte Siegel ist sehen sehr undeutlich die. Unterschrift von des Bischöre ieigener Haus

## Nº 2775.\*

Der livländ. O.M. bittet den H.M., seinem Diener, Welcken Sedruck, den er nach Italien abgefertigt, Empfehlungsbriefe mitzugeben. D. D. Wenden, am Freitag nach Pauli Bekehrung (den 28sten Januar) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2776.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M. um die Erlaubnifs für seinen Untersassen, Andreas Kruse, daß er ungefähr zwei Schlitten mit Waaren in das von dem H.M. blockirte Danzig führen dürfe. D. D. Kirchholm, am Freitag nach Matthiä (den 25. Febr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2777.\*

Fürbitte des livländ. O.M. bei dem H.M. für Gerhard Szure, daßer einen Schlitten mit Waaren durch Danzig führen dürfe. D. D. Neuermühlen, am Montag nach Matthiä (den 28. Febr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

H. Band

### Nº 2778.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., daß er, seinem Rathe gemäß, nit den Prälaten und Ritterschaften von Livland übereingekommen wäre, ein Bündniß mit dem Könige von Dänemark zu schließen, und daß seine deshalb nach Kopenhagen gehende Gesandtschaft kurz vor Simonis und Judä durch Königsberg gehen werde. D. D. Karkhus, am Montag nach Matthiä (den 28. Febr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Wolter von Plettenberg accreditirt seinen und des livländ. Ordens Gesandten, M. Laurentius Matthäi, Decan zu Reval, bei dem H.M. / D. D. Wenden, am Sonntag Exaudi (den 5. Jun.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2780.\*

Wolter von Plettenberg ersucht den H.M. um die Herausgabe einiger Fässchen und Güter, welche preussische Zolleinnehmer livländischen Kausseuten weggenommen. D. D. Wenden, am Dinstag in Pfingsten (den 14. Jun.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2781.\*

E.B. Caspar zu Riga bittet den H.M. um Herausgabe des dem Rig. Kaufmann Hanns Braunis von den prenfsischen Zöllnern confiscirten Fäßschens. D. D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten (den 15. Jun.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2782.\*

Der Rig. E.B. Caspar bittet den Rath des H.M., Dietrich von Schonenberg, die Herausgabe der dem Hans Braun confiscirten Rauchwaaren zu bewirken. D. D. Ronneburg, Mittwoch in Pfingsten 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2783.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval bittet den H.M. für den Kaufmann Hans Brauns aus Riga, dem die preußischen Zollofficianten ein Fäßschen mit Peltereien angehalten. D. D. Dorpat, den 20. Junius 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2784.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval gratulirt dem H.M. zur glücklichen Wendung seiner Sachen. D. D. Warbeck, den 28. Jul. 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2785.\*

Der Comthur zu Goldingen bittet den H.M., die Sache eines seiner Untersassen in Danzig zur Entscheidung zu befördern. D. D. Goldingen, am Tage Petri Kettenfeier (den 1. Aug.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2786.\*

Empfehlungsschreiben des livländ. O.M. für den Bevollmächtigten des Königs von Portugal, Hans Paffenräth, an den H.M. D. D. Riga, am Montag nach Dionysii (den 10. Octbr.) 1519.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2787.\*

Der alte Ritter Hans von Rosen verspricht dem H.M., M.Gr. Albrecht, seinen Sohn in dessen Kriegsdiensten zu lassen. D.D. am Dinstag vor Galli (den 11. Octbr.) 1519. D.

Das äufserst schwer zu lesende Original ebendaselbst.

## Nº 2788.\*

Empfehlungsschreiben des Wolter v. Plettenberg an den H.M. für seinen Gesandten nach Deutschland, Dietrich König. D. D. Wenden, am Dinstag nach der Empfängnifs Mariä (den 13. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2789.\*

Credenzbrief des livländ. O.M. an den H.M. für seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Wenden, am Tage des Apostels Thomas (den 21. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2790.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval theilt dem H.M. die Nachrichten mit, welche er von seinem Sollicitator aus Rom über die polnischen und andere Angelegenheiten erhalten. D. D. Dorpat, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2791.\*

Otto Goes, Comthur zu Goldingen, thut bei dem H.M. Fürbitte für den Abgeber des Briefes, Albert Clouer, dem ein Posten mit Korn in Preußen arrestirt worden. D. D. Goldingen, am Silvester-Tage (den 31. Decbr.) 1519. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2792.\*

Hans aus der Mark klagt dem H.M. über die von einem Danziger Schiffer in der Libau ("Liffa") erlittene Betrügerei, und über das Benehmen des Danziger Raths bei seiner Klage, und bittet ihn zugleich um die Erlaubnifs, in den Danziger Häfen gegen die Danziger Repressalien brauchen zu können. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1519). D.

Das Original lag in dem Briefe des Comthurs von Goldingen an den H.M., d. d. Goldingen, am Tage Petri Kettenfeier 1519. (s. Nr. 2785.)

### Nº 2793.

Antwort des russ. Kaisers Basilius (Gabriel) bei der ersten Audienz des Georg von Klingenbek, Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht, wegen des vom Kaiser versprochenen Auxiliar-Geldes zum Kriege gegen Sigismund I., König von Polen. Vom J. 1520. L.

Dieses Actenstück besteht aus einem langen Streisen zusammengeklebter Octavblitter, und ist wahrscheidlich eine sehon in Rusaland dannts gemachte Übersetzung der auf dieselbe Art geschriebenen beiliegenden altrussischen Schrift. Es wird in der mit "Muscowitter vad Eliffausth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königeberg aus Dewuhrt.

## Nº 2794.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval entschuldigt sich bei dem H.M., daß er ihm weder die 50, noch weniger die 500 geforderten Hülfspferde schicken könne, und empficht ihm dagegen seinen Marschall, Hans Sydau aus Brandenburg. D. D. Wenden, am Tage Fabian und Sebastian (den 20. Jan.) 1520. D.

Das Original wird ebendaselbst aufbewahrt.

### Nº 2795.\*

Wolter v. Plettenberg empfiehlt seine Gesandten an den H.M., Paul von Stain, Vogt zu Wesenberg, und Secretair Ludwig Gratzau. D.D. Wenden, am Freitag nach Dorotheä (den 10. Febr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2796.\*

Schreiben einiger Mitgebietiger aus Livland an den H.M., wegen der von ihrem O.M. verlangten 600 Hülfspferde, mit der Anzeige, daß sie ihm, außer dem baaren Gelde, noch 100 Gewapnete und darüber gesendet haben, und der Bitte, den livl. Ordens-Canzler wieder zu Gnaden anzunchmen. D. D. Wenden, am Freitag nach Appolloniä (den 10. Febr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2797.

Instruction für die Gesandten des Meisters aus Livland, wegen mehrerer Anträge an den H.M., betreffend die Hülfe mit Mannschaft und Geld, die sichere Geleitung der erwarteten russischaften, die Bestätigung der Freiheiten von Harrien und Wierland, und die Ungnade wider den livländ. Canzler. D. D. Wenden, am Freitag nach Dorotheä (den 10. Febr.) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2798.

Antwort auf die Anträge der livländ. Abgeordneten, wegen Ablehnung der Hülfe an Mannschaft und Geld, Geleitung der russischen Botschafter u. s. w. D. D. Königsberg, am Sonnabend nach Valentini (den 18. Febr.) 1520. D.

Von Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2799.

Bittschreiben des H.M. an den Meister in Livland, ihn mit der nachgesuchten Geldhülfe nicht zu verlassen, um das Dienstvolk besolden zu können, bis das Geld aus Rufsland ankommen würde. D. D. am Sonnabend nach Petri Stuhlfeier (den 25. Febr.) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königeberg.

## Nº 2800.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich gegen den H.M., daßer die zur Hülfe verlangten 600 gerüsteten Pferde nicht schicken könne, verspricht ihm dagegen 200 gerüstete Pferde nächstens zu schicken, und meldet ihm zugleich Neuigkeiten aus Rußland. D. D. Wenden, Mittwoch nach Invocavit (den 29. Febr.) 1520. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vad Kifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2801.\*

Der Statthalter zu Memel benachrichtigt den H.M. über die Absicht der an der samaitischen Gränze versammelten polnischen Truppen, und bittet ihn um Zusendung mehrerer Truppen, eines Büchsenschützen u. s. w. D. D. Memel, am Dinstag nach Reminiscere (den 6. März) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2802.\*

Wolter v. Plettenberg zeigt dem H.M. an, dass die Samaiten den Strand besetzen wollen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Reminiscere (den 10. März) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2803.

Der H.M. ersucht den Meister von Livland, wenigstens dreihundert Reiter zur Hülfe auf's Eilendste nach Preußen abzufertigen. D.D. am Dinstag nach Oculi (den 13. März) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2804.

Der H.M. giebt dem Meister von Livland Nachricht von einem Vortheil über die Polen in dem ermländischen Städtchen Mehlsack, und ist ihm anräthig, da die Samaiten den zuzichenden Hülfstruppen den Weg am Strande versperren wollen, den Durchzug mit Gewalt zu erzwingen. D. D. am Dinstag nach Lätare (den 20sten März) 1520. D.

Aus demselben Actenstücke.

### Nº 2805.

Instruction für den Haus-Comthur Michael v. Drahe, Abgeordneten an den Meister in Livland, um die baldige Zusendung von Reitern, Proviant und Geld, und die sichere Geleitung der russischen Botschafter bis Memel zu begehren, auch die Krankheit des H.M. anzuzeigen. D. D. Königsberg, am Donnerstag nach dem Sonntage Judica (den 29. März) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königeberg.

## Nº 2806.

Antwort des Meisters von Livland auf die Anträge des Haus-Comthurs Michael v. Drahe, wegen Zusendung der Reiter, des Proviants und Geldes, Abwartung und Geleitung der russischen Botschafter u. s. w. D. D. Wenden, am Tage des Evangelisten Marcus (den 25. April) 1520. D.

Vom Original, dus ebendaselbet befindlich ist.

### Nº 2807.\*

Wolter von Plettenberg empfiehlt dem H.M. seine Abgesandten, den Haus-Comthur zu Wenden, Robeth v. Wachtendunck, und seinen Secretair Ludwig Gratzau. D. D. Wenden, am Sonntag Jubilate (den 29. April) 1520. D.

Das Original befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## Nº 2808.

Der Meister und die Gebietiger in Livland sind dem H.M. anräthig, mit der Krone von Polen Friede oder wenigstens Waffenstillstand zu schließen, und geben ihre Unzufriedenheit über den großen Einfluß der Schönenberger und die Auslieferung eines polnischen Gefangenen nach Rußland zu erkennen. D. D. Wenden, am Abend Philippi und Jacobi (den 30. April) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. .

### Nº 2809.

Instruction für den Abgeordneten des H.M. an den Meister in Livland (den Haus-Comthur zu Königsberg, Michael v. Drahe), um zur Kriegsrüstung gegen Polen Geld und Proviant zu begehren, auch sich der freien und schnellen Communication mit Rufsland zu versichern. Ausgefertigt zu Königsberg, am Freitag nach Cantato (den 11. Mai) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2810.

Antwort des H.M. auf die Anträge und Vorwürfe des Meisters und der Gebietiger in Livland, und Anrathen, den bösen Nachreden der Uneinigkeits-Stifter kein Gehör zu geben. Actum am Sonnabend nach Cantate (den 12. Mai) 1520. D.

Ebendaher.

### Nº 2811.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Dorpat schreiben dem H.M. wegen einiger, dem Michael Hardenberg angehaltenen Güter in Königsberg. D.D. Dorpat, am Himmelfahrtstage (den 17. Mai) 1520. D.

Das äußerst schwer zu lezende Original mit dem auf gelbes Wacha über Papier gedrückten, aber sehon ganz undeutlichen Siegel befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der Schieblade "Mussowitter vom Kilffanth."

### Nº 2812.

Zeugniss des Raths zu Dorpat, dass die dem Michael Hardenberg in Königsberg angehaltenen Güter nicht Danziger Gut seien, sondern von Lübeck kämen und für Livland bestimmt wären. D. D. am Freitag nach Himmelsahrt (den 18. Mai) 1520. D.

Das Original auf Pergament befindet sich ebendsselbst. Das Siegel in gelbes Wachs and in gleicher Kapsel hingt an einem Pergamentureilen; es ist aber schon so sehr undeutlich, daß man die Figuren darauf gar nicht unchr erkennen kan.

# Nº 2813.

Instruction für Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, und Eberhard Freiberg, Pfleger zu Tilsit, um dem Meister in Livland von der bevorstehenden Zusammenkunft des H.M. mit dem Könige von Polen Nachricht zu geben, und die Uebersendung des rückständigen Geldes und Proviants und der Reisigen nachzusuchen. D.D. am Mittwoch nach Exaudi (den 23. Mai) 1520. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2814.\*

Wolter von Plettenberg sendet dem H.M. ein von dem Rath zu Dorpat empfangenes Originalschreiben (d. d. "am Daghe ascentionis domini," d. i. den 17. Mai, s. Nr. 2811.), und bittet, die arrestirten Güter des Michael Hardenberg verabfolgen zu lassen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Exaudi (den 23. Mai) 1520. D.

Die Originale beider Briefe liegen in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2815.

Antwort des Meisters von Livland auf die Anträge des Hermann Hasenkampf und Eberhard Freiberg, die persönliche Zusammenkunft dem Könige von Polen, und die Uebersendung des rückständigen Geldes und Proviants und der Reisigen betreffend. D. D. Wenden, am Freitag nach Fronleichnam (den 8. Junius) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2816.\*

Wolter v. Plettenberg schreibt an den M.Gr. Wilhelm v. Brandenburg und die andern Regenten des Landes Preußen wegen der von dem H.M., M.Gr. Albrecht, verlangten Hülfe an Geld und Proviant. D. D. Wenden, am Freitag nach der Heimsuchung Mariä (den 6. Julius) 4520. D.

Das Original befindet sich in der mit "Moscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2817.

Der Meister und die Gebietiger von Livland erklären, das ihr Rath in der Friedensunterhandlung zu Thorn, nachdem auf die Forderungen des Königs von Polen von Seiten des H.M. und seiner Gebietiger sehon Antwort gegeben, überflüssig sei, und schlagen die rückständige Beihülfe mit Geld und Reitern ab, weil der Friede auf alle Bedingungen rathsamer wäre, als die Fortsetzung des Krieges. D. D. Wenden, am Sonnabend nach der Apostel-Theilung (den 21. Julius) 1520. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2818.

Wolter von Plettenberg räth dem H.M. dringend an, mit dem Könige von Polen Friede zu machen, und sagt sich und die Gebietiger in Livland von aller Verantwortlichkeit los, wenn der Krieg fortgesetzt werden und die Sache ein schlechtes Ende nehmen sollte. D. D. Wenden, am Abend des Apostels Jacobi (den 24. Jul.) 1520. D. Vom Original im geh. Archiv zu Kösigsberg.

# Nº 2819.

Der H.M. antwortet auf die Entschuldigungen des Meisters von Livland, wegen verweigerten Raths in der Friedensunterhandlung mit Polen und wegen unterlassener Zusendung der Hülfe mit Geld und Reitern; beides nochmals begehrend. Actum am Donnerstag nach Petri Kettenfeier (den 2 Aug.) 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2820.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval empfiehlt dem H.M. den Henning Triplatz, Lehenmann des Hauses Brandenburg, welcher sich in des H.M. Dienste begeben wifl.
 D. D. Bergholm, den 4. Aug. 1520.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2821.

Georg v. Klingenbeck, Gesandter an den Großfürsten in Moskau, klagt dem H.M., wie schlecht es ihm in Pleskau ergehe. Zwei Originalbriefe, vom Tage Oswaldi (5. Aug.) und Sonntag nach Laurentii (den 12. Aug.) 1520. D.

Beide bewahrt das geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2822.

Des H.M. in Prenfsen, M.Gr. Albrecht, Confirmation, dafs der D.O. in Livland, unter sich einen Meister zu kiesen, Macht haben möge. D.D. Königsberg, am St. Lorenz-Abend (den 9. Aug.) 1520. D.

Das Original auf Pergament befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg in der Spec. I., Nr. 56. Der Pergamentstreifen zum hochmeisterlichen Siegel ist noch daran, letzteres aber fehlt. Dieser Umstand, und andere Vorkommenheiten (verg.) kr. 2522. 2019. 2520. 2023.) führen anf den Gedanken, daß damals (1520) diese Urkunde gar nicht vollzogen und ausgereicht worden. Die Abtretung von Harrien etc. erfolgte erst 1525, und dech ist zehon in diese Urkunde wärtlich aufgenommen der offene Brief des H.M. Ludwig von Kriichshausen, d. d. Königsberg, Dinstag nach Cantate (den 24. April) 1459. D., wodurch dieser H.M. dem Do. in Livland die Länder Harrien, Wierland und Allentaken, nebt den Schösseru und Städten Reval Wesenberg und Narwa abtritt, und welchen Arndt, Th. B. 8.140. (wahr-

scheinlich aus den Hillruschen Collectaneen) mitgetheilt hat, Gadebusch aber fast zu bezweifeln scheint (Livl. Jahrb., I. 2. S. 166. Ann. y.).

### Nº 2823.\*

Wolter von Plettenberg verspricht dem H.M., M.Gr. Albrecht, das hinterstellige Geld, falls er ihm und seinem Orden das Recht ertheilt, sich selbst einen Meister, ohne hochmeisterliche Bestätigung, zu setzen, und die Abtretung der Oberherrschaft, Uerberlassung und Ueberweisung von Ehstland, Harrien und Wierland bestätigt, wozu er ihm ein Concept zusendet. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1520. D.

Das Original auf Papier befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. Dabel lieft das im Briefe erwähnte Concept und eine von dem kaiserl. Notar Hermann Bekeler, Rig. Ciericus, vidimirte Copie der Abtretung von Ehstland, Harrien und Wierland von Ledwig v. Erlichshausen. Das Concept stimat zwar nicht mit dem Worten, aber der Sache nach mit der darauf erfolgten urkundlichen Ausferfung des H.M. (a. Nr. 2822.) überein, wobei die Benerkung nechgeholt wird, dafs daris statt des Worten "Leyfflant," wo es in Verbindung mit Harrien und Wierland vorkommt, "Eystlant" gelesen werden müsse. Der in des O.M. Schreiben erwähnte Brief von Dorpat, an Lodovicus geschrieben, war nicht mehr vorhanden.

### Nº 2824.

Quittung einiger livländ. Edelleute über den vom H.M., M.Gr. Albrecht, empfangenen Monats-Sold für ihre Dienste im Kriege gegen Polen. Vom 1. Septbr. 1520. D.

Von der Urschrift im geh. Archiv zu Königsberg. Die in diesem kurzen Aufastz genannten zellichen Familien sind, bis auf die einzige des Claus von der Rosen, sämmtlich erlosschen; es sind die Namen: von der Rosen, Schmerte, Hohorst, Schuler und Oarel. Untersiegelt hat für die Aussteller, weil sie ihre Siegel nicht bei sich hatten, Dietrich von Kalb. Sein Siegel zelgt einen zur Häftte getheilten Schild, in dessen unterer Häfte vier Sterne, 3 und 1 gestellit.

### Nº 2825.\*\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M. um Entschuldigung wegen der eingerissenen Pest, daß er die Antwort seiner Rathegebietiger auf das Anbringen des Pflegers zu Tilse und des Vogts zu Bauske nicht eher übersenden können. D.D. Riga, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Septbr.) 1520. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Eifflauth" beseichneten Schiebisde des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

# Nº 2825. \*\*

Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, bittet den H.M. wegen seines langen Ausbleibens um Entschuldigung. D. D. Riga, am Sonnabend nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Septbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2826.\*

 B. Johann von Dorpat und Reval sendet dem H.M. einige Briefe zu. D. D. Kawellicht, am Abend Matthäi Apost. (den 20. September) 1520.
 Derselbe bittet den Christoph Gattenhofen um 11. Band. Beförderung einiger Briefe, wegen des kurischen Strandes Unsicherheit. D. D. Cawelicht, am Abend des Apostels Matthäus 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2827.\*

Wolter v. Plettenberg's Empfehlungsschreiben für seinen Secretair Peter Röbel an den H.M., und Instraction für denselben, zu Bewirkung einer andern Entsagungs-Urkunde des H.M. auf das Confirmationsrecht eines livländ. O.M. und auf die Oberhoheit von Harrien und Wierland u. s. w. D. D. Tuckum, am Sonnabend nach Matthäi Apost. (den 22. Septbr.) 1520. D.

Das Original von beiden ebendaselbst.

## Nº 2828.

Der H.M. benachrichtigt den Meister in Livland, daß ihm bald Hülfe aus Dünemark zukommen würde, ersucht ihn mit der seinigen nicht länger zu zögern, und schlägt ihm eine persönliche Zusammenkunft vor. D.D. am Donnerstag nach Matthäi (den 27. September) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2829.\*

Wolter v. Plettenberg meldet dem H.M., daß Sigmund v. Swelen mit 2000 Soldaten angekommen sei, um zu ihm zu ziehen, und daß sich der Holm in Schweden an den König von Dänemark ergeben habe.

D. D. Sonntag am Tage Hieronymi (den 30. Septbr.) 1520. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2830.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Herzog Erich, Comthur zu Memel, den aus Moskau kommenden Georg Klingenberg an den H.M. geleiten zu lassen. D. D. Riga, am Dinstag nach Hieronymi (den 2. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2831.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland von einer Niederlage der Polen Nachricht, bittet, ihm die Hülfe an Geld, Lenten und Korn eiligst zu schicken, auch zur Bedrohung der Litthauer ein Aufgebot und Musterung zu veranstalten. D.D. am Dinstag nach Michaelis (den 2. October) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1526 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2832.\*

B. Johann von Dorpat und Reval meldet dem Secretair des H.M., Christoph Gattenhofer, dass er dessen Herrn mit 100 Last Roggen unterstützen wolle, um seine alte Liebe und Treue als ein Brandenburger zu beweisen. D. D. Sagnitz, am Tage Francisci (den 4. October) 1520. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Rifflanth" bezeichneten Schieblade,

# Nº 2833.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval erbietet sich gegen den H.M. zu einer Lieferung von 100 Last Roggen zur Verpflegung der aus Deutschland und Schweden angekommenen Truppen. D. D. Sagnitz, am Tage Francisci (deu 4. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2834.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, wegen des Abzuges von dem Gelde, das er dem H.M. sendet. D. D. Riga, am Donnerstag nach Dionysii (den 11ten October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2835.\*

Instruction des livländ. O.M. für seinen Gesandten nach Preussen, den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, bei dessen Ablieferung der livländ. Loskaufs-Summe von 30,000 Horngulden au den H.M. D. D. Riga, am Freitag nach Dionysii (den 12. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2836.\*

Bericht des B. Johann von Dorpat an den H.M. auf des Dietrich Kalb Klage, betreffend das Legat zur Feier der Marientage in Bergholm und der Seelenmessen für den heil. Ritter Georg in der Domkirche zu Reval. D. D. Kirrepäh, am Freitag nach Lucă des Evangelisten (den 19. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2837.\*

Wolter von Plettenberg erbietet sich gegen den H.M., daß er ihm noch 100 reisige Pferde gerüstet, jedoch auf dessen Kost, zu Hülfe wider die Polen senden werde. D.D. Wolmar, am Dinstag nach 11,000 Jungfrauen (den 23. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2838,\*

Ruprecht de Graue, Comthur zu Fellin, sendet dem H.M. einen Hengst zum Geschenk durch den jungen Georg v. Altenbockum, den er ihm zur Anstellung empfiehlt, so wie einige andere Ritter, Edeleute und Landknechte mit 32 reisigen Pferden. D. D. Wolmar, am Mittwoch nach 11,000 Jungfrauen (den 24. October) 1520. D.

Das Original ebendaselbst, mit sehr wohl erhaltenem Siegel.

### Nº 2839.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval sagt dem H.M. das für denselben bisher verwaltete Procurator-Amt in Rom auf, und macht ihn auf einige, für den H.M. sehr wichtige Umstände aufmerksam. D. D. Dorpat, den 30. October 1520. D.

Das Original ebendaselbet. Nach der Addresse eteht: "In Irer gnaden eigen hende."

# Nº 2840.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bitten den H.M. um Entschuldigung, daß sie, seinem Verlangen gemäß, das, um Getreide von Pernau zu holen, bestimmte Schiff dahin nicht abgehen lassen können; erbieten sich aber, es selbst mit Getreide zu befrachten. D. D. Riga, am Tage Aller-Seelen (den 2. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst. Das bekannte Secret, zwei Schlüssel in's Kreuz, ist noch ganz

deutlich zu erkennen.

### Nº 2841.\*

Wolter von Plettenberg sendet Melchior von Galen, Vogt zu Karkus, mit den versprochenen 100 Reitern dem H.M. zu Hülfe, und bittet dagegen, den Vogt zu Bauske, Hermann v. Hasenkampf, mit seiner Mannschaft zurück zu senden. Daß Letzteres geschehen, meldet er in einer Beilage, worin er ihm auch den Ausbruch einer Pest in Livland anzeigt. D. D. Burtnick, am Freitag nach Aller Heiligen (den 2. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2842.\*

Hermann Ovelacker, Comthur zu Talkhof, klagt dem H.M. über die erlittenen Bedrückungen, und erbietet sich, falls der livl. O.M. ihm den Abzug erlaube, dem H.M. mit 14 Pferden zu Hülfe zu kommen. D. D. Talkhof, am Donnerstag vor Martini (den 8. Novbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbat.

# Nº 2843.

Instruction für den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, den Meister in Livland, Namens des H.M., aufzufordern, ein Anlehn von 100,000 Gulden, gegen Verpfändung zweier preufsischer Gebiete, herzugeben, um den Unterhalt der deutschen Hülfstruppen bestreiten zu können. Um Martini 1520. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2844.\*

Auftrag des H.M. an seinen Gesandten nach Livland, Eberhard von Freyberg, in Ansehung der dort zu erbittenden Unterstützung an Gelde. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Andreä (den 2. December) 1520. D.

Das Concept su diesem Briefe liegt in der mit "Muscowitter vad Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2845.\*

Der H.M. macht gegen den livländ. O.M. seine Ansprüche auf die in Riga mit dem Hauptmann von Sichau und dessen Knechten eingelaufenen Schiffe geltend. D. D. Königsberg, am Sonntag nach Andreä 1520. D.

Das Concept ebendaselbst.

## Nº 2846.\*

Schreiben des H.M. an den B. Johann von Reval, worin er ihn ersucht, die Besorgung der Geldanleihe in Livland zu übernehmen und zu ihm nach Preußen zu kommen. D. D. am Tage der heil. Barbara (den 4. Decbr.) 1520. D.

Vom Concept dieses Briefes, das ebendaselbt befindlich ist.

# Nº 2847.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval schlägt dem H.M. die Bitte ab, sich in seinen Angelegenheiten brauchen zu lassen, und sich dieserhalb nach Preußen zu verfügen. In der Beilage ertheilt er ihm Auskunft über die Gesinnungen des E.B. und Cardinals von Gran. D. D. Dorpat, am Tage der heil. Barbara (den 4. Decbr.) 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2848.\*

Der B. Johann von Reval weigert sich gegen den H.M., die Sendung nach Rom zu übernehmen, und die verlangten 50 Hülfsreiter zu schicken. D.D. Dorpat, den 12. Decbr. 1520. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2849.

Instruction für Hermann Hasenkampf, Vogt zu Bauske, zur Beantwortung wegen des aus Livland zu bewirkenden Darlehns von 100,000 Gulden, gegen Verpfändung etlicher preußischer Gebiete, als Ragnit oder Memel. D. D. Wenden, am Tage Luciä (den 13. December) 1520. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

# Nº 2850.

1.) Empfehlungsschreiben für den nach Moskau abgeschickten Albrecht von Schlieben. Am Sonntag nach Andreä (den 30. Nov.) 1520. — 2.) Bittschreiben an den Meister in Livland, die Schiffe, womit Siegmund von Sicha aus Dänemark angekommen, nicht absegeln zu lassen, auch das eigne Schiff des von Sicha zu Pernau mit Getreide beladen zu lassen, und an den H.M. abzuschicken. D.D. im Feldlager vor Heilsberg, am Sonnabend nach Luciä (den 15. Decbr.) 1520. D.

Aus dem Registranten Litt. R. von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2851.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval verweiset den H.M. auf die mündliche Relation des zurückkehrenden hochmeisterlichen Abgesandten, Eberhard von Freiburg, in Ansehung der Moskowitischen Sache, und benachrichtigt ihn, daß er 100 Last Korn an ihn senden werde. D. D. Sangwitz, den 14. Januar 1521. D. Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

## Nº 2852.\*

Des E.B. Jaspar offener Brief an Eberhard v. Freyburg, Pfleger zu Tilse, worin er die Bitte um Geldunterstützung für Preussen vorläufig ablehnt. D. D. Ronneburg, am Dinstag vor Antonii (den 15. Januar) 1521. D.

Das Original liegt ebendaselbst. Das Familien-Siegel des K.B. ist am Schlusse des Briefes auf roth Wachs über Papler gedrückt; in dem Schilde ist eine Linde zu erblicken; über derselben aber die Buchstaben II.AR; oben über dem Siegel ist eine Krone.

## Nº 2853.

1.) Quittung des H.M., M.Gr. Albrecht, über die vom Meister ans Livland durch den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, ihm überschickte Beistener zu den Kriegskosten an Geld und Silber (nämlich 30,000 Horngulden und 1697 Mark löthiges und 6½ Loth rein Silber). D. D. Königsberg, am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1521. — 2.) Entlassung für den Vogt von Bauske, Hermann Hasenkampf, mit seiner Rotte von 100 gerüsteten Pferden, um sich nach einjährigem Kriegsdienst wieder nach Hause zu begeben. D. D. Königsberg, am Montag nach Mariä Reinigung (den 4. Febr.) 1521. D.

Aus dem Registranten im geh. Archiv, betitelt: "Allerley Missiuen vnd Hendel Anno 1520 bis 1525."

## Nº 2854.\*

E.B. Jaspar zu Riga sagt dem H.M. die gebetene Geldunterstützung zum Kriege mit Polen ganz ab. D. D. Kokenhusen, am Sonnabend vor Lätare (den 9. März) 1521. D.

Das Original befindet sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter und Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2855.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den H.M., seine Erklärung wegen der zu sendenden Hülfe noch anstehen lassen zu dürfen, bis er sich mit seinen Rathsgebietigern und Räthen darüber werde besprechen können. D. D. Wenden, am Sonntage Judica (den 17. März) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2856.

Instruction für den Haus-Comthur Michael v. Drahe, um dem Meister in Livland die Verhandlungen wegen des vierjährigen Waffenstillstandes mit der Krone Polen mitzutheilen, und dessen Rath wegen des ferneren Friedensgeschäftes und Geldunterstützung zur Beförderung desselben zu erbitten. D. D. am Dinstag nach Cantate (den 30. April) 1521. D.

Vom Original-Coacept im geh. Archiv zu Königsberg. — Achnliche Aufträge waren dem Gesandten auch an den Erzbischof von Riga und an die Bischöfe von Dorpat und Reval mligegeben.

### Nº 2857.\*

Antwort des livl. O.M., Wolter v. Plettenberg, und seiner Rathsgebietiger, auf die Anträge des Michael v. Drahe, Haus-Comthurs zu Königsberg und Gesandten des H.M., M.Gr. Albrecht. D. D. Ruyen, Mittwoch nach Fronleichnam (den 5. Jun.) 1521. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

### Nº 2858.\*

Relation des hochmeisterlichen Gesandten nach Livland, Michael v. Drahe, an den H.M., M.Gr. Albrecht, über den Erfolg seiner Unterhandlungen und Auträge bei dem livl. O.M., dem E.B. und dem Bischofe von Reval. D. D. Rign, am Montag nach Viti (den 17, Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst,

# Nº 2859.\*

Der H.M. trägt seinem Secretair Christoph Gattenhofer auf, das Schreiben an Wolter v. Plettenberg noch auszusetzen, das an den Bischof von Reval aber abzusenden, und dem Haus-Comthur v. Drahe Nachricht zu geben, was für Anstalten getroffen sind, um ihn sammt der russischen Gesandtschaft, die das Geld bringt, sicher zu ihm zu geleiten. D. D. Tapiau, am Dinstag nach Viti (den 18. Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2860.\*

Original-Schreiben des hochmeisterlichen Gesandten Michael v. Drahe, worin er anzeigt, daß er den russischen Gesandten mit dem Gelde in Wenden getroffen, und daß dieser nan zugleich mit ihm nach Preußen ziehen wolle, weswegen ein Anderer an seine Stelle nach Livland geschickt werden möchte, um die Werbung wegen der Hülfsgelder fortzusetzen, wozu er den Vorschlag zu einer Bauern-Besteuerung gethan. D. D. Wenden, am Mittwoch nach Viti und Modesti (den 19. Junius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst,

# Nº 2861.\*

Concept zu dem Schreiben des H.M. an den B. Johann zu Reval, worin er denselben bittet, sich schleunig nach Preußen zu verfügen und die Sendung nach Rom zu übernehmen. D. D. Tapiau, Mittwoch nach Viti 1521. D.

Vom Original-Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2862.\*

Joachim von Viereck verantwortet sich gegen den Comthur zu Memel, Herzog Erich zu Braunschweig und Lüneburg, wegen der ihm von dem Haus-Comthur zu Königsberg und Georg v. Sacken angeschuldigten, ungebührlichen Reden wider den Herzog. D. D. Riga, am Abend Johannis des Täufers (den 23. Junius) 1521. Nebst einer Beilage von dem obersten Profoss Hermann v. Bomberg. D.

Des Original ebendsselbst.

### Nº 2863.\*

Joachim Viereck entschuldigt sich bei dem H.M. wegen der Verläumdungen, welche man von seinen Aeufserungen über den Zug der Livländer nach Masovien ausgesprengt. D.D. Riga, am Abend Johannis des Täufers 1521. D.

Das Original, auf dem noch Spuren von dem Siegel in grün Wacha vorhanden, befindet sich ebendaselbst.

## Nº 2864.\*

Wolter von Plettenberg meldet den Regenten Prenfsens, dass er den Beschluss seiner Stände wegen des Darlehns, das M.Gr. Albert verlangt habe, ihnen durch eine besondere Botschaft nächstens eröffnen werde. D. D. Wenden, am Montag nach Peter und Paul (den 1. Julius) 1521. D.

Das Original ebendaselbst. — Die Addresse: 'Döne Erwirdigen in Godt Vater Hern Jurgen Bisschoff zw Sasmelandt postniaten zw Rissenburg etc. Sampt denn wirdigenn achtbarna rund Geistlichen Heren Regenten vnd Stadtbaltern vussers Ordens Landen zw preusszenn vassern lieben Herenn rund guldtenn Freunden."

## Nº 2865.

Des livl. Meisters Wolter v. Plettenberg Bewerbung durch seinen Secretair Peter Röbel bei dem H.M., M.Gr. Albrecht, wegen der vom röm. Kaiser zu erhaltenden Regalien über Livland und einiger anderer Gegenstände. D. D. Wenden, am Donnerstag nach Kiliani (den 11. Jul.) 1521. Dabei zwei Briefe des Kaisers Maximilian wegen der Regalien, d. d. Cöln, den 19. Mai 1508, und d. d. Trier, den 21. Mai 1512. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2866.

Antwort auf die Bewerbung des Secretairs Peter Röbel aus Livland, wegen der vom röm. Kaiser zu empfangenden Regalien, wegen einer Geldhülfe für den H.M., und mehrerer Gegenstände. D. D. Königsberg, am Tage Mariä Magdalenä (den 22. Jul.) 1521. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die ebendaselbst befindlich ist,

### Nº 2867.\*

B. Johann zu Dorpat und Reval meldet dem H.M., daß sein Capitel und Stände ihm nicht erlaubten, die Gesandtschaft an den Papst und Kaiser für ihn zu übernehmen, weil der Friede mit Rußland jetzt zu Ende, und eine neue Gesandtschaft zur Verlängerung des Friedens dahin abgegangen sei. D. D. Sangnitz, am Montag nach Petri Kettenseier (den 5. Aug.) 1521. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Kifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2868.\*

Wolter von Plettenberg schreibt dem H.M. über dessen Reise zu dem römisch-deutschen Kaiser und über dessen Vorsatz, Harrien und Wierland zu übergeben; beschwert sich, daß er dem D.M. gleich contribuiren solle, und versichert, ihm keine andere Unterstützung, als sein Kirchen- und Tisch-Geschmeide, geben zu können. D. D. Wenden, am Dinstag nach Mariä Geburt (den 10. Septbr.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

# Nº 2869.\*

Antwort des livländ. O.M. auf die Anträge der preufsischen Gesandten. D. D. Tuckum, am Donnerstag nach Francisci, vielleicht vom Jahre 1521 (den 10. Octbr.) D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2870.\*

Wolter v. Plettenberg entschuldigt sich bei dem H.M. mit der Unvermögenheit, zur Abzahlung der von dem M.Gr. Joachim von Brandenburg vorgestreckten Summe (von 35,000 fl.) etwas beitragen zu können; meldet, daß die Gebietiger, der Pest wegen, nicht zur Stelle seien, nnd benachrichtigt ihn, was für große Forderungen man an seine aus Rußland zurückgekehrten Gesandten, in Ansehung gewisser Handelsbegünstigungen, gemacht habe. D. D. Ruyen, am Dinstag nach Simonis und Judä (den 29. Octbr.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2871.\*

Wolter von Plettenberg verspricht dem H.M., gleich nach dem Aufhören der Pest, mit seinen Gebietigern, den Räthen und der Landschaft, wegen des vom M.Gr. Joachim geliehenen Geldes, zu rathschlagen. D. D. Ermes, am Martins-Tage (den 10. Nov.) 1521. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2872.\*

Schreiben des B. Johann von Dorpat und Reval an den hochmeisterlichen Gesandten, den Haus-Comthur Michael v. Drahe, worin er ihm seinen Rath ertheilt, wie der H.M. sich in Ansehung der polnischen Händel zu verhalten habe. 1521. D.

Das Originai ebendaselbst.

## Nº 2873.\*

Antwort des H.M. auf die Anträge der russischen Gesandtschaft. Vom Jahre 1521. D.

Eine gleichzeitige, glaubhafte Copie befindet sich ebendaselbst.

## Nº 2874.\*

Der H.M., M.Gr. Albrecht, trägt seinem Secretair Christoph Gattenhofer auf, dem livländ. O.M. wegen der Hülfe beim Kriege zu antworten, und giebt ihm die Data dazu. 1521. D.

Das Original, mit dem Ringslegel bedrückt, ebendaselbet.

## Nº 2875.

Antwort des russischen Kaisers Basilius (Gabriel) an die zweite Delegation des H.M., M.Gr. Albrecht, wegen des versprochenen Hülfsgeldes zum Kriege des H.M. wider den König Sigismund von Polen. Vom Jahre 1522. L.

Dieses Actenstück besteht aus einem langen Streisen zusammengeklebter Octavblätter, und ist wahrscheinlich eine, wiewohl sehr misrathene, Uebersetzung der auf dieselbe Art geschriebenen beiliegenden altrussischen Schrift. Es wird, neben den übrigen russischen Sachen, ebendaselbst ausbewahrt.

No. 2876.

Instruction für die Abgeordneten von der Landschaft und den Städten in Preußen an den Meister und die Gebietiger in Livland, wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim von Brandenburg. Vom Jahre 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 - 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2877.

1.) Instruction, was der Bischof von Samland, Georg v. Polenz, bei dem Meister und den Gebietigern in Livland angetragen, wegen der Friedens-Unterhandlung mit der Krone Polen und wegen Bezahlung der auf den Orden in Livland aufgenommenen Geldschuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim von Brandenburg. D. D. am Donnerstag nach dem Neujahrstage (den 2. Jan.) 1522. — 2.) Antwort auf die vorstehende Werbung. D. D. am Tage Pauli Bekehrung (den 25. Jan.) 1522. D.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2878.

Wolter von Plettenberg entschuldigt sich auf das Mahnungsschreiben des Kurfürsten Joachim von Brandenburg, wegen Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden. D. D. Wenden, am Montag nach Pauli Bekehrung (den 27. Jan.) 1522. D.

Ans dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2879.\*

Wolter v. Plettenberg antwortet dem D.O. in Prenfsen auf die Bitte um den Abtrag der 35,000 fl. an M.Gr. Joachim, daß, obwohl es ihm schnerzlich sei, daß zwei preußische Ordens-Glieder das Ordens-Land Livland dem M.Gr. Joachim für die 35,000 fl. haben verschreiben wollen, er dennoch, nebst dem E.B., einen Landtag ausgeschrieben habe, um mit den Ständen über die Beischaffung des Geldes zu deliberiren. D.D. Wenden, am Tage Valentini (den 14ten Februar) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vnd Kifflauth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2880.\*

Wolter v. Plettenberg bittet den B. Georg von Samland, seine und seiner Gebietiger und Mannschaft ihm mündlich mitgetheilte Willensmeinung dem H.M. zu eröffnen. D. D. Wenden, am Tage Valentini (den 14. Febr.) 1522. D.

Das Original ebendeselbst.

### Nº 2881.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem H.M. die Ursachen, warum er den Landtag nicht auf Lätare ansetzen, sondern erst im Sommer halten könne. D. D. Wenden, am Montag nach Reminiscere (den 17. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2882.\*

Georg von Klingenbek, Gesandter des H.M. an den russischen Kaiser, bittet Letzteren um die Erlaubnifs, mit der Post nach Moskau kommen zu dürfen, weil seine Anträge keinen Aufschub gestatteten. D. D. Pleskau, am Freitag nach Reminiscere (den 21. März) 1522. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Abschrift ebendaselbst.

## Nº 2883.\*

Bischof Johann von Dorpat zeigt dem H.M. die Ursache an, warum es nicht rätblich, daß er den Landtag an den nächsten Mitfasten halte, sondern erst zu Trinitatis. D.D. Dorpat, am Sonnabend nach Reminiscere (den 22. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2884.\*

Der Rig. E.B. Caspar entschuldigt sich, warum er den Landtag nicht so schnell habe ansetzen können, als er gewollt. D. D. Ronneburg, am Sonntag Oculi (den 23. März) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2885.\*

E.B. Jaspar zu Riga bezeugt, das Geld empfangen zu haben, das der H.M. von dem livländ. O.M. fordert. D. D. Wolmar, am Sonnabend nach Corporis Christi (den 21. Jun.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

### Nº 2886.\*

Wolter von Piettenberg bittet den Bischof von Samland, die Forderung eines seiner Diener, Namens Johann v. Piettenberg, an einen Kneiphofschen Kaufmann, Cordt Smyt, zu unterstützen. D. D. Wolmar, am Tage Johannis des Täufers (den 24. Jun.) 1522. D.

Das Original ebendaselbat.

### · Nº 2887.\*

Wolter von Plettenberg bittet den H.M., mit der Antwort zufrieden zu seyn, die er den Regenten von Preußen wegen der 35,000 Gulden Schuld an M.Gr. Joachim gegeben (s. die folg. Nr.). D. D. Riga, am Tage Laurentii (den 10. Aug.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 2888.

Instruction für die Gesandten aus Livland, den Vogt zu Candau, Heinrich v. Galen, und Secretair Hermann Beckeler, dem Bischof Georg von Polenz und den Ständen in Preußen das Unvermögen zur Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim vorzustellen. D. D. Riga, am Montag nach Laurentii (den 11. August) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2889.\*

Credenz Wolters v. Plettenberg für Heinrich v. Galen, Vogt zu Candau, und seinen Secretair, Hermann Beckeler, an den Bischof zu Samland und die andern Gliedmaßen und Stände des D.O. in Preussen. D. D. Riga, am Dienstag nach Laurentii (den 12. Aug.) 1522. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade.

## N° 2890.

Der Bischof von Samland theilt dem H.M. die aus Livland erhaltene abschlägige Antwort auf das Ansuchen wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim mit. D. D. Fischhausen, am-Freitag nach Bartholomäi (den 29. Aug.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv zu Königsberg. Nº 2891.\*

Wolter von Plettenberg warnt den Ordens-Regenten und obersten Canzler in Preußen, B. Georg von Samland, vor den Schweden und deren Anhange. D. D. Tuckum, Montag am Tage Egidii Abbatis (den 1. Septbr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter vad Eifflanth" beseichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewöibes zu Königsberg. Nº 2892.

Der H.M. ersucht den Bischof von Dorpat und Reval, weil die freie Schifffahrt zur See durch den Zwist zwischen dem Könige von Dänemark und den Hanse-Städten gehindert sei, das für ihn bestimmte Getreide dort zu Gelde zu machen, und letzteres an seinen

Rentmeister zu überschicken, auch vom anzusetzenden Tage zur schiedsrichterlichen Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Polen und dem Orden nicht auszubleiben. D. D. Lintz, in der Woche nach Egidii (den 1. Septbr.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. P. im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2893.

Der H.M. giebt dem Meister in Livland Nachricht von seinen Geschäften in Deutschland; ersucht ihn, den angesetzten Tag zur schiedsrichterlichen Entscheidung der Streitigkeiten mit der Krone Polen durch Botschafter wahrzunehmen, auch den Bischof von Dorpat und Reval zu bewegen, ein Gleiches persönlich zu thun; endlich ihm das verlangte Geld zur Abtragung der Schuld an den Kurfürsten Joachim darzustrecken. D. D. Nürnberg, Mittwoch nach Matthäi (den 24. Septbr.) 1522. D.

Aus demselben Registranten. Ein Schreiben ähnlichen Inhalts ist, d. d. Prag, in der Woche Exaudi desselben Jahres, an den Meister in Liviand, auch an die Bischöfe von Riga, Reval, Kurland und Oesel erlassen.

### Nº 2893.14

Robert de Graue, Comthur zu Fellin, dankt Georg Klingenbeck, dass er sich seiner angenommen, und meldet ihm in einer Beilage neue Verunglimpfungen, die er wegen des Bergwerks bei Reval erleiden müsse. D. D. Oberpahlen, am Montag nach Francisci (den 6. Octbr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Muscowitter und Kifflanth" bezeichneten Schleblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg,

### Nº 2894.

Zwei Briefe von dem Rig. Stadt-Secretair Johann Lohmüller an Dr. Martin Luther. Der erste d. d. Riga, den 20. October 1522; der andere ist vom folgenden Jahre, aber ohne Schlufs. L.

Eine Abschrift hiervon befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in dem Convolut unter der Rubrik: "Rigische Kirche." Die im zweiten Briefe erwähnten Rudimenta theologien stehen vor dem ersten Briefe, und folgen hier in der nächsten Nr. - Ueber Lohmüller's Thätigkeit bei der Reformation Riga's vergl. G. R. Taubenheim's Programm: Einiges aus dem Leben M. Joh. Lohmüller's, ein Beitrag zur Reformationsgeschichte Livlands. Riga 1830. 4. In diesem Programm ist der erste der obengedachten Briefe abgedruckt S. 6, 7.; der sweite S. 10.

### Nº 2895.\*

Rudimenta theologica, von dem Rig. Stadt-Secretair Joh. Lohmüller an Dr. Martin Luther zu dessen Beprüfung eingesandt. nebst einem Schreiben vom Jahre 1523. L.

Gleichzeitige Abschrift ebendaselbst.

# Nº 2896.

Der Bischof von Samland erinnert den Meister in Livland an einen besseren Entschluß auf das Ansuchen wegen Bezahlung der Schuld an den Kurfürsten Joachim, und giebt ihm vom Fortgange der Unterhandlungen des H.M. in Deutschland Nachricht. D. D. am Donnerstag nach Aller-Heiligen-Tag (den 6. Novbr.) 1522. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520 bis 1524, im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 2897.\*

Robert de Graff, Comthur zu Fellin, versichert den H.M., dass er den Eberhard v. Freiburg gänzlich entschuldige, und dankt ihm für seine gnädige Gesinnung. D. D. Fellin, am Tage des Apostels Andreas (den 23. Novbr.) 1522. D.

Das Original liegt in der mit "Musoowitter und Eifflanth" beselchneten Schieblade im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

H. Band.

# Nº 2898.\*

Robert de Graue, Comthur zu Fellin, dankt dem Georg Klingenbeck für die ihm bei dem H.M. erworbene Gnade. D. D. Fellin, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Novbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2899.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Bischof von Samland, sein Schreiben an den H.M. (datirt am Tage Nicolai) zu befördern, und klagt ihm ebenfalls sein Unvermögen, den H.M. zu unterstützen. D. D. Ruyen, am Freitag nach Barbarä (den 5. Decbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

N° 2900.\*

Wolter von Plettenberg antwortet dem H.M., er werde innerhalb sechs Wochen ihm die Erklärung seiner Mitgebietiger, in Ansehung der verlangten Kriegsbeisteuer, zusenden. D.D. Ruyen, am Tage Nicolai (den 6. Decbr.) 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

Nº 2901.\*

Offene Instruction des hochmeisterlichen Abgesandten zu seinen Anträgen an den Kaiser aller Reussen. Vom Jahre 1522. D.

Das Original obendeselbst.

Nº 2902.\*

Geheime Instruction des hochmeisterlichen Gesandten an den Kaiser aller Reussen zur Schliefsung eines Bündnisses gegen Polen. Dabei ein Antrag wegen des vertriebenen Fürsten von der Moldau. Vom Jahre 1522. D.

Das Original ebendaselbst.

N° 2903.\*

Relation der preußischen Gesandten an die Regenten Preussens, über ihre Werbung bei dem livländ. Orden wegen der von demselben zu leistenden Beisteuer im Winter 1522—23. D.

Das Original ebendaselbet.

Nº 2904.\*

Antwort des livländ. Ordens und der Landschaft an die Gesandten des Regenten und obersten Cauzlers von Preußen, B. Georg von Samland, nämlich den Ober-Cumpan Wolfgang Herrn zu Heideck, Freiherrn Heinrich von Kitlitz und Martin Rößler, wegen der vom Canzler geforderten Hülfe zum Kriege wider Polen. D. D. Wolmar, am Sonntag nach heil. drei Könige (den 11. Jan.) 1523. D.

Das Original ebendaselbst. No. 2905.

Instruction für den Secretair Peter Röbel, Geschickten des Meisters und der Gebietiger in Livland an den H.M., um die Bezahlung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim abzulehnen, aber die Summe von 20,000 Horngulden anzubieten, und dagegen eine Verschreibung über die Entlassung des Landes Harrien und Wierland von der Oberherrschaft des H.M. zu verlangen. D. D. Wolmar, am Tage Felicis (den 14. Jan.) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2906.

Vereinigung des in dem neuen Mannlehnrechte oder Feudo gratiae besitzlichen Adels über die Vererbung, Verkaufung und andere Veräußerung ihrer Güter wider die samende Hand. D. D. Lemsal, am Freitag nach Lätare (den 20. März) 1523. D.

Die samende Hand, henefleium simmitanene larestiturze, war ein Erbmanutcharrecht, so daße Brüder die Lehngüter füres Vaters unter sich theilen konnten; dieß Recht wurde nachher so erweitert, daße, wenn ein Lehnmann ohne leibliche Erben starb, die Agasten in sein Recht traten; es hatten überdem einige Familien das Privliegtum der Erkfolge unter sich erlangt, so daße, wenn alle männliche Erben der einen ausstürben, diejentgen der andern erbten. Wenn nam die in der samenden Hand Bestitlichen ein solchen Gut, das in dem neuen Mann-lehnrechte war, durch Heirath, Kauf etc. an sich brachten, so zogen sie es unter die samende Hand, wodurch die Gmadengäter vermindert wurden. Diesem vorzubeugen, traßen die Besitzer der Gnadengüter diese Vereinigung. Sie ist auf Pergament geschrieben, und mit 35 Siegeln ') versehen, wird im Archiv der livitänd. Ritterschaft aufbewahrt, und sit abgedrecht bei Arndt, II, 1871, wom Hu pel's n. nord, Misc., VII. u. VIII. 258 f. zu vergleichen.

# Nº 2907.

Antwort, dem Secretair Peter Röbel mitgegeben, mit nochmaliger Aufforderung zur Entrichtung der Schuld von 35,000 Gulden an den Kurfürsten Joachim. D. D. Nürnberg, am Donnerstag nach Ostern (den 9. April) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

<sup>\*)</sup> Sie sind meist von grünem, einige von gelbem Wachse, liegen alle in gelbwächsernen Kapseln, und stellen dar: 1.) Das Schirstädtsche Wapen, nämlich drei schrägrechts liegende Bolsen, mit den darüber gesetaten Buchstaben M V S und der Beischrift: Mömeke (Meinhard) van Schirstedt hofmeister (Er war Aulae Magister bei E.B. Schöning und dessen Vorfahren).— 2.) Das Patkulsche Wapen. Umschrift: S. ANDREAS PATKVLE. Beischrift: Andres van patkul ritter. - 8.) Das Krüdnersche Waa, drei gezinnte Querbalken und auf dem Heime eine erhabene Rundung mit einem Rande, was vielleicht einen Schild vorstellen soft. Die Umschrift undeutlich, die Beischrift: Jurgen krudener Vaget the Treiden. - 4.) Frederik Pleter Voget the kokenhusen. - 5.) Jurge van der pal; das Siegel arbrochen. — 6.) Gadert van neyll rychts Vogt the kokenhüsenn; das Wapen eine Lille und anf dem Helme ein Hirschgeweihe. - 7.) Ein gospaltener Schild, in dessen rechten Felde ein halber Adler, im linken drei Sparren. Beischrift: reynolt ghutelef. — 8.) Hynryck Wrangel. — 9.) Johan van der pall. — 10.) Das Hastfersche Wapen, drei Ochsenköpfe, mit den Buchstaben berum: K. H. T. B. Beischrift: klaues hastver. - 11.) Das Uenkulsche Wapen, ein gekrönter lespardirter Löwe mit einer Krone auf dem Kopfe. Umschrift: DIRICK V ... EL KRISTOES (d. l. Dirik Uexkul Christoph's Sohn); Beiant een avget. Custe-mit. Diracka V., Ed Ratis J.O.S. (et. Britt Cetaut Carinopa 2003); Sea-chrift Dyryck Utal... — 12, Dis Schelklache Wapen, dreit in die Hilbs etcheefebelbiter. Beteckrift: Hank konkul mannrychter. — 13, Die Figur einer Weife, von swei Sternen beseitet, im Schilde; auf dem Helme ein Vegeliofer Weichen aw Elephanteerinseln, aktüber die Bachekaben F. B. Seischrift: Fraens Blanckenfelt. — 14.) claus yxkūl. — 15.) Das Massausche Wapen, zwei Querbalken im Schilde usd haf dem Helme zwei, mit segenannten Ziegelsteinen belegte Elephantenrüssel. Umschrift: HANS MASSOW MIKES SON. — 16.) Bartolmeus patkull. — 17.) Ein Lilienkreuz. Beischrift: Hinrick fileze (d. i. Saltza). - 18.) Das Aderhassche Wapen mit T A. Beischrift: tannlis (d. i. Dionysius) addercas. — 19.) Drei Rauten im Schilde. Bertram orges. — 20.) Ernest van menggeden. — 21.) Ein undeutliches Wapen, in dessen Schild ein Menschenkopf und auf dem Helme ein Flügel zu seyn scheinen. Umschrift veriöscht; Beischrift: Jürgen Berlin. — 22.) Reinolt orges. — 28.) kersten gutalef. — 24.) Eine Adlersklaue, oben von awei, unten von einem Sterne begleitet. S BERTOLT SVARTHOF. — 25.) Das Vietinghofsche Wapen, mit verlöschter Um- und Beischrift (Hinrich Vietinghof). — 26.) Raynolt Kusskul. — 27.) nytsant (? viellsicht: nythart, d. l. Neidhard) ghutelef. — 28.) kerstén van der pall. — 29.) Johan ploter. — 30.) Dyrick ndderkafs. — 31.) Das Notkensche Wopen, ein Nufsbaum. Umpal.— 25 Johns priese.— W. J. J. L. Batterlain.— 15 John Australe de Jange.— 22 Dan Hahnsche einfrit: 8 HANS NOTEKEN MICHEL SON. Beischrift: 5 John notikes de Jange.— 22 Dan Hahnsche Wapen, eta Hahn jan Schilde und ein ganzer Fing auf dem Helme. Beischrift: kersten Hans.— 23 Das Schiefsdetzbe Wapen mit undestülcher Beischrift.— 24 Ein abgerierener Pergamentstreif mit der Beischrift: thonnis vogth. - 85.) Johan albedyl.

# Nº 2908.\*

Wolf, Herr von Schönberg, zu Glaucha und Waldenburg, bittet den H.M., ihm zu dem Gelde zu verhelfen, das er dem Dietrich von Schönberg geliehen. D. D. Glaucha, Mittwoch nach Cantate (den 6. Mai) 1523. D.

Das Original mit dem noch ziemlich deutlichen Siegel auf Papier über grün Wachs, liegt in der mit Muscowitter von Eisstanth bezeichneten Schieblade des geh. Archiv Gewölbes au Königsberg.

Nº 2909.

Instruction für die Abgeordneten nach Livland, den Grafen Wilhelm zu Eisenberg und Canzler Michael Spielberger, um den Meister und die Gebietiger zur Bewilligung des erforderten Geldes zu bewegen, und die Ausstellung der Entlassungs-Urkunde wegen Harrien und Wierland abzulehnen. D. D. Nürnberg, am Trinitatis-Tage (den 31. Mai) 1523. D.

Aus dem Registrauten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2910.

Der H.M. fordert den Meister in Livland auf, bei der nächstens anzuberaumenden Tagfahrt in der Sache des Ordens mit der Krone Polen zu erscheinen, auch den Bischof von Dorpat und Reval dazu vermögen. Zugleich wird die Schuld an den Kurfürsten Joachim in Erinnerung gebracht. D. D. Närnberg, am Montag nach Udalrici (den 6. Julius) 1523. D.

Aus demselben Registranten ebendaselbst."

# Nº 2911.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland, den Gesandten des H.M. auf die Forderung einer größeren Summe, als die angebotenen 20,000 Horngulden, gegeben zu Wenden, Mittwoch nach Sanct Annä (den 29. Julius) 1523. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2912.

Bestätigung des Rig. E.B. Caspar Linde über die Vereinigung, welche der im neuen Mannlehnrechte besitzliche Adel zu Lemsal am Freitag nach Lätare 1523 (Nr. 2906.) über die Vererbung seiner Güter wider die samende Hand unter sich getroffen hatte. D. D. Ronneburg, am Donnerstag nach Mariä Himmelfahrt (den 20. August) 1523. D.

Nachdem der Adel des Erzstifts Rigs, dessen Güter in dem neuen Mannlehnrechte, Fendo gratise, befindlich waren, zu Lensal Ao. 1523 die Vereinigung unter zich getroffen hatte, dafs keines dieser Gnadengüter in die samende Itsud (jus simultaneae investiture) versetzt, verkunft, verpfündet oder vererbt werden sollte; so suchte er um die Bestätigung beim E.B. Caspar an, die er auch in gegenwärtiger Urkunde erhicht. Sie ist suf Pergament geschräftsnen, mit zwei anhaugenden Siegeln \*) versethen, in dem Archive der littland Ritterschaft zu ben, mit zwei anhaugenden Siegeln \*) versethen, in dem Archive der littland Ritterschaft

<sup>\*) 1.)</sup> Das große Siegel des E.B., Sigillum majus, auch Sigillum majestatis genant, von rothem Wachs in gelbwächserner Kapsel: Ein segnender Bischof, in der Linken ein Patriarchen-Krenz haltend, in einer Linken ein Linken ein

Riga befindlich, und bereits abgedruckt bei Gadebuach, livi. Jahrb., 1. 2. S. 300 ff., Ann. h. Vergl. auch Hupel's n. nord. Misc., VIII. u. VIII., S. 258—260.

## Nº 2913.

Der H.M. fordert den B. Johann von Reval und Dorpat auf, bei der zu Ofen auf den Dinstag nach Elisabeth angesetzten Tagfahrt zur Vergleichsunterhandlung zwischen dem Orden und der Krone Polen in Person zu erscheinen. D. D. Nürnberg, am Sonntag nach Mariä Geburt (den 13. Septbr.) 1523. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2914.\*

Johann, Bischof zu Dorpat und Reval, versichert den H.M., daß ihn seine Landschaft nicht aus dem Lande zu ihm ziehen lassen wolle, deckt ihm die Hinterlist des E.B. von Gnesen auf u. s. w. D. D. Warbeck, am Freitag nach Aller Heiligen (den 6. November) 1523. D.

Das Original befindet sich in der mit "Muscowitter vnd Eifflanth" bezeichneten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

### Nº 2915.\*

Der Bischof zu Dorpat und Reval, Johann, theilt dem H.M. seinen Rath in Anschung des Ortes zur Zusammenkunft mit dem Könige von Polen und der in Rom wider den König zu nehmenden Maaßregeln mit. D. D. Dorpat, am Montag nach Weihnachten (den 28. Deebr.) 1523. D.

Vom Original, das ebendaselbst befindlich ist.

## Nº 2916.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland auf die Werbung der Abgeschickten des Bischofs von Samland, wegen Zahlung der Summe von 24,000 Horngulden an den H.M. D. D. Wenden, am Freitag nach heil. drei Könige (den 7. Jan.) 1524. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2917.

Bericht der hochmeisterlichen Gesandten nach Livland, Wolf von Heideck und Michael von Drahe, über die Verhandlungen wegen Zahlung der Geldsumme an den H.M., und die Ausstellung der dagegen verlangten Verschreibung. Am Tage der heil. drei Könige und den folgenden Tagen 1524. D.

Aus dem Registranten Litt, R. im geh. Archiv zu Königsberg.

H. Band.

nem künstlich gearbeiteten Tabernakel, zur Seife Engel, über ihm die Coronatio Mariae; im Fußende ein Wapenschild von vier Feldern, von denen I. und 4. Bischofstab und Patriarchenkruss im Andreas-Keruz, 2. und 3. einen Lindesdamm zeigen. Umschrift: StölluMM DOMNI LASPARI SANCTER RIGENSIS ECCLESIAE ARCHIEPISCOPI ORDINIS BEATAE MARIAE THEYTONICORUM.—
2.) Das Secret oder kleiner Siegel des Dom-Capilels von grünern Wachs in geldwichsener Kompel.
Maria mit einer Krone in einem Strahlenscheine, das Jenukind auf dem rechten Arm, die Erdkngel in der Haken Hand. Zu ihren Füßen ein kleiner Schild mit einer Litie. Umschrift: SECRETYM CAPITULE ECLESIAE RIGENSIS.

### Nº 2918.

Die Landschaft und der Meister in Livland werden vom H.M. ersucht, ihre Einwilligung zu geben, dafs der Bischof von Reval und Dorpat bei der nächst bevorstehenden Tagefahrt zur Vergleichsunterhandlung zwischen Polen und dem Orden persönlich zugegen seyn könne. D. D. am Sonntag nach Erhardi (den 10. Jan.) 1524. D.

Aus dem Registranten Litt. R., von den Jahren 1520-1524, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2919.

Der Bischof von Samland schreibt dem H.M. das Resultat der Berathschlagung mit einigen Gebietigern des Ordens, über die Ausstellung der vom Meister in Livland verlangten Verschreibung. D. D. Fischhausen, am 3. Febr. 1524. D.

Aus dem Registranten Litt. R. im geh. Archiv zu Königsberg. \*)

# Nº 2920.

Der Meister in Livland erklärt sich bedingungsweise damit zufrieden, daß die Hauptverschreibung über die Abtretung der Oberherrschaft von Harrien und Wierland von dem Papst und Kaiser nicht bestätigt werden dürfe. D. D. Ruyen, am Sonntag nach Lätare (den 6. März) 1524. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2921.

Des Bischofs von Oesel, Johann Kiewell, Privilegium für seine Ritterschaft, gewöhnlich die Gnade des Stifts Oesel genannt. D. D. Habsal, am Donnerstag nach Luciä der heil. Jungfrau (den 15. December) 1524. D.

Hieron befindet sich eine Abschrift in einem Mauuseript in braunem Leder aus dem 16ten Jahrhundert auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Ueberschrift: "Kiuels Begnadigung der Ritterschaft des Stifts Osel." Abgedruckt in Hupel'n n. nord. Misc., IX. u. X. S. 424 bis 440.

### N° 2922.\*

Wolter von Plettenberg sendet im Namen des livländ. Ordens dem H.M., M.Gr. Albrecht, die geforderte Summe von 24,000 Horngulden in rheinischem Golde, und bittet um Nachricht, wie die Handlung mit dem Könige von Polen auf dem Congress zu Pressburg abgelausen sei. D. D. Wenden, am Donnerstag nach dem Feste der Erscheinung (den 12. Jan.) 1525. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der mit "Muzcowitter vnd Eifflauth" bezeichneten Schieblade.

<sup>»)</sup> Biener erchivallischen Nachwelsung ist in der Abschrift noch die Benerkung hisragestigt: die projectirte Verschreibung stimme mit dem obenfalls obschriftlich gelieferien Vertrag vom Dinatag und Abend Convers. Paull 1333 im Wesentlichen überwin. Er findet rich aber dieses, nicht unwichtige Actestäck weder in der gebundenen Sammlang im livl. Ritterschafts-Archive, noch unter den hieher gehörigen, losen Papleren.

### Nº 2923.

Ausführlicher Bericht des Hans-Comthurs Michael von Drahe über die Verhandlungen in Livland, wegen Aussahlung der dem H.M. versprochenen 24,000 Horngulden und wegen Ausstellung der dagegen versprochenen Verschreibung über die Abtretung der Oberherrschaft von Harrien und Wierland. D. D. Memel, am Donnerstag nach Vincentii (den 26. Jan.) 1525. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2924.\*

Johann v. Blankenfeld, E.B. zu Riga und Bischof zu Dorpat, bittet den Secretair des H.M., Christoph Gattenhofer, ihm nach dessen Heimkehr über den Zustand des Ordens zu schreiben, und den H.M. wegen der Verfolgungen durch den Orden, um guten Rath zu bitten. D. D. Kokenhusen, am Montag nach Cantate (den 15. Mai) 1525, und Ronneburg, Dinstag in Pfingsten (den 6. Jun.) 1525. D.

Die Originale dieser zwei Briefe befinden sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2925.

Instruction für Heinrich von Galen, Vogt zu Candan, und den Secretair Hermann Böckeler, um den Herzog in Preußen über die Veränderung seines Standes zu befragen. D. D. Wenden, am heil. Pfingst-Tage (den 4. Jun.) 1525. — 2.) Vorläufige Antwort des Herzogs auf diese Anfrage. D. D. Königsberg, den 19. Jun. 1525. — 3.) Schreiben des Herzogs an den Meister in Livland in derselben Angelegenheit. D. D. Königsberg, den 27. Jun. 1525. D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 u. 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

## N° 2926.\*

Schreiben des E.B. Johann Blankenfeld an den preußischen Gesandten v. Heydeck, wegen der in Reval verkauften 100 Last Roggen für den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen. D. D. Ronneburg, am Dinstag nach Margarethä (den 18. Jul.) 1525. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2927.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland, den Botschaftern des Herzogs Albrecht gegeben zu Wenden, am Donnerstag nach Apostel-Theilung (den 20. Jul.) 1525. D.

Aus demselben Registranten.

### Nº 2928.\*

Johann Lohmüller, Stadt-Secretair in Riga, meldet dem Bischof von Samland, Georg Polentz, den dermaligen Religionszustand in Livland und die Handlung auf dem Landtage zu Wolmar, und schickt ihm zugleich durch den mit einem geheimen Auftrage von dem M.Gr. Albrecht au die Stadt Riga gesandten Friedrich, Herrn zu Heideck, eine von ihm verfaßte Schrift, enthaltend Vorschläge zu einer christlichen und ordentlichen Regierung in Livland. D. D. Riga, Freitag den 22. Julius 1525. D.

Von dem Original \*) in einem besondern Convolut im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2928,54

Des Stadt-Schreibers von Riga, Johann Lohmüller, Schreiben an den preufsischen Abgesandten Friedrich, Herrn zu Heideck, wegen dessen geheimer Werbung. 1525. D.

Vom Original ebendaselbst.

## Nº 2928.\*

Antwort des Bischofs von Samland, Georg von Polentz, an den Rig. Stadt-Secretair, Johann Lohmüller, auf dessen Schreiben und Büchlein über die jetzige Religionsverfassung in Livland. Vom Jahre 1525. `D.

Vom Original ebendaselbst. No. 2929.

Instruction für die Abgeordneten des Herzogs Albrecht an den Meister und die Gebietiger in Livland (Friedrich, Herr von Heideck, Georg von Kunheim, Crispin Schönberger und Georg Rudolf), um denselben die Bewegungsgründe des Friedensschlusses zu Krakau und der Stantsveränderung in Preußen zu eröffnen. Ohne Datum (vom Julius 1525). D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 u. 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 2930.\*

Werbung des preußsischen Gesandten bei dem livländ. Orden, die bewilligte Unterstützung von 24,000 Horngulden mit 16,000 Gulden zu erhöhen. Vom Jahre 1525. D.

Von der officiellen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Die in der Eingabe zuletzt erwähnte Copie der vom ILM. versprochenen Reversalien lag nicht mehr dabei.

# Nº 2931.

Propositionen, von der Ritterschaft der Stifte Riga und Oesel, in Betreff verschiedener Artikel einer Landesordnung, gemacht auf dem Landtage (wahrscheinlich zu Wolmar im J. 1525 oder 1526). D.

Von einer alten Abschrift ohne Zeitangabe, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2932.\*

Instruction für den livländ. Gesandten, Heinrich v. Galen, Vogt zu Candau, an den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, um dem-

e) Diese uhr wichtige Urkunde fastt in sich mehrere, hier noch näher zu bezeichnende Stäcke: 1.) Eine Zuschrift folimüller's zu den livt. Landmarschall Johann Plather, andere genannt von dem Bröle, zur Empfehlung der Reformation, d. d. Riga, Montags nach Traintait (§t. Jun.) 1255. — 2. Dienen Tractat unter dem Titel: "Dus Babet Bischose vand gegistlich stand kein land vand tegitne nom dem Wolmarschen under geginn mugen, aus die erheiligen achrift vorfanset." — 3. Die Relation von dem Wolmarschen Landlage, wobei der ganze Landlage-Recefs (d. d. Wolmar, Sonatage nach Kilinai (den 9. Jul.) 1325.) in exteuse mit aufgenommen ist, so wie ein Annuhaungsrechreiben der Rathu-Sendeboten von Hamburg und Lüschung zu den Rath an Riga, sich mit den E. B. zu einigen, d. d. Montags in der Octave corporis Christi (den 19. Jun.) 1255. — Obiger Landdag-Recefs ist abgedruckt is G. R. Taub en heim's Programu über M. Joh Lobabuiller, S. 35.

selben von dem Bündnifs seines Bruders, des E.B. M.Gr. Wilhelm, mit den Russen Nachricht zu geben, und ihn zu Gestellung von Hülfstruppen aufzufordern. Ausgefertigt zu Wenden, Dinstag nach der Beschneidung (den 2. Jan.) 1526. D.

Von dem Original, das sich in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade "Livland" befindet.

#### Nº 2933.

Instruction für Wolf, Herr zu Heideck, und Georg Klingenbeck, Botschafter des Herzogs in Preußen, an den Meister in Livland, um demselben anzuzeigen, warum der Herzog die Regalien über Preußen und Livland vom Kaiser zu empfangen unterlassen; auch sich der Hülfe aus Livland bei einem etwanigen Angriff zu versichern. D. D. Königsberg, den 16. Febr. 1526. — Dabei befindet sich eine Instruction, den E.B. zu Riga betreffend. D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 u. 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2934.

Antwort des Königs von Polen auf das Antragen des preußischen Gesandten, Georg von Klingenbeck, in Betreff der Kriegsrüstungen in Livland. D. D. den 18. Febr. 1526. D.

Aus demselben Registranten.

### Nº 2935.

Antwort des Meisters und der Gebietiger in Livland auf die Botschaft des Herzogs in Preußen, die Regalien, die Hülfe aus Livland, die Vereinigung wider den Herzog u. s. w. betreffend. D. D. Wolmar, am Montag nach Palmen (den 26. März) 1526. D.

Aus demselben Registranten.

## Nº 2936.\*

Note der Gesandten des Herzogs von Preußen, wegen der rückständigen Schuld, übersandt dem E.B. von Riga. D. D. Wolmar, am Dinstag nach Palmarum (den 27. März) 1526. D.

Das Original liegt in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in einem Papier mit der Ueberschrift: "Hansdung mit dem Erzbischouen tzu Riga Herr Johannisen der 3000 Mark rigischer halben. Item Schuldtbrieff dess von Riga." Weiter unten steht von anderer Hand: 'Item dieser schuldtbrief vand Hasptverschreibung ist Marggraft Wilhelmen zugeschigkt."

### Nº 2937.\*

Schreiben des E.B. Johann von Riga an die prenfsischen Gesandten, Wolf Freiherrn zu Heydeck und Georg v. Klingebeck, worin er seine vermeinte Verbindung mit den Russen ganz abläugnet, und ein Schulddocument über 3000 Mark an den Herzog von Preussen ausstellet. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Palmarum (den 28, März) 1526. D.

Vom Original, das in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegt.

#### Nº 2938.\*

Wolter v. Plettenberg befrägt den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, warum die zum Dienst nach Livland ziehenden Edelleute 11. Band. in Preußen aufgehalten werden, da diess mit den günstigen Erbie tungen des Herzogs nicht stimme. D. D. Wenden, den 8. Mai 1526. Nebet der Antwort des M.Gr. Albrecht vom 30. Mai 1526. D.

Der erste Brief ist vom Original selbst; der zweite aber von dem darin liegenden Concept genommen. Beide befinden sich in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2939.

Reversalien des E.B. von Riga und Bischofs von Dorpat, Johann, des Bischofs von Oesel, Johann, des Bischofs von Kurland, Hermann, des Bischofs von Reval, Gregorius, und deren Capitel und Ritterschaften gegen und mit dem O.M. von Livland, Wolter von Plettenberg, womit erstere sich unter den Schutz des letzteren begeben und ihm schwören. D. D. Wolmar, am Tage Viti (den 15ten Junius) 1526. D.

Von einer Copie, die sich in einem Folianten in braunem Leder, unter vielen livländ. Urkunden, auf dem geh. Archiv zu Königherg befindet. Am Schlusse sicht noch die Nachricht beigeschrieben: "Dusse bouen geschreuenn Breff vund Receffs ist im Jare dussent viffhundert vnad Dertich durch denn affsprock der Hochwirdigenn Farstenn vnnd Heren heren Johannsenn Bisschoppen the Derpte vnnd hernn Jurgenn vonn Tisenhausenn bisschoppen Zw Ozell vnnd Reuell them geneinenn Lanndsdage the Wolmer gedodet vnnd inn twey geschnedenn vnnd de Secell offreschendenn."

Nº 2940.

Die vorstehende Urkunde nach einer richtigers, glaubhaften, gleichzeitigen und sehr gut geschriebenen Copio in dem geh. Archir-Gewälbe zu Königsberg; abgedruckt in G. R. Taubenheim's Progr. über Lohmüller, S. 37.

#### Nº 2941.

Erklärung des Meisters in Livland, den Botschaftern des Königs von Polen und des Herzogs in Preußen gegeben, daß sie sich keiner feindlichen Absichten von ihm zu besorgen haben. D. D. Wenden, im Julius 1526. D.

Aus dem Registranten Litt. S., von den Jahren 1525 und 1526, im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2942.\*

Erklärung Walter's v. Plettenberg an die polnischen und preussischen Gesandten, daß der livländ. Orden weder gegen Polen, noch gegen Preußen feindliche Absichten hege. D. D. Wenden, am Dinstag nach Margarethä (den 17. Julius) 1526. D.

Von der Original-Copie, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegt.

#### Nº 2943 \*

Antwort des Herzogs von Preußen, M.Gr. Albrecht, auf die Anträge des livländ. Gesandten v. Galen. Vom Jahre 1526. D.

Aus dem geh. Archiv des M.Gr. Albrecht zu Königsberg.

#### Nº 2944.\*

Instruction des preußischen Gesandten v. Klingenbeck an den König von Polen, in Ansehung der Antwort, die Wolter von Plettenberg vom M.Gr. Albrecht verlangt. Ausgesertigt zu Königsberg (1526). D. Aus dem nachgefassenen Archiv des M.Gr. Albrocht, das in dem geh. Archiv zu Königsberg ausbewahrt wird.

#### Nº 2945.\*

Relation der Gesandten des Herzogs von Preußen an den E.B. zu Riga, wegen dessen Spannung mit der Stadt Riga und dem Orden. Vom Jahre 1526. D.

Das Original liegt in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2946,\*

Schreiben eines Anonymus an einen von den preußsischen Abgesandten nach Riga über die Aeufserungen des E.B. von Riga, in Anschung seiner vermeintlichen Verbindung mit den Russen gegen den Orden, Vom Jahre 1526. D.

Von einer glaubwürdigen, gleichzeitigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 2947.

Verbündniss und Vereinigung der Ritterschaft in der Wyk, wegen ihrer gesetzlichen Zusammenkünfte und einiger anderen Einrichtungen. D. D. Goldenbek, am Montag nach Antonii (den 21. Januar\*) 1527. D.

Von einer Copie in einem Folianten in braunem Leder aus dem 16ten Jahrhundert, der sich ohne Numer auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

## Nº 2948.\*

Simon Neumeister, Custos der Minoriten von Livland und Preussen, klagt dem Herzog Albrecht über den Unfall, den er sammt einem seiner Brüder auf der kurischen Nehrung von einer Streifpartei erlitten, und bittet zugleich, ihm für die Zukunft einen sichern Wohnort anzuweisen. D. D. Hasenpoth, am Benedictus.-Tage (den 21. März) 1527. D.

Das Original liegt in einer mit livländ. Papieren ganz erfüllten, unbezeichneten Schieblede im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg. Das auf grünem Wachs über Papier gedrückte Siegel in order Form ist ganz so, wie es Arn at beschreibt.

## Nº 2949.\*

Simon Neumeister, Custos der Minoriten von Livland und Preussen, bittet den Burggrafen von Königsberg, dem Herzog Albrecht den beiliegenden Brief einzuhändigen. D. D. Hasenpoth, am Tage Benedicti Abbatis 1527. D.

Vom Original im geh. Archir-Gewölbe zu Königsberg. Addresse: 'Dem erbara vnde gestrengen N. berekgrauen des hochgebornen fürsten van prenifen tzu konnyngesberek meynen benundern liben frunde in christo ff. Geschriben yn syne eygen hanth."

## Nº 2950.\*

Wolter von Plettenberg bittet den Georg Klingenbeck, Hauptmann zu Memel, den mit Briefen nach Preußen abgegangenen Au-

<sup>9)</sup> Wenn nämlich hier der Tag des Abis und Einsiedlers Antonius, welcher auf den 17. Januar fällt, gemeint ist; sollte hier aber der Tag des Antonil Gorlessoris oder von Padun, dessen Fest auf den Iden Junius fällt, zu verstehen sept, wie Dr. Hennig will, so wire der 17te Junius ansansten.

gustin Beier aus der Haft zu lassen, weil er die ihm gemachte Anschuldigung nicht verdiene. D. D. Wenden, Mittwoch nach Catharinä (den 27. Novbr.) 1527. D.

Vom Original in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2951.

Vollmacht des Capitels und der Ritterschaft des Rig. Erzstifts, dem von ihnen zum E.B. gewählten Dompropst, Thomas Schöning, und mehrern andern Gesandten auf den Reichstag zu Regensburg mitgegeben, um daselbst die Verhandlungen wegen Besetzung des Rig. Erzbisthums zu betreiben. D. D. Lemsal, am Sonntag nach Reminiscere (den 15. März) 1528. D.

Von einer gleichaeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archit-Gewölbe zu Königaberg. Diese Urkunde enthält wichtige Berichtigungen der in Gadebuseff livi. Jahrb., Th. I., Abschn. II. S. 335. befindlichen Nachrichten. No. 29.52.

Gregor IX. befiehlt allen Erzbischöfen und Bischöfen, daß sie sich nicht anmaaßen sollen, den Meister und die Brüder des D.O., oder deren Priester, eigenmächtig zu excommuniciren, noch ihre Kirchen mit dem Interdict zu belegen, sondern daß sie ihre Beschwerden über sie vor den päpstlichen Stuhl bringen sollen. D.D. Lateran, Kal. Febr. Pont. Anno I. (den 1. Febr. 1228). — Ein Transsumt d. d. Mergentheim, den 9. Septbr. 1406. \*) L.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2953.\*

Wolter von Plettenberg bittet den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, wegen der 3000 Mark, die der verstorbene E.B. Johann ihm schuldig sei, noch einen kurzen Anstand zu nehmen. D. D. Wenden, Mittwoch nach Vocem Jucunditatis (den 20. Mai) 1528. D.

Vom Original, das in der Schieblade "Livland" im geh. Archiv zu Königsberg liegt.

#### Nº 2954.\*

Das Rig. Dom-Capitel sendet den Ludwig Grassow an den M.Gr. Albrecht wegen des verstorbenen E.B. Johann Schuld von 3000 Mark. D. D. Kremon, am Tage der Himmelfahrt (den 21. Mai) 1528. D.

Vom Original, das in der Schleblade "Livland" im geh. Archiv zu Königsberg liegt. Das Siegel über Papier auf grin Wachs gedrückt, ist noch gans deutlich, und stellt die Mutter Maris mit dem Kinde vor.

#### Nº 2955.

Des römischen Kaisers Karl V. Bestätigung der Ao. 1523, Freitag nach Lätare (Nr. 2906.) von der erzstiftischen Ritterschaft, deren Güter in der neuen Gnade waren, wider die samende Hand ge-

<sup>\*)</sup> Durch augenase Anordnang der eingebundenen Sammlung bei der Hräßen Ritterschaft, hat diese Urkunde erst hier ihren Platz erhalten; sonst hätte sie im I. Bande entweder beim J. 1228 nach N. 54. (S. 10.), oder beim J. 1400 nach Nr. 594. (S. 148.) siehten müssen. Sie gehört übrigens in diesen Cod. dipl., da die übrigen päpstlichen Privilegien, welche den D.O. überhaupt angehen, bereits darin geliefert sind.

troffene Vereinigung; zugleich wird die von dem Rig. R.B. Caspar Linde Ao. 1523, Donnerstag nach Mariä Himmelfahrt, zu Ronneburg (Nr. 2912.) gegebene Bestätigung derselben Vereinigung, nebst dieser, die darin wörtlich aufgenommen ist, in hochdeutscher, nicht immer glücklicher und richtiger Uebersetzung transsumirt. D.D. Speyer, den 17. Septbr. 1528. D.

Das Original dieser Urkunde auf Pergament, mit unhangendem Kaiserl. Siegel, ist im Archiv der Itländ. Ritterschaft befindlich. — Das au dieser Urkunde hangende Römisch-Kaiserl. Siegel ist von rothem Wachs in gelbwachserner Kapsel, und hängt an einer schwars- und dunkelgelb-seidenen, geflochtenen Schnur. Die Umschrift desselben ist, weil das Siegel zerbrochen, uur stückweise zu lesen. Die Figur des Siegels stellt den römischen Reichandler vor. Die Form der Kapsel hat die Form einer Schüssel, so dafs der Rand derselben über das Siegel in die Höhe tritt, und es vor dem Zerdrücken schützet.

#### Nº 2956.

Kaiser Karl V. verordnet den König Christian II. von Dänemark, den M.Gr. Joachim von Brandenburg, die Herzoge von Mcklenburg, den Grofsherzog von Litthauen, den H.M. von Prenfsen, den O.M. von Livland und die Magisträte der Hansestädte, namentlich den von Lübeck, zu Erhaltern des Rig. Erzbisthnms und dei livländ. Bisthümer. D. D. Worms, den 12. Jan. 1521. — Ein Transsumt von dem B. Heinrich zu Lübeck, d. d. Eutin, den 7. October 1528. L.

Von einer beglaubigten Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in einer mit list der Von der der der Von der durch diese Urkunde begründeten Factoleit bei den livinda Schriftstellera keine Spur auszureffen.

## Nº 2957.

Botschaft des Königs von Polen: 1.) an den E.B. von Riga und sein Capitel, selbige von feindlichen Gesinnungen gegen ihn abmahnend uud seinen Dank bezeigend, für die Erwählung seines Neffen, des M.Gr. Wilhelm, znm Coadjutor des Erzbisthums; 2.) an den Meister in Livland, denselben gleichfalls von feindlichen Unternehmungen gegen ihn und den E.B. abmahnend und den Coadjutor, M.Gr.Wilhelm, ihm empfehlend. Ohne Jahrzahl und Datum (1529). L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2958.\*

Bastian von Rostorff meldet dem M.Gr. Albrecht, was er von den Regenten des Rig. Erzstifts wegen Bezahlung der Schuld von 4000 fl. an Albrecht für eine Antwort erhalten. D. D. Wenden, am Donnerstag nach heil, drei Könige (den 7. Jan.) 1529. D.

Von dem Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Eine alte Hand hat den Inhalt darauf so angegeben: "Bastian von Rusdorffis oder von der lynden schreiben der 4000 fl. so der Bischoff vonn Riga m. g. 'h. schuldig." Das Slegel ist über grün Wachs auf Papier gedrückt, und zeigt einen schräg getheilten Schild, dessen obere Abtheilung gegittert ist, mit den Buchstaben B V R darüber.

II. Band.

## Nº 2959.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga bevollmächtigen ihren Secretair Johann Lohmüller, in ihrem Namen mit dem erwählten E.B. Thomas außer Landes zu unterhandeln. D. D. Riga, Mittwoch vor Pfingsten (den 12. Mai) 1529. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 2960,\*

Georg, Bischof zu Reval, Electus zu Oesel, macht dem M.Gr. Albrecht ein Geschenk mit 70 Last Kalk von Dagöö. D.D. Arensburg, am Dinstag nach Bonifacii (den 8. Jun.) 1529. D.

Vom Original, das sich im geh. Archiv zu Königsberg besindet. Vom Siegel auf rothem Wachs ist noch ein kleiner Rest da. — Der Brief enthält eine Berichtigung über die Würde des Bischofs Georg von Tiesenhausen, wewegen er hier ausgenommen worden ist.

### Nº 2961.

Fürschreiben des Herzogs Albrecht an die evangelischen Kurfürsten, Fürsten und Städte in Deutschland zur Unterstützung der Abgeordneten des Raths in Riga bei Ausführung ihrer Sache gegen den E.B. D. D. Fischhausen, den 28. Jun. 1529. D.

Aus dem sogenannten heimlichen Registranten, von den Jahren 1525 bis 1538, im geh-Archiv zu Königsberg.

### Nº 2962.

Vertrag des Rig. E.B. Thomas mit dem Abgeordneten der Stadt Riga, in Ansehung des Evangeliums und der Herrschaft über die Stadt Riga; geschlossen zu Lübeck, am Freitag nach Jacobi (den 30. Julius) 1529. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Copie Im geh. Archly-Gewölbe zu Königsberg.— Dieser Vertrag ward von der Stadt Riga nicht genehmigt; daher gerieth er in Vergessenheit, und wird von keinem Schriftsteiler angeführt, anser von G. R. Taubenhelm in seinem Programm über Joh. Lohmüller, wo auch S. 30—42. derselbe abgedreckt ist.

## Nº 2963.

Antwort des Herzogs Albrecht auf die Anträge des Wolff Loos, Namens des erwählten E.B. von Riga, Thomas, wegen der Conscrvatur und Coadjutorei. Ohne Datum (im August 1529). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2964.

Thomas, erwählter E.B. von Riga, bittet den Papst sowohl um seine Bestätigung, als auch um die Bestätigung des Fürsten von Henneberg zu seinem Coadjutor. D. D. Lübeck, den 1. Aug. 1529. L.

 cesarea curia dum in arduis ecclesiarum suarum ac valuerse Patrie Liuonie negocijs elus Majestatem adire constituisset animam exhalasse etc."

## Nº 2965.

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, zeigt dem röm Kaiser an, warum dessen Empfohlener, der Herzog Georg von Braunschweig, nicht zum E.B. gewählt worden, schildert ihm die milsliche Lage des Erzstiftes, und bittet ihn, die Bestätigung des von ihm zum Coadjutor gewählten Fürsten Johann von Henneberg, Fuldaschen Coadjutors, bei dem Papste zu befördern. D. D. Lübeck, am 1. August 1529. D.

Vom Original in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Dass es ein Original sei, beweiset das auf roth Wachs über Papier untergedrückte Siegel und die eigenkindige Unterschrift des E.B. Des Ausschluß über den scheinbaren Widerspruch zwischen der Wahl dieese Fürsten und des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor giebt das Schreiben von Thomas an den M.Gr. Albrecht, Nr. 2073. Auf jeden Fall hat aber diese Urkunde historische Wichtigkeit.

## Nº 2966.\*

Des erwählten E.B. von Riga, Thomas, Empfehlung seines Rathes, Wolfgang Los, an den M.Gr. Albrecht, nebst der Instruction desselben zur Unterhandlung mit dem M.Gr. wegen Uebernahme des Conservatoramts des Erzstifts Riga, und wegen der Coadjutorei des M.Gr. Friedrich von Brandenburg. D. D. Lübeck, am Dinstag nach Petri Kettenfeier (den 1. August) 1529. D.

Beide Urkunden sind von ihren Originalen, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegen, abgeschrieben worden. Die Instruction des Raths Los ist ein wichtiges historisches Actenstück, worzus man zugleich das bisherige, unbekannte Factum erführt, das Ansags der M.Gr. Friedrich zum Casiqutor bestimmt gewesen ist.

### Nº 2967.

Gutachten des Hieronymus Schurpf, Doctors der Rechte zu Wittenberg, über die Streitigkeiten der Stadt Riga mit dem E.B. daselbst, und über den zu Lübeck aufgerichteten Vergleich. D. D. Wittenberg, Mittwoch nach Bartholomäi (den 25. August) 1529. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschiekten Absehrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2968.

Luther's Schreiben an den Rath zu Riga, den zu Lübeck aufgerichteten Vergleich mit dem E.B. Thomas betreffend. Vom 31sten August 1529. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschiekten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Taubenheim's Progr. S. 23.

### Nº 2969.

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, meldet dem Herzog Albrecht, dafs er seinen Bruder, den M.Gr. Wilhelm, zum Coadjutor und Nachfolger annehmen, und zu seinem Unterhalt sieben Schlösser und Gebiete (Ronneburg, Pebalg, Smilten, Serben, Lemsal, Wainsel, Salis) einräumen wolle. D. D. Oliva, am Abend Mariä Geburt (den 7ten Septbr.) 1529. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2970.

Schutzbündnifs des Herzogs Albrecht mit dem E.B. von Riga, gegen alle Anfechtungen wegen der von Ersterem übernommenen Conservatur des Erzstifts und der Coadjutur seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm. D. D. Königsberg, Mittwoch nach Kreuz-Erhöhung (den 15. Septhr.) 1529. D.

Vom Original im geh. Archiv au Königsberg.

#### Nº 2971.

Thomas, erwählter E.B. von Riga, erwählt, postulirt, erfordert und nimmt an M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zu seinem Coadjutor und künstigen Nachfolger, unter Festsetzung der künstigen ökonomischen und Regierungs-Verhältnisse desselben. D. D. Königsberg, Mittwoch unch Kreuz-Erhöhung 1529. D.

Vom Original auf Pergament, das sieh in dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. der II en auf zu. 140. befindet. Das an einem Pergamentstreifen hangende, wohl erhaltene Siegel von reth Wachs in gelbwicherener Kapsel stellt die gekrönte Jongfrun Maria sittend mit dem Jesuskinde in einem sierlich ausgenrbeiteten Taberankel dar, zu dessen Seiten zwei Schilde befindlich sind, von denne das rechter Hand Krummstab und Patriarchen-Kreuz, das linker Hand einen Sparren und in den drei durch diesen abgetheilten Feldern aufrecht stehende Blätter zeigt. Ueber jedem Schilde sicht ein Leopardenkopf hervor. Umschrift: S. D. TOME. ARCHI. EPIS. RIGE.

## Nº 2972.

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, erklärt, da der M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, die Conservatur des Rig. Erzstifts auf sein Ansuchen übernommen, er auch dessen Bruder, den M.Gr. Wilhelm, Domherrn von Mainz und Köln, zu seinem Coadjutor angenommen, und sich der gegenseitigen Hülfsleistung halben mit dem Herzoge verbunden habe. D. D. Königsberg, Mittwoch nach Kreuz-Erhöhung 1529. D.

Vom Original auf Pergament, das sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 417. befindet.

### Nº 2973.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, sendet dem M.Gr. Albrecht zwei Wahldecrete zur Rig. Coadjutur, eins auf den M.Gr. Wilhelm, und das andere auf den Fürsten Johann zu Henneberg gestellt, um eins oder das andere an den Kaiser und an den Papts zu befördern D. D. Memel, am Tage des Apostels Matthäus (den 21. Sept.) 1529. D. Vom Original in der Schieblade "Livland" im geh. Archir-Gewälbe zu Königberg.

# Nº 2974.

Verbündnis der Ritterschaft des Stifts Oesel und der Stadt Riga zu gegenseitiger Beschützung ihres öffentlichen Bekenntnisses der evangelischen Lehre. D. D. den 25. October 1529. D.

Von einer Abschrift in einem Folianten in braun Leder im geh. Archiv zu Königsberg, S. 273,..

### Nº 2975.

1.) Instruction, wodurch der E.B. Thomas dem Meister und den Ständen in Livland, auf der Versammlung zu Wenden, die Erwählung des M.Gr. Wilhelm zu seinem Coadjutor bekannt macht, um freien Durchzug für die an denselben abzusendende Botschaft bittet. Vom Tage des Evangelisten Johannes (den 27. Deebr.) 1529.—2.) Antwort des Meisters auf vorstehende Bekanntmachung. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

### Nº 2976.\*

Des Rig. Electus Thomas Memorial zu den Anträgen au den König von Polen durch den M.Gr. Albrecht, betreffend die polnische Protection des Erzstifts, die Erlassung der Theilnahme an der Gränzberichtigung mit dem O.M., die Verhältnisse der Coadjutur u. a. D. m. Ohne Jahrzahl (1529). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2977.\*

Des M.Gr. Wilhelm Angebung bei dem E.B., dem Capitel und der Ritterschaft des Erzstifts Riga, als erwählter Coadjutor. Vom Jahre 1529. D.

Von einer gleichzeitigen Copie im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

### Nº 2978.

Instruction für Mennicke von Schierstädt, Vogt auf Samland, um der Ritterschaft des Erzstifts Riga, Namens des Herzogs Albrecht und M.Gr. Wilhelm, anzuzeigen, daß der Letztere die Coadjutur angenommen habe, und derselben allen Schutz zu versichern. Ohne Datum (vom Jahre 1530). D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg. — Eine Instruction Shallichen Inhalts ist der von Schierztädt auch an den EB. mitgegeben. Im Anfange handelt dieselbe von einigen in unrechte Hände gekommenen Briefen.

#### Nº 2979.

Schreiben der Ritterschaft des Erzstifts Riga an die Ritterschaften der andern Stifte, auch in Harrien und Wierland, die Ursachen der Berufung des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor des E.B. Thomas betreffend. Ohne Datum (vom Jahre 1530): D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2980.

Auszüge aus Briefen an den Herzog Albrecht vom Jahre 1530, den E.B. Thomas und den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, betreffend.

Aus den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg. — Sie enthalten Berichte des erzbischöflichen Gesandten und Secretairen Auton Morgenstern (den Joseph Felerabend, Chorherr und Scholasticus zu Onoisbach, begteitete) über seine Ausrichtungen bei dem Kaiser und bei dem Papste wegen Bestätigung des E.B. und seines Coadjutors; — eben dergleichen von Mennike Schlerstedt über seine Ausrichtungen in Livland; — Auerbieten des M.Gr. Georg zu Brandenburg, die Kosten für die päpstliche Bestätigung des E.B. (1840 Ducaten) unter gewissen Bedingungen vorzustrecken; --- Freudenbezeugungen des Joh. Lohmüller, Wolf Loon und Georg Krüdener über die Aukunft des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm.

## Nº 2981.

Freisprechende Sentenz des Meisters in Livland für den Joh. Lohmüller, wegen der ihm gemachten Anschuldigungen in Betreff des letzten Artikels in dem zu Lübeck aufgerichteten Vergleich. D. D. Wenden, am Fest der Beschneidung (den 1. Jan.) 1530. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Hersog Albrecht überschickten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

Nº 2982.

Kaiserliches Pönal-Mandat: 1.) an den Meister und Orden in Livland; 2.) an die Bischöfe von Oesel, Reval, Dorpat und Kurland, auf die Klage des erwählten E.B. von Riga, Thomas Schöning, gegen die Stadt und den Meister. D. D. Speier, am 15. Jan. 1530. D.

Von den gleichseitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2983.

Ehrenerklärung des Raths zu Riga für den Joh. Lohmüller, gegen die Anschuldigungen in Betreff des zu Lübeck geschlossenen Vergleichs. D. D. Riga, am Dinstag vor Mariä Reinigung (den I. Februar) 1530. D.

Von der durch Joh. Lohmüller an den Herzog Albrecht überschiekten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Ein besonderes Entschuldigungsschreiben erliefe der Magistrat auch am Freitag nach Bartholomii desselben Jahres an die Mit-Unterhändler des Vergleichs in Läbeck.

## Nº 2984.

Johann Briesmann's Schreiben an den Bischof von Samland, den zu Lübeck geschlossenen, aber rückgängig gewordenen Vertrag zwischen dem E.B. Thomas und der Stadt Riga betreffend. D. D. Riga, am Donnerstag nach Mariä Reinigung (den 3. Febr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Dabei eine Einlage: Briesmann wünschet, Livland zu verlassen und eine Anstellung in Preußen zu erhalten.

## Nº 2985.

Schreiben des Königs von Dänemark an die Stadt Wismar und andere Hansestädte, in Betreff der Rüstungen des Meisters in Livland gegen den E.B. von Riga. D. D. Gottorp, am Sonntag nach Matthiä (den 27. Febr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2986.

Schreiben des Königs von Dänemark an den Meister in Livland, wegen seines feindlichen Vorhabens gegen den E.B. von Riga.
 D. D. Gottorp, am Montag nach Matthiä (den 28. Febr.) 1530. —
 Antwort des Meisters in Livland auf vorstehendes Schreiben. D. D. Wenden, am Montag nach Quasimodogeniti (den 25. April) 1530. D. Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2987.

Antwort der Ritterschaft des Erzstifts Riga, dem Botschafter des Herzogs Albrecht und M.Gr. Wilhelm, Mennicke v. Schierstädt, gegeben zu Kokenhusen am 15. Jun. 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Autwort des E.B., d. d. Kokenhusen, am Fronieichnamstage (16. Jun.), ist fast gleichen Inhalts mit dieser.

## Nº 2988.

E.B. Thomas fordert die Stadt Riga auf, entweder dem Kaiserlichen Mandat in der Restitutions-Sache innerhalb drei Wochen Folge zu leisten, oder sich auf andere Art mit ihm zu vergleichen. Vom Dinstag nach Fronleichnam (den 21. Jun.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Eine Folge dieser Aufforderung war der bekannte Ködenbassenche Vergleich von demselben Dato. Vergl. B. Bergmann's Mag. für Raid. Geech, II. 2. S. 33.

#### Nº 2989.

Antwort des Raths der Stadt Rign, dem Mennicke von Schierstädt, Landvogt auf Samland und Botschafter des Herzogs Albrecht, gegeben, auf die Anzeige der Erwählung des M.Gr. Wilhelm zum Coadjutor, und das Anerbieten zur Vermittelung der Streitigkeiten zwischen der Stadt und dem E.B. D. D. Freitag, am Tage Johannis des Täufers (den 24. Jun.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2990.

Instruction für den Gesandten des Königs von Dänemark an den Meister in Livland, um demselben abzurathen, sich als ein Widersacher des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, zu beweisen. D. D. Kopenhagen, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Julius) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2991.

 Schreiben des Königs von Dänemark an die Ritterschaft des Erzstifts Riga, die Erwählung des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zum Coadjutor betreffend. D. D. Kopenhagen, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 3. Jul.) 1530. — 2.) Antwort der Ritterschaft des Erzstifts Riga an den König von Dänemark. D. D. Dalen, am Freitag nach Petri Kettenfeier (den 5. Aug.) 1530. D.

Von gleichseitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 2992.\*

Wolter von Plettenberg meldet dem Herzog Albrecht, daß er auf die durch Meinecke v. Schierstädt an ihn gebrachten Anträge die Gebietiger und Prälaten von Livland zusammen berufen habe, und ihre Gesammtmeinung durch eine besondere Botschaft ihm eröffnen werde. D. D. Wolmar, am Sonntag nach Margarethä (den 17. Julius) 1530. D.

Von dem Original in der Schleblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

## Nº 2993.\*

Ernst von Münchhausen, D.O.Vogt zu Grobin, bittet den Herzog Albrecht, sein Bruder, M.Gr. Wilhelm, möchte nicht geradezu durch Kurland reisen, sondern so lange in Memel bleiben, bis er seinetwegen an den O.M. geschrieben. Auch entschuldigt er sich wegen seines Dieuers Dietrich, daß dieser nicht nach Königsberg gekommen, sondern wieder zurückgekehrt sei. D. D. Grobin, nach Margarethä (den 18. Julius) 1590. D.

Vom Original in der Schleblade "Lieftund" im geh. Archiv zu Königsberg. Das Slegel ist über gelb Wachs auf Papier gedrückt, und wahrscheinlich in einem Ringe gewesen. Es seigt im Schilde einen Mönch, der ein Buch in der Hand zu haben scheint. Ueber dem Schilde sind die Buchstuben E. v. M. zu sehen.

#### Nº 2994.\*

Melchior von Galen, Vogt zu Karkus, bittet den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, um einen Paßport, durch Preußen zu reisen, für sich, seine Dienerschaft und seine Habe und Güter. D.D. Karkus, am Tage Jacobi (den 25. Julius) 1530. D.

Vom Original in der Schieblide "Liefland" im geh. Archiv Gewölbe zu Königsberg. Das Siegel ist über gelb Wachs gedrückt, und zeigt in einem Schilde drei Angeilanken, 2. und J. gesetzt, mit den Buchstaben M V G darüber.

## Nº 2995.

\*\* Aufsatz derjenigen Artikel, welche, nach dem Beschlufs der Ritterschaft des Erzstifts Riga, der zum Coadjutor erwählte M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, vor seiner Ankunft in Livland, versichern und versiegeln sollen. Datum nach Jacobi (den 25. Jul.) 1530. D.

Von einer gleichweitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königeberg.

## N° 2996.

Der Meister von Livland ersucht den Herzog Albrecht, der Abreise seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm, so lange Anstand zu geben, bis die beschlossene Botschaft aus Livland an ihn ankommen würde. D. D. Wenden, am Montag nach Petri Kettenfeier (den 8ten August) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 2997.

Bericht des E.B. Thomas über die Ursachen, weshalb er den M.Gr. Wilhelm von Brandenburg zum Coadjutor angenommen habe. Eingegeben auf dem Reichstage zu Augsburg am Tage Laurentii (den 10. August) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 2998.

Vertrag des zweijährigen Anstandes zwischen dem E.B. Thomas und der Stadt Riga. Geschlossen zu Dalen, am Sonntag nach Laurentii (den 14. August) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Diese früher unbetweite Urkunde, die man nun in G. R. Ta ben h. elm's Progr. über Joh, Lohmülter, S. 42 f.
abgedruckt findet, klirt die Meinung auf, welche Arn d. (Th. B. S. 197.), und nach ihm Gadebusch (fit). Jahrb. beim J. 1542) zu haben sebeinen, daß der zu Dalen nur entworfene
Vertrag erst im Jahre 1542 durch den Lemaslachen Vergleich bestütgt worden sel. Ersterer
ist aber der eigentliche, vollagene Vertrag des zweijährigen Anstandex.

#### Nº 2999.

Antwort des Meisters in Livland an den König von Dänemark, sein Verhalten gegen den E.B. Thomas und den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, betreffend. D. D. Wenden, den 20. August 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3000.

Schreiben des Johann Briesmann, geheime Nachrichten von einer Zusammenkunft des Meisters in Livland und der Bischöfe von Riga und Dorpat, und ihren Absichten zur Hintertreibung der Kaiserlichen Bestätigung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, enthaltend. D.D.Riga, am Sonnabend nach Mariä Geburt (den 10.Sept.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. Die Aufschrift lantet: "Meinem grosgunstigen geliebten gevattern Albrecht zu Konigsberg, zu linnden." Dieser Brief seheint, an den Herzog selbst (in dessen Archiv er sich auch befindet) geschrieben, und als Einlage, mit der unscheinbaren Addresse versehen zu seyn, damit er um so sicherer zu seinen Händen gelange.

#### Nº 3001.

Instruction für Heinemann Rode, Abgeordneten des E.B. Thomas an den Herzog Albrecht und den M.Gr. Wilhelm, das Verlangen der Stiftsstände anbringend, daß Letzterer vor seiner Ankunft im Lande mit der päpstlichen Confirmation und den Kaiserl. Regalien versehen sei, auch die gewöhnlichen geistlichen Weihungen erhalten habe u. s. w. D. D. am Dinstag nach Mariä Geburt (den 13. Septbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3002.

Recefs über das Anbringen und die Abfertigung des vom E.B. zu Riga zur Entschuldigung der verspäteten Einholung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, und mit andern Anträgen abgeordneten Magisters Heinemann Rode, in Abwesenheit des Herzogs Albrecht verhandelt von den Oberräthen. Ohne Datum (Ende Septbr. 1530). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Könlgsberg.

#### Nº 3003.

Bericht der, zur Nachsuchung der päpstlichen Bestätigung des E.B. Thomas und des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, abgeordneten Com-11. Band. 56 missarien (Joseph Feierabend und Anton Morgenstern) über ihre Ausrichtungen in Rom. Im October 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3004.

Verpflichtung des Capitels und der Ritterschaft des Erzstifts Riga gegen den erwählten Coadjutor, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Francisci (den 5. October) 1530. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3005.

Gegen-Verpflichtung des erwählten Condintors, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, gegen den E.B. und alle Stände des Erzstifts Riga. D. D. Ronneburg, Mittwoch nach Francisci (den 5. October) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. u. VIII. 8. 206.

#### Nº 3006.

M.Gr. Wilhelm giebt dem Herzog Albrecht von seiner Ankunst in Ronneburg und den nächsten Ereignissen nach derselben, Nachricht. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Dionysii (den 14. Octbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3007.

Johann Lohmüller schreibt dem Herzog Albrecht, wie er wegen des zu Lübeck geschlossenen Vergleichs in Riga verfolgt worden, wie er sich gerechtfertigt, und was er weiter in der Sache der Condjutur des M.Gr. Wilhelm ausgerichtet habe. D. D. Riga, am Tage des Evangelisten Lucas (den 18. Octbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Die demseiben beigefügten abschriftlichen Beitsgen a. unter Nr. 2981. 2983.

## Nº 3008.

Johann Briesmann giebt dem Herzog Albrecht von der zu Dalen geschlossenen Vereinigung zwischen dem E.B. und der Stadt Riga Nachricht, und wünsecht seiner Berufung nach Königsberg gewifs zu werden. D. D. Riga, den '20. Octbr. 1530. D. Vom Original im geh. Archit zu Königsberg.

77. 0000

## Nº 3009.

Georg von Ungern auf Purkel schreibt dem Herzog Albrecht von der Ankunft des M.Gr. Wilhelm, von dem Ableben des Bischofs von Oesel und Reval, und von der Erwählung des Reinhold Buxhöwden zu seinem Nachfolger. D. D. Lemsal, am Montag nach dem ersten Advents-Sonntage (den 28. Novbr.) 1530. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3010.

Instruction für die Abgeordneten des Meisters in Livland an die Ritterschaft des Erzstifts Riga, die Erklärung von derselben erfordernd, ob sie mit den auswärtigen Verbündnissen und Händeln des E.B. einverstanden sei, und wessen sich der Orden zu ihr zu versehen habe. D. D. Lemsal, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Dechr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift int geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3011.

Antwort der Ritterschaft des Erzstifts Riga auf die Botschaft des Meisters in Livland, in Betreff der auswärtigen Verbündnisse des E.B. und der Annehmung eines Coadjutors in der Person des M.Gr. Wilhelm. D. D. Lemsal, am Tage der unschuldigen Kindlein (den 28. Decbr.) 1530. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3012.

Beifrieden auf zwanzig Jahre zwischen Russland und Livland, geschlossen im Jahre 1531. (Jahr der Welt 7040). D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3013.

Kurze Inhaltsanzeige des zwischen Rufsland und Livland auf 20 Jahre geschlossenen Beifriedens vom J. 1531. D.

Von einem gleichzeitigen, höchst undertlich geschriebenen Papier im geh. Archiv as Königsberg.— Weder Arndt, noch die livlind, Jahrbücher von Gadobusch, noch Karamain, gedenken dieses Belfriedens, und wenn der erste den Grofsfursten Wassilj Iwanswitsch, mit dem dieser Friede geschlosen wurde, schon am 4. Dechr. 1530 sterben läfst, so beruht das ant einem Preufschler im Küller's Samml, russ. Geschichte.

#### Nº 3014.

Revers des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, gegen seinen Bruder, den M.Gr. und Herzog Albrecht, der Coadjutorei halben. D. D. Königsberg (ohne Zeitangabe), wahrscheinlich 1531. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel des M.Gr. Wilhelm, befindet sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigseben Speelf. Nr. 67.

#### Nº 3015.\*

Thomas, erwählter und bestätigter E.B. zu Riga, bittet den Herzog Albrecht von Preußen um die Auslieferung der päpstlichen Bulle seiner Confirmation und des Palliums, weil er die Gelder, welche des Herzogs Bruder dazu vorgeschossen, bereits zur Auszahlung an denselben angewiesen habe. D. D. Kokenhusen, am Mittwoch nach Lichtmesse (den 9, Febr.) 1531. D.

Vom Original, das in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Konigsberg liegt.

## Nº 3016.

M.Gr. Wilhelm, Rig. Condjutor, giebt dem M.Gr. Albrecht von dem Frieden zwischen Plettenberg und den Russen Nachricht. D. D. Lemsal, am Montag in der Fasten (den 21. Febr.) 1531. D.

Vom Original, das in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg liegt.

## Nº 3017.

Des Herzogs Albrecht Schreiben an Johann Lohmüller in Riga, worin dieser ersucht wird, den M.Gr. Wilhelm mit Rath und That zu unterstützen. D. D. Königsberg, den 11. März 1531. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3018.

Der Procurator Theodor v. Reden überschickt dem M.Gr. Georg von Brandenburg die päpstliche Confirmation und das Pallium für den E.B. Thomas, und giebt von der Bestätigung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, Nachricht. D. D. Rom, den 13. März 1531. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg,

### Nº 3019.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, schreibt dem M.Gr. Albrecht wegen des zu seiner Confirmation von dem M.Gr. Georg von Brandenburg versprochenen Geldes, und wegen des Aufschubs der Confirmation des M.Gr. Wilhelm, als Coadjutor. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Lättre (den 22. März) 1531. D.

Das Original, das sich in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg befindet.

#### Nº 3020.

Danksagungs-Schreiben des Raths der Stadt Riga an den Herzog Albrecht, für die Intercession an die evangelischen Fürsten und Stände in Deutschland. D. D. Riga, am Mittwoch vor Palmen (den 30. März) 1531. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3021.

M.Gr. Wilhelm schreibt an seinen Bruder, des Moskauschen Beifriedens, der Rig. Unterhandlung, der Tagfahrt Lohmüller's, Brifsmann's und mehrerer Sachen wegen. D. D. Ronneburg, am Dinstag nach Palmarum (den 5. April) 1531.

Vom Original in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3022.

Johann Briesmann's letztes Schreiben aus Livland an den Herzog Albrecht, seine bevorstehende Abreise, den Zustand der Religion in Livland u. s. w. betreffend. D. D. Riga, am Oster-Montag (den 11. April) 1531. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3023.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, versichert seinem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, die aufrichtigste Ergebenheit; meldet ihm, daß seine Confirmation noch nicht angekommen sei, u. a. D. m. D. D. Treiden, am Sonnabend nach der Himmelfahrt (den 21. Mai) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archit-Gewölbes zu Königsberg. Dieses Original-Schreiben ist zum zweiten Mal anders zusammengelegt, und mit drei kleinen Siegeln über Papier versiegelt, und dann mit folgender Addresse versehen worden: "Dem Gestrengen vnd Ernuesten Jorge von Klingenbegk Hawbimann zwr Memel etc. Meinem grosgunstigen gar villieben freundt vnd gefattern."

## Nº 3024.\*

Thomas, erwählter E.B. zu Riga, meldet dem Herzog von Preussen, M.Gr. Albrecht, daß er von dem M.Gr. Wilhelm 1200 Gulden zur Bezahlung der Confirmation erhalten und auch das noch Fehlende beischaffen werde, und rechtfertigt sich wegen der Verläumdung, daßs er unreine Absichten gegen den M.Gr. Wilhelm hege. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Exaudi (den 24. Mai) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3025.\*

Thomas, E.B. zu Riga, bittet den Höfmeister Meinke v. Schierstädt, den Heinemann Rode, seinen Delegirten, bei dem M.Gr. Wilhelm und dem Herzog Albrecht wegen des auf ihn gefallenen Verdachts zu entschuldigen. D. D. Dalen, am Dinstag nach Corporis Christi (den 14. Jun.) 1531. D.

Vom Original aus der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. — Die Addresse lauteit "dem Erbaren und Ernuesthen unserm lieben getrewen Meincken vonn Schiersted Hoftmeister."

#### Nº 3026.

Der E.B. von Riga erklärt seinem Coadjutor, dem M.Gr. Wilhelm, daß er die Dompropstei der Rig. Kirche weder zum Vortheil eines von Ungern resignirt, und dessen Vater, Georg von Ungern daher kein Recht habe, seine vermeintlichen Ansprüche an ihn abzurteten, noch der E.B. damit zufrieden seyn könne, daß der Coadjutor diese Dompropstei beim päpstlichen Stuhl für sich impetrire. D. D. Kokenhausen, am Tage Ciriaci (den 8. Aug.) 1531. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3027.\*

Der Rig. E.B. Thomas entschuldigt seinen Rath, Meister Heimann Rode, Lic. V. J. und Gesandten an den röm. Kaiser, bei dem M.Gr. Albrecht wegen des Verdachts, als habe derselbe allerlei unternommen, um dem M.Gr. Wilhelm die Coadjutur zu entziehen. D. D. Mittwoch nach Mariä Krautweihung (den 17. Aug.) 1531. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3028.

Thomas, E.B. zu Riga, giebt seinem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, das Mifsfallen des Bischofs von Dorpat, so wie sein elgenes, dar-II. Band. über zu erkennen, daß er sich, ohne Einwilligung des ersteren, um die Erlangung einer vacanten Propstei im Dorpatischen Bisthum beim päpstlichen Stuhl bewerbe. D. D. Kokenhausen, am Montag nach Mariä Geburt (den 12. Septhr.) 1531. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3029.

Vollmacht des Raths und der gemeinen Ritterschaft des Erzstifts Riga für Einige aus ihrer Mitte\*) zur Wahrnehmung und Verhandlung aller ihrer Angelegenheiten. D. B. Riga, am Dinstag nach Michael (den 4. Octbr.) 1531. D.

Aus einem Copiario in braunem Leder, das eich, ohne Numer, auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet.

N° 30.30.0.

Thomas, E.B. zu Riga, verspricht, das, was er zur Abzahlung der 1840 Ducaten, die der M.Gr. Georg von Brandenburg ihm zur Brhaltung der päpstlichen Confirmation und des Palliums geliehen, noch restirt, unfehlbar zu entrichten. D. D. Kokenhusen, Mittwoch nach Dionysii (den 12. Octbr.) 1531. D.

Vom Original auf Pergament, glas im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 422. liegt. Das Siegel hat sich sehr schön erhalten.

## Nº 3030.5\*

E.B. Thomas von Riga bittet den M.Gr. Albrecht wiederholentlich und dringend um die Uebersendung seiner päpstlichen Confirmations-Bulle und des Palliums, und verspricht dagegen, ihn wegen des Restes seiner Schuld völlig sicher zu stellen. D. D. Kokenhausen, Mittwoch nach Dionysii 1531. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3031.

Protestation und Appellation des M.Gr. Wilhelm wider die Verleihung der Rig. Dompropstei an den Heinemann Rode, in Form eines Notariats-Instruments. D. D. Ronneburg, den 26. Oct. 1531. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3032.

E.B. Thomas aufgerichteter Vergleich zwischen dem Capitel und der Ritterschaft des Erzstifts Riga wegen der Wahl eines E.B., der Bezahlung der rückständigen Renten und Capitalien und der Präbenden ("Prouen") bei der Rig. Kirche. D. D. Kokenhusen, am Donnerstag nach Martini (den 17. Novbr.) 1531. D.

Von einer Abschrift in einem Copisibuche in braunem Leder auf dem geh. Archiv zu Königsberg. — Abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., St. VII. u. VIII. S. 296—290.

Nämlich: Järgen Kridener, Sifterogt zu Treiden, Järgen von Ungern zu Perkull (Prirel) "Raden ledtunde" (Rathe-Mitglieder — noust Oldosten im zittenden Rade), Reinhold von Rosen zu Rosen (Bochrowel). Heinrich von Tiesenhausen zu Odennee aus der ammeden Hand, Kersten Gutzleff, Berthold Swartehoff aus der Gnade, Hans Notken den alten und Laurentz Westfalen aus den alten Mannlehnrechten.

## Nº 3033.

Bestätigung der Privilegien der Ritterschaft des Stifts Riga von dem E.B. Thomas. D. D. Kokenhusen, am Donnerstag nach Martin Bischof 1531. D.

Vou einer gleichzeitigen Abschrift in einem Manuscript in Fol. in braunem Leder, welches sich, ohne Numer, auf dem geh. Archiv zu Königeberg befindet. — Abgedrackt bei Hupel a. a. O. S. 291 — 296.

Nº 3034.

Aufsatz derjenigen Artikel, welche auf dem am Sonntag Reminiscere 1532 zu haltenden Landtage in Livland berathschlagt werden sollen. D. D. Wenden, am Sonntag nach Mariä Empfängnifs (den 11. Decbr.) 1531. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3035.\*

Des M.Gr. Wilhelm, Coadjutors von Riga, Instruction für seinen Rath, Georg von Ungern, Freiherrn zu Pürkel, Botschafter an den livländ. O.M. Wolter v. Plettenberg, betreffend die geschehene Uebernahme des Bisthums Oesel von dem M.Gr. und das Benehmen seines Gegners dabei, des Reinhold v. Buxhöweden. Vom J. 1532. D. Aus der Schieblade "Liefland" im geh. Archit-Gewölbe zu Königsberg.

Nº 3036.\*

Bericht des Capitels und der Ritterschaft zu Oesel, woher sie beiderseits veranlaßt worden sind, ihrem bisherigen Electus, Reinhold v. Buxhöweden, den Gehorsam aufzusagen, und den Rig. Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, in seine Stelle zum Bischof von Oesel zu wählen und ihm zu huldigen; auf dem gehaltenen Landtage öffentlich verlesen 1532. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Schrift im geb. Archiv-Gewölbe zu Königeberg.

#### Nº 3037.\*

Memorial über die Gewaltthätigkeiten, welche der alte Electus von Oesel, Reinhold v. Buxhöweden, von der Zeit an verübet, als der M.Gr. Wilhelm in das Stift Oesel postulirt worden. 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Schrift, die im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg befindlich ist:  $N^{\circ}$  3038.

Wilhelm, Coadjutors des Erzstifts Riga, postulirten Bischofs zu Oesel und M.Gr. von Brandenburg, Bestätigung der Privilegien der Ritterschaft in der Wyk, Öselschen Stifts. D. D. Hapsal, am Tage der Reinigung Mariä (den 2. Febr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Copie in einem Manuscript in Fol. in braunem Leder auf dem geh. Archiv zu Königsberg, S. 229. — Abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., IX. u. X. 461 ff.

#### N° 3039.

Recess und Abschied der Berathschlagung aller Stände in Livland auf dem Landtage zu Wolmar, am Sonntage Reminiscere (den 25. Febr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3040.

Des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, Transsumt eines Gnadenbriefes von dem römisch-deutschen Kaiser Karl V., d. d. Brüssel, den 16. Jul. 1531, worin derselbe den Georg von Ungern, Herrn zu Pürkel, sammt seinen Angehörigen und allem Seinigen in seinen und des heil. röm. Reichs Gnade, Vorspruch und Schirm aufnimmt. D. D. Ronnenborch, am Montag nach Ocali (den 5. März) 1532. D.

Das Original dieses Transsumts auf Pergament, mit dem an einem rothseldenen Bande hangenden Siegel in rothem Wachs, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. I. Nr. 29. Ob sich das Original der transsumirten Urkunde noch bei der gegenwärtig freiherrlichen Familie von Ungern-Siernberg befinde, kann nicht gesagt werden.

### Nº 3041.

Der Rig. E.B. Thomas mit seinen Suffraganeen und der Ritterschaft, und der O.M. Wolter von Plettenberg und sein Orden bestätigen den Wolmarschen Recefs, Sonntags nach der Apostel Theilung 1530 wegen der von dem M.Gr. Wilhelm zu übernehmenden Coadjutorei aufgerichtet. D. D. Wolmar, am Montag nach Oculi (den 5. März) 1532. D.

Von einer gleichneitigen, glaubwürdigen Copie aus dem geh. Archiv des M.Gr. Albrecht von Brandenburg.

N°. 3042.

Bestätigung der von den Prälaten, dem Meister und den Ständen in Livland anf dem Landtage zu Wolmar beschlossenen Vereinigung und Bekräftigung mehrerer Artikel des früheren Wolmarschen Recesses vom Jahre 1530. D. D. Wolmar, am Dinstag nach Oculi (den 6. Mürz) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Mit der vorhergehenden Urkunde ganz gleichlautend bis auf des Datum.

## Nº 3043.

Landes-Ordnung für Livland von sämmtlichen Prälaten und dem Orden, mit Bewilligung der Stände aufgesetzt auf dem Landtage zu Wolmar, am Dinstag nach Oculi 1532. D.

Von zweien gleichzeitigen Copieen, die sich in dem geh. Archiv des M.Gr. Albrecht, ersten Herrogs von Preußen, befanden, und jetat in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg liegen. — Eines Lautes mit Nr. 3039.; nur fehlt bei der letztern Nr. der Schlufs, welcher in dieser ein anderes Datum angieht, als jene in einer Ueberschrift zeigt.

#### Nº 3044.

Bürgermeister und Rath der Stadt Riga geben dem Herzog Albrecht von der, dem Könige von Dünemark gegen Christiern versprochenen Hülfe Nachricht. D. D. Riga, am Sonntage Judica (den 17. März) 1532. Nebst der von denselben ertheilten Antwort auf die schriftliche und mündliche Werbung des Meynneken Schierstetten Namens des Königs Friedrich von Dänemark, Sonnabend nach Lätare (den 16. März) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3045.

1.) Instruction für den Botschafter des Herzogs Karl von Münsterberg etc. an den Meister und Orden in Livland, um demselben seinen Sohn, den Herzog Johann v. Münsterberg, zur Annahme als Coadjutor und Nachfolger im Meisteramte zu empfehlen. D. D. Schlofs Frankenstein, den 12. Mai 1532. — 2.) Antwort des Meisters und Ordens auf vorstehende Werbung. (Ohne Datum). D.

Aus dem in braun Leder gebundenen Folianten im geh. Archiv zu Königsberg, betitelt: "Instruction vnd Handlung Anno 1531-1533," S. 112 bis 117.

#### Nº 3046.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, schlägt die Mitvollziehung und Mitbesiegelung des neuen Wolmarschen Recesses ab, weil solcher den päpstlichen und kaiserlichen Rechten etc., auch ihm selbst zuwider sei. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Barnabä (den 14ten Junius) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3047.

Erneuerte Verschreibung des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, gegen die Stände in Livland, sie bei ihren hergebrachten Freiheiten u. s. w. bleiben zu lassen, und überall friedliebend sich verhalten zu wollen. Vom Jahre 1532. (Im Junius oder später). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift (ohne Ort und Datum) im gelt Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3048.

1.) Instruction für die Botschafter des röm. Königs Ferdinand an den Meister und Orden in Livland, um demselben die Annahme eines Coadjutors und Nachfolgers im Meisteramte, in der Person des Herzogs Johann v. Münsterberg, in Vorschlag zu bringen. (Ohne Datum). — 2.) Antwort des Meisters und Ordens auf vorstehenduwerbung. D. D. Wenden, Mittwoch uach Panthaleonis (den 31. Julius) 1532. D.

Aus dem in braun Leder gebundenen Folianten im geh: Archiv zu Königsberg, betitelt: Finstruction vnd Handlung Anno 1531—1533," S.102 bis 111.

#### Nº 3049.

Der Rath der Stadt Riga benachrichtigt den Herzog Albrecht von den, nach Ablauf des Dahlenschen Anstandes, mit dem E.B. Thomas statt gehabten Verhandlungen, daß dieselben aber zu keinem Verein gekommen, sondern auf auswärtige Erörterung ausgesetzt seien, und überschickt die bischößliche Protestation, nebst der Gegenprotestation der Stadt. D. D. Riga, Mittwoch nach Lucä (den 23. Octhr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3050.

Antwort des Vogts von Arnsburg, Gotthard v. Gilsen, auf die Aufforderung Georgs von Ungern und anderer anmaafslichen Oeco-11. Band. nomen des Stifts Oesel, die Arensburg für den M.Gr. Wilhelm in Bewahrung zu nehmen. D. D. Arnsburg, am Sonntag nach Martini (den 17. Novbr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3051.

Mennicke von Schierstädt schreibt dem Herzog Albrecht den ganzen Vorgang, wie der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, zum Bischof von Oesel postulirt worden, und Joachim Bulgrin dem Bischof Reinhold und seinem Capitel abgesagt habe. D. D. — am achten Tage Martini (den 18. Novbr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3052.

Des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Ocsel Wahlacte für den M.Gr. Wilhelm, Coadjutor des Erzstifts Riga, zum Bischof von Ocsel. D. D. Hapsal, am Freitag nach Elisabeth (den 23. Novbr.) 1532. D.

Von einer gleichzeitigen Copie in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg. — Auf der Rückseite des Papiers sind die beiden angehängten Siegel also beschrieben: "Des Cap. sigel vnden der Adler Johannis mit einem Zeit. vnd oben daraf Maria vnd Johannispilde sambt einem Candellabrum. Der Rittersch. sigel im schild durch dy Zwerch (Quere) dy Buchstaben das Wort gottes bleybet ewig." (D. W. G. B. E.)

### Nº 3053.

Capitel und Ritterschaft des Stifts Oesel ersuchen den Herzog Albrecht, die Kosten für die päpstliche Confirmation des erwählten Bischofs, M.Gr. Wilhelm, auszulegen, und versprechen die baldige Wiedererstattung. D. D. Hapsal, am Donnerstag nach Catharinä (den 28. Novbr.) 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Siegel des Capitels und der Ritterschaft sind in grünem Wachn unter Papier zur Verschliefung des Briefes auf der Rückseite aufgedrückt, aber schon größentschiels abgeprungen.

### Nº 3054.

Zwei Briefe des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, an den Herzog Albrecht von Preußen, enthaltend Nachrichten von seiner Postulation zum Bisthum Oesel, seiner Ankunft in selbigem, von der empfangenen Huldigung u. s. w. D. D. Auder, am achten Tage Martini (den 18. Novbr.), und Hapsal, am Montag nach Andreä (den 2. Decbr.) 1532. D.

Von den Originalen im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3055.

Oeffentliche Erklärung des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel, daß das schlechte Betragen des erwählten, aber noch nicht bestätigten B. Reinhold Buxhöweden sie bewogen habe, den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, in seine Stelle zum Bisthum zu erfordern. D. D. Hapsal, am Tage Barbarä (den 4. Decbr.) 1532. D. Vou einem Odgoul auf Papier im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Siegel des Capiteis und der Ritterschaft sind in grünem Wachs unter Papier aufgedrückt, und zeigen — das erste einen Adler mit entfalteten Flügein und links gekehrtem Kopfe, mit einem Zettel in den Klauen, und die Umschrift: SiGILLVM CAPITVLI OSILIENSIS ...; — das andere einen Schild mit einem Querstreit, worauf die Buestaben D W G B E; auf dem Helm einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln, und im Buntwerk der Helmdecke eine unleserliche Inschrift auf einem vielfach gewundenen Bande. Vergl. Schwartz in Hupel's nord. Misc., XXVII. und XXVIII. 192. 97.

#### Nº 3056.

Antwort-Schreiben der Ritterschaft ("Radt Hauptman und gemeine Ritterschaft") des Erzstifts Riga an den Herzog Albrecht, in Betreff der dem M.Gr. Wilhelm zu conferirenden Propstei und seiner Schmähungen durch den Propst Heinemann Rode. D. D. Lemsal, in Weihnachten 1532. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.— Dieses übrigens unwichtige Schreiben ist nur durch das in grin Wachs unter Papier auf der Rückselte zur Verschließung des Briefes aufgedräckte Siegel der Rütterschaft merkwirdig. Dasselbe stellt einem Schild mit darzuf gelegtem, gradem Kreuze dar; über demseiben ein Helm mit einer Krono, aus der ein Arm eine Fahne senkrecht hervor hält, deren obere Ecke in einem Zipfel mit einem Troddel ausgeht, und unter der ein Ring zu sehen jst. Umschrift: ... NOBILITATIS. ARCH.....TVS RIGENSIS..... Vergl. Schwartz a. a. O., S. 97.

## Nº 3057.

Der Rath der Stadt Riga verbindet sich mit dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht, zur Beschützung des evangelischen Glaubens. D. D. Riga, am Freitag Nativitatis Christi (den 27. Decbr.) 1532. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden, großen Siegel der Stadt Riga in gelb Wachs, befindet sich im geh-Archiv zu Königsberg, unter der Spec. Il. Nr. 212.

#### Nº 3058.\*

Instruction des Königs von Polen für seinen Gesandten Nicolaus von Dzialin, an Wolter von Plettenberg, enthaltend die Forderung, daß letzterer den M.Gr. Wilhelm im Besitz des Bisthums Oesel schützen möge. Vom Jahre 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg, in der Schieblade "Liefland."

#### Nº 3059.

Memorial zu den Nebenanträgen des livländ Canzlers, Lorenz Ochtern, in Betreff einer gütlichen Beilegung der Streitigkeiten zwischen Reinhold Buxhöwden und dem M.Gr. Wilhelm, auch der Feindschaft des Königs von Dänemark gegen den Meister in Livland. Ohne Datum (1533). D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3060.

Klage des Vogts von der Arnsburg, seiner Hof-Junker und der übrigen Diener und Anhänger des B. Reinhold, wider die Anhänger des M.Gr. Wilhelm, angebracht bei den sehwarzen Häuptern auf der Versammlung zu Wolmar, am Sonntag nach Pauli Bekehrung (den 26. Januar) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3061.

Die Prälaten, der Meister und die Stände in Livland erbieten sich zu Vermittlern der Streitigkeiten zwischen dem M.Gr. Wilhelm und dem B. Reinhold Buxhöwden. D. D. Wolmar, am Freitag nach Pauli Bekehrung (den 31. Januar) 1533. — 2.) Antwort des M.Gr. Wilhelm auf vorstehendes Anerbieten. D. D. Hapsal, Dinstag nach Mariä Reinigung (den 4. Febr.) 1433. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königeberg.

## Nº 3062.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, postulirter Bischof von Oesel, bewilligt, auf Verwenden der Prälaten, des Meisters und der Stände in Livland, seinem Gegentheil, dem B. Reinhold, einen Anstand bis Pfingsten, zum gütlichen Austrag der Sache. D. D. Hapsal, Mittwoch nach Valentini (den 19. Febr.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. — Da der Inhalt der Instruction für die Gesandten der Stände (d. d. Wolmar, am Donnerstag nach Mariä Reinigung, den S. Pebr.) zich aus dieser Antwort ergiebt, so ist jene ausgelaussen.

#### Nº 3063.

Instruction für den livländ. Canzler, Lorenz von Ochtern, dem Herzoge in Preußen bekannt zu machen, daß die Bemühungen des Meisters in Livland, eine gütliche Vereinigung zwischen dem vormaligen Bischof von Ocsel, Reinhold Buxhöwden, und dem neu erwählten Bischof, M.Gr. Wilhelm, zu Stande zu bringen, keinen Erfolg gehabt haben, und ihn um seine Vermittelung zu ersuchen. D. D. Wenden, am Sonntag Reminiscere (den 9. März) 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3064.

Antwort des Herzogs Albrecht auf die Anträge des livl. Canzlers, Lorenz von Ochtern. Gegeben zu Königsberg, den 31. März 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3065.\*

Heinrich v. Galen, Comthur zu Goldingen, sendet dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, das Urtheil seines O.M., Wolter von Plettenberg, in seinem Process mit Friedrich v. Hahn. D. D. Durben, am Donnerstag nach Quasimodogeniti (den 24. April) 1533. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3066.\*

Hermann, Bischof von Kurland, bittet den polnischen Statthalter zu "Plattenn" (?), Stenslaw, seinem Untersassen Sander v. Sacken zu einer Schuld von Hieronymus Elert zu verhelfen. D. D. Amboten, am Dinstag nach Himmelfahrt (den 27. Mai) 1533. D.

Vom Original, das sich in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg befindet. Diese fast unwichtige Urkunde ist biofs der Namen wegen copirt, die einige historische Aufschlüsse geben.

Nº 3067.

·1.) Clemens VII. benachrichtigt das Oeselsche Capitel, daß er den erwählten B. Reinhold zur Entsagung aufgefordert habe, und erlaubt dem Capitel, auf den Fall seiner Abtretung, zu einer neuen Wahl zu schreiten. D. D. Rom, den 11. Junius 1533. — 2.) Clemens VII. ermahnt den erwählten B. Reinhold von Oesel, seinen Ansprüchen auf das Bisthum gutwillig zu entsagen, und eine andere anständige Versorgung vom Capitel auzunehmen. D. D. Rom, den 14. Junius 1533. L.

Das erste Schreiben nach einer gleichzeitigen, beglaubigten Abschrift auf Pergament, das zweite nach einer gleichzeitigen Abschrift auf Papier im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3068.

Vereinigung zwischen dem E.B. Thomas und dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, daß letzterer sich angelegen seyn lassen wolle, die Stadt Riga zur Huldigung des E.B. und Wiederkehrung der dem Erzstift entzogenen Güter zu bewegen. D.D. Kokenhausen, am Donnerstag nach Mariä Berggang (den 3. Julius) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3069.

Des Raths der Stadt Riga Schreiben an Wolter von Plettenberg, an B. Reinhold Buxhöwden und an den Vogt von Sonnenburg, das Benehmen des B. Reinhold in der Streitsache mit dem M.Gr. Wilhelm und die dagegen zu nehmenden Maafsregeln betreffend. D. D. Riga, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 4. Julius) 1535. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3070.

Antwort des Bischofs von Oesel, Reinhold Buxhöwden, auf die vom Meister in Livland, dem E.B. von Riga und einigen Gebietigern ihm gemachten Vorschläge zu einer gütlichen Vereinigung mit dem M.Gr. Wilhelm. D. D. Arensburg, am Freitag nach Mariä Helmsuchung (den 4. Julius) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3071.

Der Rath der Stadt Riga antwortet dem M.Gr. Wilhelm auf die Nachricht von den feindlichen Unternehmungen des B. Reinhold, daß er mit dem Meister von Livland denselben nochmals aufgefordert habe, sich mit dem M.Gr. in der Güte zu vereinigen. D. D. am Tage Alexii (den 17. Jul.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg. 11. Band.

#### Nº 3072.

Der M.Gr. Wilhelm benachrichtigt den Meister in Livland von dem wirklichen Ausbruch der Feindseligkeiten von Seiten des B. Reinhold Buxhöwden, und bittet ersteren um Beistand. D. D. Hapsal, am Montag nach Apostel-Theilung (den 21. Jul.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3073.

Antwort des Meisters von Livland an den M.Gr. Wilhelm, auf die Nachricht vom Ausbruch der Feindseligkeiten mit dem B. Reinhold Buxhöwden. D. D. Burtneck, am Dinstag nach Panthaleonis (den 29. Jul.) 1533. — Nebst einem Schreiben des Vogts von Sonnenburg, Rotger Swanfspel, an den Comthur zu Pernan, worin er sich erbietet, neutral zu bleiben zwischen beiden Parteien, und Nachricht giebt von den beiderseits verübten Gewaltthätigkeiten. Ohne Ort und Jahr. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3074.

Breve des P. Clemens VII. an den Christian v. Lode (die Aufschrift nennt ihn: "Dilecto filio Christiano Lode clerico Caminensis diocesis"), ertheilend die Anwartschaft auf eine bis drei Pfründen im Rigischen, Oeselschen oder Revalschen Sprengel. D. D. Rom unter dem Fischer-Ringe, den 1. Aug. 1533, Pont. Anno X. L.

Vom Original in der Schieblade 16. des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3075.

Der Bischof von Oesel, Reinhold Buxhöwden, schreibt dem Meister in Livland, daße er zur gütlichen Vereinigung mit dem M.Gr. Wilhelm geneigt sei, sobald die Feindseligkeiten von dessen Partei anfhören, und ihm ein sicheres Geleite zur Zusammenkunft ertheilt werden würde. D. D. Schloß Arensburg, am Dinstag nach Mariä Himmelfahrt (den 19. Aug.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3076.

Der M.Gr. Wilhelm klagt dem Rath zu Riga die Räubereien und Mordthaten, welche der B. Reinhold Buxhöwden durch seinen Vogt auf Arensburg ausüben lasse, und fordert denselben auf, ihm mit Rath und That beizustehen. D. D. Habsal, am Freitag nach Mariä Himmelfahrt (den 22. August) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3077.

Georg von Ungern auf Pürkel meldet dem Herzog Albrecht, daß der B. Reinhold, besonders durch seinen Vogt auf Arensburg, Raub, Mord und Brand im Lande übe; verspricht dem M.Gr. Wilhelm treu anzuhangen, und empfiehlt sich und die Seinigen dem Schutze des Herzogs. D. D. Habsal, am Tage Bartholomäi (den 24. Aug.) 1533. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg.

### Nº 3078.\*

Antwort des O.M. Wolter von Plettenberg an den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, worin er ihm die Maaßeregeln anzeigt, die er zur Beilegung der Fehde zwischen dem Bischof zu Oesel, Reinhold Buxhöwden, und dem postulirten Bischof zu Oesel, dem Rig. Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, zu nehmen gesonnen sei, woranf er noch mehrere andere Gegenstände berührt. D. D. Ruyen, am Tage Kreuz-Erhöhung (den 14. Septbr.) 1533. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3079.

1.) Instruction für die Abgeordneten von Prälaten, Meister und Ständen in Livland an den Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, um denselben zur Zusammenkunft in Leal, Behufs der gütlichen Vereinigung mit dem Öselschen B. Reinhold, einzuladen. (Ohne Datum). — 2.) Antwort des M.Gr. Wilhelm auf vorstehende Werbung. D. D. Habsal, am Sonntag vor Michaelis (den 23. Septbr.) 1533. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh Archiv zu Königsberg.

## Nº 3080.

Geleitsbrief des M.Gr. Wilhelm für Reinhold Buxhöwden, seine Anhänger und Diener, zur Zusammenkunft in Leal. D. D. am Tage Michaelis (den 29. Septbr.) 1533. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3081.

Instruction für Georg von Ungern, Herrn zu Pürkel, Antonius Leckau, und Johann Wust, um im Namen des M.Gr. Wilhelm dessen Sache wider den B. Reinhold an dem päpstlichen, den kaiserlichen und königlichen Höfen und im kaiserlichen Kammergerichte zu führen. D. D. Habsal, den 2. Novbr. 1533. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3082.\*

Heinrich von Galen, Comthur zu Goldingen, meldet dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht, daß er sich um seinetwillen mit Friedrich von Hahn gänzlich geeiniget habe. D. D. Goldingen, am Sonnabend nach Martini (den 15. Novbr.) 1533. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv-Gewölbe zu Königeberg. Das Goldingensche Comthurei-Siegel ist auf den Brief über Papier gedrückt, und noch sehr deutlich.

#### Nº 3083.

 Die Stände und Räthe des Königreichs Dänemark bedrohen die Städte und Stände zu Reval und Dorpat wegen der Hülfe, welche diese dem B. Reinhold Buxhöwden wider den M.Gr. Wilhelm leisten, mit der Verschliefsung des Sundes. D. D. Odensee auf der Reichsversammlung, den 24. Novbr. 1533. — 2.) Dieselben schreiben an die Stadt und Erzstifts-Stände in Riga in derselben Sache, und fordern sie zum ferneren Beistand des M.Gr. Wilhelm auf. Ohne Datum (wahrscheinlich, wie vorher). D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3084.\*

Wolter von Plettenberg's Antwort an den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, auf dessen Anträge wegen Einführung einer gleichen Münze, und wegen Berichtigung der litthauischen und livländischen Gränze. Ohne Datum. D.

Das Original liegt in einer mit livl. Papieren angefüllten Schieblade des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3085.

Ansführlicher Bericht über die Postulation des Coadjutors des Erzstifts Riga, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, zum Ösclschen Bisthum, und den Streit mit dem vorhin erwählten B. Reinhold Buxhöwden. Durch die Gesandten an den päpstlichen und kaiserlichen Hof, auch an königliche und kurfürstliche Höfe eingegangen im Jahre 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

### Nº 3086.

Päpstlicher Befehl an den E.B. von Riga und den Meister in Livland, daß sie die Widersacher des B. Reinhold Buxhöwden zur Huldigungsleistung auffordern und im Weigerungsfall die bestimmten Strafen von ihnen einziehen sollen. Ohne Ort und Datum (wahrscheinlich vom Anfange des Jahres 1534). L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3087.

Protestation und Appellation der bevollmächtigten Botschafter des M.Gr. Wilhelm wider das Ansinnen der Stände in Livland, die Restintion des B. Reinhold Buxhöwden betreffend; in Form eines Notariats-Instruments. D. D. Fellin, den S. Februar 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe an Königsberg.

#### Nº 3088.

Antwort des röm. Königs Ferdinand auf das Ansuchen Georgs von Ungern, um die Ertheilung der Regalien über das Bisthum Oesel an den M.Gr. Wilhelm, welche erst nach erlangter päpstlicher Confirmation erfolgen könne und solle. D. D. den 3ten und 10. Febr. 1534. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg, welche mit einem Schreiben Georgs von Ungern aus Prag an den Herzog Albrecht überschickt sind.

### N° 3089.

Abschied des E.B. Thomas, als Metropolitan des Stifts Oesel, und der streitenden Parteien, nämlich des M.Gr. Wilhelm und des B. Buxhöwden, in ihrer Streitsache wegen des Öselschen Bisthums. Gegeben zu Fellin, am Donnerstag nach Scholasticae (den 17. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3090.

Vereinigung zwischen dem E.B. von Riga, den Bischöfen zu Dorpat, Kurland und Reval, und dem Meister in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft etc., zum gegenseitigen Beistande wider alle in und ausländische Gewalt und Angriffe. Geschlossen zu Fellin, am Freitage nach Scholasticae (den 18. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3091.

Der E.B. von Riga, die Bischöfe zu Dorpat, Kurland und Reval, auch der Meister und die Stände in Livland, fordern den M.Gr. Wilhelm auf, dem B. Reinhold von Oesel seine Besitzungen und den erlittenen Schaden, zu restituiren, und darnach seine Sache gegen ihn rechtlich auszuführen. D.D. am Freitag nach Valentini (den 20. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3092.

Antwort des M.Gr. Wilhelm auf den Antrag der Prälaten, des Meisters und der Stände in Livland, den B. Reinhold von Oesel zu restituiren und demnächst seine Sache gegen ihn rechtlich auszuführen. Vom Freitag nach Cinerum (den 20. Febr.) 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3093.

Kniserl. Mandat, auf Ansuchen des Capitels und der Ritterschaft des Stifts Oesel an beide streitende Parteien, nämlich den Coadjutor M.Gr. Wilhelm und den B. Reinhold Buxhöwden, ergangen, woin ihnen und ihren Anhängern die Fortsetzung der Feindseligkeiten bei Strafe untersagt wird. D. D. Speyer, den 21. Febr. 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3094.

 Instruction für die Botschafter des E.B., der Bischöfe und des Meisters von Livland an den König von Polen, in der Sache des M.Gr. Wilhelm wider Reinhold Buxhöwden. D. D. Fellin, den 13. Febr. 1534. — 2.) Antwort des Königs von Polen, den livländ. Abgeordneten gegeben den 22. März 1534. L.

Von einer gleichseitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## · Nº 3095.

Zwangsbrief (litterae compulsoriales) des Cardinals Laurentius Campegius, als delegirten Richters in der Sache des M.Gr. Wilhelm wider den B. Reinhold Buxhöwden, wodurch alle Geistliche im Bisthum Oesel zur Kundmachung des Befehls angewiesen werden, daß alle Besitzer von Schriften, Verhandlungen u.s. w., welche zur Auseinandersetzung der streitigen Rechte dienlich sind, solche unweigerlich herausgeben sollen. D. D. Rom, den 9. Jul. 1534. L.

Von einer gleichzeitigen, durch Georg von Ungern und Anton Leckau aus Rom überschickten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3096.

Abschied der Abgeordneten des M.Gr. Wilhelm (Mennicke von Schierstädt, Wolf Loos etc.) in der Streitsache wegen des Öselschen Bisthums; von der Versammlung der Stände zu Lemsal gegeben, mit angehängter Protestation gegen die Veräusserung der Öselschen Stiftsgüter. Ohne Datum (Ende Julius 1534). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, welche sich bei einem Schreiben der Abgeordacten an den Herzog Albrecht, d. d. Lemsal, den 1. Aug. 1534 befindet.

### Nº 3097.

Der M.Gr. Wilhelm räumt, auf Ansuchen des Öselschen Capitels und der Ritterschaft, die Häuser Hapsal und Lode in der Wiek, und reştituirt das noch vorhandene Stiftsgeschmeide, mit Vorbehalt seiner Rechte auf das Bisthum. D. D. Habsal, den 30. Sept. 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3098.

Der M.Gr. Wilhelm entläfst das Öselsche Capitel und den Adel in der Wiek des ihm als erwähltem Bischof geleisteten Eides, mit Vorbehalt seiner Rechte auf das Bisthum. D. D. Hapsal, den 30sten Septbr. 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3099.

Der M.Gr. Wilhelm meldet dem Herzog Albrecht, daß er durch den gewaltsamen Angriff seines Gegners, Reinhold Buxhöwden, genöthigt worden sei, das Stift Oesel zu verlassen, und dem dringenden Verlangen des Capitels und der Ritterschaft, sie ihrer Eidespflicht zu entlassen und die festen Häuser zu räumen, nachzugeben. D.D. Salis, den 7. Octbr. 1534. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3100.

Einige Mitglieder des Öselschen Capitels widerrufen die ihnen durch die Rebellion des Georg v. Ungern und seiner Anhänger 1532 abgedrungene Wahl des Rig. Condjutors, M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, zum Bischof von Oesel, statt des rechtmäßig erwählten Reinhold von Buxhöwden. D. D. Habsal, den 24. Octbr. 1534. L.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel in grün Wachs, befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg, in der Hennigschen Spec. V., unter dem Zeichen 3. Der Text, noch mehr aber das Notarists-Zeugnife, ist äußerst undeutlich geschrieben. Nº 3101.

Der M.Gr. Wilhelm giebt dem Herzog Albrecht, in Verfolg seines Abzuges aus der Wiek, Nachricht von der Ermordung des Johann und Otto von Lode, von der gehabten Unterredung mit dem E.B. von Riga, von dessen Rath und Anerbieten in der Sache, von der Beschlagnahme der Güter Pürkel u. s. w. D. D. Ronneburg, den 8. Novbr. 1534. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3102.

Kaiserl. Mandat, auf Anhalten des B. Reinhold Buxhöwden, ertheilt, worin seinem Gegner, dem M.Gr. Wilhelm, bei Vermeidung der Strafen anbefohlen wird, dem ersteren das Bisthum Oesel mit allen Zubehörungen etc. zu restituiren. D. D. Speier, den 19. November 1534. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3103.\*

Cronica Episcoporum Rigensium. D.

Aus einem Manuscript in Fol. in braun Leder, ohne Numer, auf dem geh. Archir zu Königberg, aus dem Anfange des Iöten Jahrhunderta. — Diess sehr kurze Chronik (in der Abschrift uur 2 Bogen betragend) geht bis zum Tode des E.B. Johann Blankenfeld.\*)

## Nº 3104.\*

Meistere Anno 1275. D.

Aus demselben Manuscript. — Diese dürftige Meister-Chronik (24 Bogen) geht bis Plettenberg's Tod.

Nº 3105.

Schreiben des E.B. von Riga an den B. Reinhold von Oesel, in Betreff der Ansprüche des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, auf das Öselsche Bisthum, auch wegen Confiscation der Güter des Georg v. Ungern und Klaus Hastefer. D.D. Laudon, Mittwoch nach Pauli Bekehrung (den 27. Januar) 1535. D.

Von einer alten beglaubigten Abschrift im geh. Archiv au Königsberg.

### Nº 3106.

Protestation und Appellation des M.Gr. Wilhelm wider das von seinem Gegner, Reinhold Buxhöwden, ausgewirkte Kaiserl. Mandat, wornach diesem das Bisthum Oesel restituirt werden soll; in Form eines Notariats-Instruments. D.D. Ronneburg, den 12. März 1535. D.

Von einer gleichzeitigen, vidimirten Copie auf Papier im geh. Archiv zu Königsberg, welche auf vier, der Länge nach zusammengeklebte Bogen geschrieben ist.

### N° 3107.\*

Des Rig. E.B. Thomas Antwort an den M.Gr. Albrecht auf dessen Fürsprache für die Wittwe des Georg von Ungern zu Pürkel,

<sup>\*)</sup> Dieser wird dort so angeführt: "Im 27. Jare des Manats Julii sog der Erzbischoff vorgemelt, Ann kay, Mat, Inn Hispanaien daselhat der iijf meilt vons Palencin in einem cleinen Stetlein, ann der Rure kranck wordenn Starb denn 9. Septembria in rorgemelten Stetlein leit daselbst begrabenn Reigiri ij Jar iij Monat iijt (age." Vergt. oben 8. 214. Nr. 2964.

deren Sache noch erst rechtlich untersucht werden soll. D. D. Kokenhusen, Mittwoch nach Jubilate (den 21. April) 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3108.\*

Ewert von Schniren, Comthur zu Doblen, bittet den M.Gr. Albrecht um die Erlaubnifs, zum Gebrauch eines Arztes nach Königsberg kommen zu dürfen, und wofern er daselbst nicht genesen sollte, um einen Pafs zur weiteren Reise. D. D. Wenden, am Montag nach Trinitatis (den 24. Mai) 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Kanigsberg.

#### Nº 3109.\*

Der livländ. O.M. Hasenkampf bittet den M.Gr. Albrecht um einen Pafs für den Comthur zu Doblen, Ewert Schuiren, zur Reise durch Preufsen nach Deutschland. D. D. Wenden, am Montag nach Trinitatis 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3110.\*

Des livländ. O.M. Hermann von Brüggeney Credenz für seine an den M.Gr. Albrecht abgehenden Gesandten Gerhard v. Dönhoff und Philipp v. d. Brüggen. D. D. Wenden, am 3. Jun. 1535. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3111.

Compromifs einiger Edelleute, als: Otto Uexkull, Hellmold Schwarzhoff und Johann Varnsbeck, in ihrer Streitsache mit dem B. Reinhold, auf den E.B. von Riga und Meister in Livland. D. D. Vickel, am Sonntag nach Mariä Heimsuchung (den 4. Jul.) 1535. D.

Von einer nicht ganz correcten Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3112.

1.) Instruction des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, für seinen Canzler Paul von Spanden, um dem Rath der Stadt Riga den Argwohn eines feindlichen Angriffs von Seiten des Herzogs in Preußen zu benehmen, und den Secretair und Syndicus Joh. Lohmüller wegen des angeschuldigten Einverständnisses und wegen seines Ausweichens zu vertheidigen. D. D. Smilten, am Freitag nach Mariä Magdalenä (den 23. Julius) 1535. — 2.) Antwort des Raths der Stadt Riga auf vorstehende Botschaft. Ohne Datum. D.

Von den gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3113.

Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, schreibt dem Herzog Albrecht, daß die Stände ihm und seinen Anhängern sehr abgeneigt seien; daß der päpstlichen und kaiserlichen Inhibitions-Mandate ungeachtet das Haus Vickel hart belagert worden, und daß seine Bedrängnifs von Tag zu Tag zunehme. D.D. Ronneburg, den 26. Jul. 1535. D.

Vom Concept im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3114.

E.B. Thomas von Riga, B. Johann von Dorpat, der Meister und Landmarschall in Livland erklären, sich der ihnen übertragenen schiedsrichterlichen Entscheidung der Streitigkeiten zwischen dem M.Gr. Wilhelm und Reinhold Buxhöwden, wegen des Öselschen Bisthums, unterziehen, und Ort und Zeit dazu bestimmen zu wollen. D. D. Treiden, am Tage Catharina (den 25. Novbr.) 1535. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## . N. 3115. grangery 2 7 142 643 april

Der M.Gr. Wilhelm benachrichtigt den Herzog Albrecht, daße er seine Sache wider Reinhold Buxhöwden dem schiedsrichterlichen Ausspruch des R.B. von Riga, Bischofs von Dorpat und Meisters in Livland unterworfen habe; daß ihm keine Nebenbedingungen zugestanden seien, und insbesondere seine Fürbitte für den Adel auf Vickel kein Gehör gefunden habe. D. D. Weinsel, den 1. December 1535. D.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg,

### Nº 3116.\*

B. Johann von Dorpat sendet dem M.Gr. Albrecht die Antwort des Fromhold von Tisenhausen, d. d. Lemsal, am Sonnabend nach Aller Heiligen 1535, auf die Supplik der Hofjunker von Taube und des Georg Maydel zu, und verspricht, den ganzen Handel jetzt zum Ende zu bringen. D.D. Dorpat, am Montag nach Invocavit (den 6. März) 1536. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3117.

Des Coadjutors, M.Gr. Wilhelm, Fürschreiben an den Herzog Albrecht, für Johann Uexkull, wegen seines vom B. Reinhold Buxhöwden eingenommenen Hauses und Gutes Werder. D. D. Ronneburg, am Freitag nach Himmelfahrt (den 26. Mai) 1536. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3118.\*

E.B. Thomas zu Riga, B. Johann zu Dorpat und Hermann von Brüggeney, livl. O.M., als Compromissarien in der Sache zwischen dem Bischof von Oesel, Reinhold von Buxhöwden, und dem M.Gr. Wilhelm, bitten den M.Gr. Albrecht, die in seine Dienste getretenen Edellente aus Oesel, Val. Bulgerin, Asmus Hintz und Reinhold Safs, nach Livland zu senden, damit über ihre Sache vor dem Recht erkannt werden könne. D. D. Kokenhusen, am Montag nach Johannis (den 26. Jun.) 1536. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg. — Die Siegel aller drei Aussteller sind über Papier untergedrückt.

II. Band.

Nº 3119.

Schiedsrichterlicher Ausspruch des E.B. von Riga, Bischofs von Dorpat, des Meisters und Landmarschalls in Livland, in der Streitsache des M.Gr. Wilhelm mit dem Bischof von Oesel, Reinhold Buxhöwden, und Festsetzung des von dem Wickschen Adel beiden Theilen zu leistenden Schadenersatzes. D.D. Wolmar, am Sonnabend nach Jacobi (den 29. Jul.) 1536. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3120.\*

Der livl. O.M. Hermann von Brüggeney sendet dem Burggrafen Peter v. Dohna, Hauptmann auf Morungen, ein Pferd für die ihm mitgetheilte Kundschaft. D. D. Wenden, den 27. Decbr. 1536. D.

Das Original in der Schieblade "Liestand" im geh. Archiv zu Königsberg. — Das über Papier auf roth Wachs gedrückte Ringuiegel ist noch gans keantlich, und stellt das Brüggeneysche Familienwapen dar.

N° 3121.\*

Karl Uexkull sen. und das ganze Capitel des Stifts Oesel dringen in ihren erwählten Bischof, Reinhold v. Buxhöwden, sich innerhalb 14 Tagen in die Wiek zu verfügen, und die Sache mit Val. Bulgrin und Asmus Hinz zu vertragen, widrigenfalls sie gezwungen wären, sich einen andern Bischof zu wählen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe (1536?) D.

Eine gleichzeitige, glanbhafte Copie hievon liegt in dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3122.\*

Der livländ. O.M. dankt dem M.Gr. Wilhelm für die Beförderung des Wildprets von dessen Bruder an ihn, und verspricht ihm alle Freundschaft. D. D. Wolmar, Mittwoch nach Dorotheü (den 9. Febr.). 1537. D.

Vom Original in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3123.

Auseinandersetzung des Engelbrecht und Gerhard von Vietinghoff wegen der beiden Erbgüter Perkun und Aistern, im Grobinschen gelegen, durch den livländ. O.M. Hermann von Brüggeney. D. D. Wenden, am Montag nach Oculi (den 5. März) 1537. D.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden gewöhnlichen Siegel des Meisters in roth Wachs, findet man in dem geb. Archiv zu Königsberg, in der Faberschen Spec. Nr. 45.

Nº 3124.\*

Hermann von Brüggeney, O.M. in Livland, dankt dem M.Gr. Albrecht für das überschickte Faß Wildpret, und verspricht dagegen, dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, alle Freundschaft zu bezeigen. D.D. Wenden, am Dinstag nach Judica (den 20. März) 1537. D.

Das Original in der Schieblade "Liefland" im geb. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3125.\*

Der livl. O.M., Hermann v. Brüggeney, bittet den Herzog von Preußen, M.Gr. Albrecht, die in dessen Dienst Getretenen, Reinhold Saß und Asmus Hinz, anzuhalten, daß sie ihre feindlichen Unternehmungen gegen den Bischof von Oesel nicht ausführen. D. D. Wenden, den 21. April 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

#### Nº 3126.\*

M.Gr. Albrecht antwortet dem Meister in Livland auf seine Bitte wegen Reinhold Safs, Asmus Hinz und ihre Anhänger, dafs sie in dänischen Diensten stünden, und jetzt abwesend seien, und verlangt zugleich eine Erklärung über die Ursachen der Gefangennehmung des Dietr. v. Butler. D.D.Königsberg, den 1. Mai 1537. D.

Aus der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3127.\*

Der Rig. E.B. Thomas bittet den M.Gr. Albrecht um die Erlanbnifs, daß sein Untersaß, Sebastian v. Knobelsdorf, ein preußisches Lehngut von seinem Onkel, Michael v. Priegel, in Besitz nehmen könne. D. D. Seßwegen, am Sonntag vocem jucunditatis (den 6ten Mai) 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 3128.\*

Schreiben des livländ. O.M. Hasenkampf an den M.Gr. Albrecht wegen der Verhaftung des Dietrich v. Butler, mit der Bitte, den livl. Unterthanen, welche künftig ihm über die Ursachen zu dieser Verlaftung Nachrichten mittheilen würden, keinen Glauben beizumessen. D. D. Wenden, den 16. Mai 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

## Nº 3129.\*

B. Hermann von Kurland meldet dem M.Gr. Albrecht, daß er dem Heinrich Wessel ein sicher Geleit gegeben, und empfiehlt sich ihm, als dem Protector seiner Kirche. D.D. Pilten, den 5. Junius 1537. D.

Das Original ebendaselbst, mit einem untergedrückten Ringsiegel, welches außerordentlieh klein und fast ganz unkenntlich ist.

#### Nº 3130.\*

B. Johann von Dorpat versichert die Markgräfin Dorothea, Herzogin von Preußen, seiner thätigsten Mitwirkung zur Befreiung der livl. Edelleute, Uexkull, Ungern, Dechen u. s.w. D. D. Sangnitz, am Tage der Heimsuchung Mariä (den 2. Julius) 1537. D.

Das Original ebendaselbst. — Ein zweites Schreiben von demselben Bischof, fast von ganz gleichem Laute, an den M.Gr. Albrecht, den Gemahl der Markgräßn, welches unabgeschrieben gebileben, hat ein kleines Siegel, das auf roth Wachs über Papier gedrückt ist, und einen gevierten Schild zeigt, in dessen 1. u. 4. Quartier das Dörpusche Stiftswapen (Schwert und Schlüssel im Andreas-Kreus), in dessen 2. u. 3. Quartier aber des Bischofs Familienwapen (das Gellinghausenssche), nämlich 3 linken 2. und 1. gesetzt, zu seben.

#### Nº 3131.\*

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, antwortet dem Kronprinzen von Dänemark, daß er ihm in der Sache der arretirten Edellente Uexkull und Butler noch keine definitive Entscheidung melden könne, weil sie in den Händen der livländ. Stände schwebe. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Berggang (den 6. Jul.) 1537. D. Das Original ebendaselbst.

No. 3132.\*

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, entschuldigt sich gegen die Markgräfin Dorothea, daß er wegen der arretirten Edelleute noch nichts Bestimmtes melden könne. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Berggang (den 6. Jnl.) 1537. D.

Das Original ebendaselbst.
No. 3133.\*

Hermann v. Brüggeney, O.M. in Livland, antwortet dem M.Gr. Albrecht, daß er ihm in der Sache der arretirten Edelleute Uexkull und Butler noch keine definitive Erklärung senden könne, weil sie in den Händen der livländ. Stände schwebe. D. D. Ruyen, am Freitag nach Mariä Heimsuchung (den 6. Jul.) 1537. D.

Das Original ebendaselbst.

Der E.B. Thomas benachrichtigt den M.Gr. Albrecht, daß er den livländ. O.M. gebeten, die Edelleute Butler, Uexkull, Ungern und Decken aus dem Arrest zu lassen, aber noch keine Antwort erhalten habe. D. D. Ixkull, am Dinstag nach Kiliani (den 11. Julius) 1537. D.

Das Original chendaselbst.

Nº 3135.\*

E.B. Thomas zu Riga antwortet dem M.Gr. Albrecht auf die Fürbitte für Reinhold Safs und dessen Anhänger, daß deren Sache nicht vor ihn, sondern vor den Bischof von Oesel gehöre; daß er aber auf dem nächsten Landtage zu ihrer Beilegung mitwirken wolle. D. D. Treiden, am Montag nach Jacobi (den 30. Jul.) 1537. D. Das Original ebendsselbst.

Nº 3136.\*

Der livländ.O.M., Hermann v. Brüggeney, versichert dem M.Gr. Albrecht, daße er legale Gründe gehabt habe, den Dietrich v. Butler arretiren zu lassen, und dringt darauf, der M.Gr. möge Reinhold Saß, Asmus Hinz und die Gebrüder Taube anhalten, nach Livland zurückzukehren, und ihre Sache gerichtlich auszumachen. D. D. Wenden, am Sonnabend nach Petri Kettenfeier (den 4. Aug.) 1537. D. Das Original ebesässelbst.

Nº 3137.

Vereinigung des E.B. von Riga, des Coadjutors und der übrigen Bischöfe mit dem Meister und Orden in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft, Stände und Städte zur Bestätigung der früheren Fellinschen Vereinigung vom J. 1534 (Nr. 3090.), mit Beifügung mehrerer neuen Artikel. D. D. Wolmar, am Michaelis-Tage (den 29. Septbr.) 1537. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3138.

Münz-Ordnung und einige andere Artikel der Landes-Ordnung, beschlossen vom E.B. und Meister in Livland, auch den Ständen, auf der Versammlung zu Wolmar, am Montag nach Michaelis (den 1. October) 1537. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3139.\*

Der livländ. O.M. Hasenkampf antwortet dem Könige von Dänemark: er habe die Bischöfe von Dorpat und Oesel um eine Information über den ganzen Vorgang der Sache mit den Edelleuten Safs, Taube, Maydel, Frank und Uexkull gebeten. D. D. Ruyen, den 23. October 1537. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie in der Schieblade "Liefland" im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3140.

M.Gr. Wilhelm, Coadjutor von Riga, quittirt dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, über 1000 Thaler, von seinem ihm aus Preussen zuständigen Deputat von 2000 Gulden rheinisch. D.D. Königsberg, am Tage Urbani (den 25. Mai) 1538. D.

Das Original auf Papier, mit dem über roth Wachs untergedrückten Daumringsiegel des M.Gr., befindet sich in dem geb. Archiv zu Königsberg in einem Convolut unter der Rubrik: Rigische Kirche." Das Siegel enthält blofs den Schild mit den bekannten 4 Feldern, und darüber die Buchstaben W M Z B.

# Nº 3141.

Der E.B. Thomas wünscht, daß dem Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, der Aufenthalt in Preußen zur Wiederherstellung seiner Gesundheit dienlich seyn möge; und zeigt an, daß die Wiekschen Edelleute 25,000 Mark zur Bezahlung der Schulden des M.Gr. herzugeben sich erboten, und daß er (der E.B.) dem Michael von Rosen die Ablösung des Gutes in Pernigel zugesagt habe. D. D. Treyden, am Tage Ciriaci (den 8. Aug.) 1538. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

# Nº 3142.

Der Meister in Livland giebt seine Einwilligung, daß der Streit zwischen dem Vogt von Jerwen und dem Abt von Valkena und mehrere Streitigkeiten zwischen den Erbherren und Pfandbesitzern, von dem Mannrichter in Jerwen nach dem alten Rechte entschieden werden sollen. D. D. Riga, am Donnerstag nach Agapiti (den 22. Aug.) 1538. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3143.

Testament und letzter Wille des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, Coadjutors des Erzstifts Riga, niedergelegt, versiegelt und mit der Unterschrift von sieben Zeugen verschen zu Königsberg, den 26. Septbr. 1538. D.

11. Baud. 62

Das Original dieses Testaments auf Pergament lag bisher auf dem königi, preuße geh. Archiv au Königsberg, unter dessen Spec. VI. Nr. 40. noch verschlossen; Se. Majostit det König geruhten aber auf Bitte, dasselbe den 7. Mai 1990 dergetalt zu eröffnen, daß die daran befindlichen Siegel des M.Gr. und der sieben unterschriebenen Zengen, wovon ersteres in roth, die sieben andern aber in grün Wachs sind, an ihren Pergamentstreifen auf ihrer bisherigen Stelle hangen bileben.

N° 3144.

Capitel und Ritterschaft des Stifts Oesel erklären, daß sie bei der Erwählung des M.Gr. Wilhelm fest verbleiben, denselben auch zum Besitz des Schlosses Arnsburg und aller, zur bischöflichen Tafel gehörigen Nutzungen verhelfen wollen. D. D. Hapsal, am Freitag nach Elisabeth (den 22. Novbr.) 1538. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3145.

Des M.Gr. Wilhelm, Coadjutors von Riga, publicirtes Testament. D. D. Lemsal, am Sonntag nach Corp. Christi (den 8. Jun.) 1539. D.

Vom Original auf Pergament, das sich im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hennig Nr. 423. befindet. Es lehrt uns die Art, wie die Alten ihre Testamente versehlossen haben. Der oberer Theil der Pergaments bis dahin, wo es sich mit der Jahrzahl schliefst, ist unschlagen, und die Pergamentstreifen, auf die die Siegel gedrückt worden, sind durch den obern Rand des Pergamentstreifen, auf die die Siegel gedrückt worden, sind durch den obern Rand des Pergamentst durchgegauga. Auf diese Art schliefsen es die Siegel der vier ersten unterschiebenen Personen von unten, die Siegel des Minche V. Rössen auf der linken, und die des Cansters und des Secretairs auf der rechten Seite. Die zweite Hälfte des Pergaments, auf der die Unterschriften stehen, ist offen gewesen. Woher diet und nicht das ein Jahr ältere Testament den Mcfr., das unter Nr. 3143. geliefert ist, publicirt worden, werden die gleichseitigen Urkunden ausweisen. Zeichnungen der anhangenden Siegel') sind der Abachrift beigefügt, mit Ausahme des dem M.Gr. Wilhelm gehörenden, weil diefe sichen anderweitig abgeseichnet ist.

# Nº 3146.

Des röm. Königs Ferdinand Lehnbrief für den M.Gr. Wilhelm, als E.B. von Riga. D.D. Wien, den 7. December 1539. D.

Das mit Canzelischrift schön geschriebene Original auf einem großen Pergamentbogen befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter der Hennigschen Spee. Nr. 100. Das Siegel, in roth Wachs in eine gelbe Wachskapsel gedrückt, und in einer zweiten, aber auch schon zerbrochenen Kapsel von Hols von der Größe eines kleinen Suppentellers liegend, ist so sehr beschädigt, daße es nicht abgeseichnet werden konnte. Es hängt an einer vierfech gedrebten gelb- und rothseidenen Schaur.

# Nº 3147.\*

Der Propst Johann Storbeck, Decan Hillebrand Lutke und das ganze Rig. Dom-Capitel notificiren dem M.Gr. Albrecht die Erwählung seines Bruders, des M.Gr. Wilhelm, zu ihrem E.B., da der E.B. Thomas gestorben. D. D. Kremon, den 17. Jan. 1540. D.

<sup>9) 1.)</sup> Des päpstlichen Notars Hilbrand Ludcken (wenn der Name richtig gelesen) in reit Wachn: ein quer getheilter Schild, im untern Theile swei Lilien, im obera swei nach aussen gelehrte Vogelköpfe mit einer Rose darüber, and über demseiben die Buchstaben M II Li; 2) des Jorg Crudeser zu Rosenbeck, und 5.) des Järgen Rosen, Vogt zu Treiden, die Familienwapen darziellend; 4.) des Camalers Paul von Spaaden: ein Arm mit einem Zweige in der Hand; 5.) des Hönnarchallt Michael von Rössen, ein gezüuntes Roß und auf dem Helm ein Plauebschweif mit zwei zur Seite hervorsprügenden Rosens (6.) des Hans Kotivich, Amtunans zu Serben ein leerer Schild mit einem Querbälken; 7.) des Secretaire Marcus Gravantath (wann richtig gelesen): ein Monogramm — sämmtliche sechs in grün Wachs.

Vom Original im geh. Archiv su Königsberg. Das Siegel ist auf grün Wachs über Papier gedrückt, und bis auf die Umschrift noch siemlich kennbar: Maria, in Sennenstrahlen siehend, hält das Kind auf dem rechten Arm.

# Nº 3148.\*

Reinhold, Bischof von Oesel, bittet den M.Gr. Albrecht, den Reinhold Safs, welcher in seinem Stift geplündert und gebrandschatzt, von seinen feindlichen Unternehmungen abzuhalten, und ihm, falls er seine Sache nicht durch's Recht führen wolle, den Aufenthalt in Preußen zu verweigern. D. D. Hapsal, am Abend vor Johannis des Täufers (den 23. Jun.) 1540. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg, worzuf das Siegel in roth Wachs über dem Papier.\*)

Nº 3149.\*

M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, Johann, Bischof zu Dorpat, und Hermann von Brüggeney, genannt Hasenkampf, Meister in Livland, bitten den M.Gr. Albrecht, den Reinhold von Saß anzuhalten, daßer den von ihm gefangenen Johann v. Szoye und das geplünderte Gut herausgebe, und seine Sache vor Gericht ausführe etc. D. D. Kokenhusen, den 17. Aug. 1540. D.

Vom Original im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Alle drei Aussteller haben ihre Ringsiegel auf rothes Wachs über Papier gedrückt; jedoch sind sie nicht mehr ganz kenntlich.

#### Nº 3150.

Der röm. König Ferdinand überschickt dem Meister in Livland den Lehnbrief und die Confirmation des E.B. von Riga, M.Gr. Wilhelm, zur Aushändigung, und fordert ihn auf, das Erzstift mit der Stadt zu vertragen, und ersterem zur Wiedererlangung der abgenommenen Güter behülflich zu seyn. D.D. Wien, den 10. Deebr. 1540. D.

Von gleichzeitigen Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

### Nº 3151.

Vereinigung des E.B. Wilhelm, der Bischöfe Jobst zu Dorpat, Johann zu Kurland und Oesel, Arnold zu Reval, und des O.M. in Livland, für sich, ihre Capitel, Gebietiger, Ritterschaft, Stände und Städte, wie es mit der Wahl eines Erzbischofs, Bischofs, Meisters, Coadjutors, Huldigung der Stadt Riga u. s. w. gehalten werden soll. D. D. Wolmar, — im Jahre 1546. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, benannt: "Wolmarscher Justen Receis Ao. 1546." Dus vollständige Datum am Schlusse fehlt; Gadebusch und seine Vorginger geben den 28. Julius an.

# N° 3152.

Auszüge aus Briefen ohne Jahrzahl.

Diese Briefe sind alle vor dem Jahre 1450 geschrieben.\*\*) Nach diesem Jahre findet man nicht so leicht einen Brief ohne Jahrzahl. Es scheint, dass damals der frühere Ge-

Se stellt einen grude getheilten Schild dar; in der rechten Hälfte unter einem Mauergiebel eine undeutliche Thlerfigur (vielleicht ein Fuchs); in der ilnken dieselben Zeichen is umgekehrter Stellung. Uber dem Schild ercheinen drei Buchstaben, und zu jeder Seite via I zu stehen.

<sup>\*\*)</sup> Und gehörten derwegen unmittelbar nach Nr. 1732, oder vor 1890 hin; sind aber bei Zusammenstellung der gebaudenen Samulung der livl. Ritterschaft uurichtiger Weise hicher gerathen (vielleicht durch ein unrichtiges Arfassen der Jahrsahl 1459).

brauch, die Jahrzahl zuweilen wegzulassen, schon ganz abgekommen gewesen sei. Zuerst (Nr. 1-3.) ist der Inhalt einiger Briefe angezeigt, die sich in einem alten Notariats-Formularbuche des Pomesanschen Bisthums auf dem geh. Archiv zu Königsberg befinden, nach der Folge, wie sie da stehen: 1.) Der Bischof von Pomesau autwortet dem Bischof von Kuriand, die Verschreibung der Prälaten zum Kostnitzer Concilium sei nicht so dringend, es habe sogar die beiden Electen von Culm und Samiand, die sich von demseiben bestätigen lassen, nach Hause beurlaubt. Uebrigens entschuldige schon der bevorstehende Krieg ihr Aussenbleiben, (Die Citation des Kostnitzer Conciliums an die Prälaten steht einige Seiten nachher; sie ist vom 17. August 1415.) - 2.) P. Johann XXIII. macht dem E.B. Johann von Riga bekannt, warum er das von seinem Vorfahr in Pisa angefangene aligemeine Concilium jetzt nach Rom verlegt habe, und besiehlt ihm, sich mit seinen Bischöfen und übrigen Prälaten persönlich zu demselben zu verfügen. (Im J. 1413.) - 3.) Der E.B. Johann von Riga trägt, wegen seiner Abweschheit, dem Bischof von Pomesan (Joh. Reimann) auf, den vom samiändischen Dom-Capitel, in Stelle des verstorbenen B. Heinrich, gewählten samländ. Cauonicus Johann Salfeld in seinem Namen zu bestätigen, einzuweihen und zu vereldigen. D. D. Kostnits, den 21. Novbr. 1416. - 4.) Arnold Dattelen benschrichtigt den H.M. aus Basel, am 15. Octbr., die Sache von Riga wider den Orden mache sich von Tage zu Tage schwerer, und werde durch den eben angekommenen Rig. Propst und den Dörptschen Domherrn Walter noch schwerer gemacht werden. Die von den Rigischen eingegebenen Artikel habe M. Joh. Karschau dem H.M. gesandt. Er rath, den Procurator an's Concilium dieser Sache wegen au senden. - 5.) Der Obermarschall berichtet dem H.M. aus Königsberg, am Tage Johannis des Täufers, er habe von zwei Flüchtlingen aus dem Gebiete Wodockeln in Samaiten gehört, dafs Herzog Witondt durch Polen nach der Masau gezogen sei, am von da in Prenfsen einzufallen; seinen Marschall von Litthauen, Runmolt, und den Hanptmann zu Samaiten, Kynsigal, mit allen Bayoren und Samaiten habe er zurück gelassen, um nöthigenfalis den Liviändern zu widerstehen. Er bittet um Verhaltungsbefehle. - 6.) Joh. Namsian und Nicol. Legenits schreiben dem hochmeisterlichen Capian Gregor aus Hapsai, am Tage der Kreuz-Krfindung, sie wären am Tage Marci mit ihrer Begleitung (comitiva) im Schlosse Lehal gesund angekommen, dessen eine Hälfte dem livländ. Orden, die andere dem Elect von Oesel gehöre. Auf Veranlassung des O.M. hätten sie fünf Domherren und die vorzüglichsten Lehns-Edelleute vorgefunden, mit welchen sie, sammt den Comthuren von Dünamunde und Leal, die Sache des Elects von Oesel gütlich beigelegt und beendigt hätten. Hierauf hätte die ganze Versammlung sie nach Hapsal in's bischöfliche Schlofs begleitet, und ihnen den Besitz desselben für den Elect übergeben, der in Karzem beim H.M. eintreffen werde. - 7.) Der Comthur von Memel dem H.M.: die Samalten wären vor Memel gewesen, hätten einige Knechte und Mägde gefangen; da sie aber gehört, das die Kuriauder kamen, waren sie abgezogen. Seine Kundschafter in Samaiten wären zurückgekehrt, da sie die Büchsenschüsse aus Memel gehört hätten. - 8.) Der Haus-Comthur zu Memel meldet dem Ober-Marschall oder dem Comthur su Memel (so lautet die Adresse), die Samaiten von Polangen hätten auf dem Strande geschindet, und der edle Herr Waysotte, des Grofsfürsten Herzogs Swidrigal's Schwager, sel als Botschafter des Herzogs in Memel angekommen. - 9.) Der livländ, O.M. schreibt dem H.M. ohne Unterschrift und Datum, es waren Boten aus Litthanen nach Wenden gekommen, gerade da er Capitel gehalten habe, die hätten ihnen Friede und Freundschaft augesiehert, und wollten den gemachten ewigen Frieden im Namen des Großfürsten beschwören, dieser wolle ihnen die Gefangenen auslieferu, sie möchten die thrigen, die vor dem Beifrieden gefangen worden, entlassen. Man hatte ihnen geantwortet, die Livlander hatten kelnen Beifrieden gehabt, damit wären sie abgesogen; denn hätte man ihnen die Gefangenen herausgegeben, so würde der Krieg gleich wieder angefangen haben. Den Vogt von Jerwen könne man noch nicht lösen, das Lösungsgeld sei zu hoch. - 10.) Bruder Johann Koning, D.O. Vogt zu Narws, bittet den H.M., ihm das Geld zu erstatten, das er dem in Litthauen erschlagenen Rackwis, mit dem er bei Herzog Swidrigal im russischen Lande gelegen, geliehen. -11.) Der Bischof von Kurland zeigt dem H.M. au, sein Bruder, der Decan von Dorpat, werde jetst als Gesandter des neuen Bischofs von Oesel ausreisen, aud bittet den H.M., da sein Bruder als Bischof von Oesel erwählt worden, ihm auf eine andere Art seine Gunst zu beseigen. - 12.) Johann v. Rene berichtet dem H.M., die Prälaten von Frankreich und von England, und die Universitas von Paris und viele andere Herren, geistlich und weitlich, wären um ein General-Concilium eins geworden, im nächsten April anzusangen; die Universitas habe dazu geordnet 9 Doctores, und von jeder der 4 Nationen einen Mann mit 2 Pferden.

Von seiner Nation sei er dazu bestimmt, jedoch wolle er zuvor des H.M. und seines Herrn, des Meisters von Livland, Beistimmung hiemit nachsuthen; dafür erbeut er sich, ihre Geschäfte dort zu betreiben. D. D. Brügge, den 21. Novbr. (1435.) - 13.) Folgende Nachricht auf einem Zettel verdient gans hergesetzt zu werden: "Vor zeytung wissen wier euwir genaden Sunderlich nicht zeu schreiben, denne wier vornemen das Herczogh Michel Segemundesson mit XLm. Tateren in Rufslande itezundt ist vade algerethe 7 Stete sich vader Im gethan vnd gesatzt haben Vnde dencket vort mit den selbigen Tateren durch Russerlandt bifs ken Littouwen zeuzeihende Wier haben onch dirfaren das der koningh von Molskow der blinde mit velen Tateren hat den andern Koningh der Im de ougen vis stach vordreuen vad is vorwichen bils ken Nowgarten dar her bynnen ist, vade die Nowgarder befrachten sich her solle Im nach zihen vnde in mit den Tatern zen Nowgarten suchen." - 14.) Die Botschaft der Prälaten, Capitel und Ritterschaft der Stifte Riga und Dorpat ersucht den O.M. von Livland, den Joh. Crewi nicht mit Gewalt in's Stift Oesel einzusetzen, sondern abzuwarten, bis die heilige Kirche in Rube käme, dann könne Crewl sich an das Recht wenden. Der O.M. antwortet: diese ganze Suche hange vom Haupt, dem H.M., ab. Friedrich von der Ropp hat aber dem H.M. erklärt, die Ritter und Knechte der Stifte Riga und Dorpat wollten dem H.M. viel lieber, als einem Andern, dazu behülflich seyn, den Joh. Crewl einzusetzen; der E.B. von Riga habe aber dem Bischofe von Dorpat seine Hülfe angeboten, den Ludolf in der Besitzung zu behalten.

#### Nº 3153.\*

Historische Deduction der Rechtmäßigkeit der Ansprüche, welche der Rig. E.B. auf die Jurisdiction über das Kulmische Bisthum hat, Aus dem Jahre 1537 bis 1549. L.

Von einem in der Mitte des 16ton Jahrhunderts sehr schön gesthriebenen Erdmphtr, das sich im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Weil darin Tidenann (Gise) "jetziger Bischof von Kalm" genannt wird, und dieser das Bisthum von 1537 bis 1549 besessen hat, indem er hernach Bischof von Ermland wurde, so hat keine andere Zeit oben beim Titel angenommen werden können.

# Nº 3154.\*

Wahrhaftig Histori, wie sich der deutsch orde zu Leifland, iegen den Ertzbischouen zu Rige, ihren stiftern, lehnherrn und wolthetern, (ohne welche wolthat sie in das Wesen der natur nie gekommen wehren) von anfang bis daher gehalten. — Vndangbarkeit ist das allerschendlichst laster. D.

Unter obigem Titel besiedet sich ein Manuscript unter der Archiv-Nr. 60. a. in dem geh. Archiv zu Königeberg, das viel geschichtliche Auschlässe enthält. Es geht bis auf den Meister Johann von der Recke, bei dem nur das Jahr 1542 unrichtig angesetzt ist, weil er damats noch nicht Consjintor war. S. B. Bergmann's Mag. für Rufal. Gesch, H. 3. S. 9.

#### Nº 3155.

Der livländ. O.M. Johann von der Recke schreibt an den Rig. Magistrat, daß die Sache zwischen der Stadt und dem Jungfrauen-Kloster\*) bis zur Ankunft der Commissarien ruhig bleiben solle. D. D. Wenden, den 4. Julius 1650. D.

Das Original auf Papier befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors v. Bergmann.

#### Nº 3156.

Jodocus oder Jobst, Bischof zu Dörpt transumirt die Ao. 1338 zu Goldingen von Johann, Bischof zu Kurland, und Eberhard v. Mou-

II. Band.

Dieß ist des Maries-Magdalenes-Kloster, dessen Achtissin damals Alit Wrangell war, die das Sinken ihres Klosters aufzuhalten sich eifriget bemähle. Vergl. Bretwe in den n. nord. Misc., XI. a. XII.
 28. 471—485.

heim, dem O.M., gemachten Gränzscheidung zwischen dem Stifte Kurland und dem Gebiete von Goldingen (s. Nr. 343., Bd. I. S. 90.). D. D. Wolmar, am Dinstag nach Pauli Bekehrung (den 27. Januar) 1551. D.

Gegenwärtige Urkunde ist auf einem großen Bogen Pergament geschrieben, und hat das anhangende Siegel des Bischofs.\*) Sie befand sich im Besitze des Oberpastors v. Bergmana in Rica.

#### Nº 3157.\*

Ernst von Rosenberg, Hauptmann zu Memel, sendet dem M.Gr. Albrecht, Herzog von Preufsen, zwei Rapporte von den aus Preussen nach Livland in's Geheim gesandten zwei Kundschaftern, welche Nachrichten über den Landtag in Wolmar und die Ordens-Versammlung in Wenden, betreffend den Vergleich des E.B. (M.Gr. Wilhelm) mit der Stadt Riga über 50,000 Mark Abtrag, den fünfjährigen Frieden mit den Moskowitern, die Ankunft ausländischer Hülfstruppen u. s. w. enthalten. D. D. Memel, den 21. März 1551. D.

Vom Original, das sich unter den losen livländ. Papieren auf dem geh. Archiv zu Könlgsberg befindet.  $N^o.\,3158.^+$ 

Heinrich von Galen giebt dem M.Gr. Albrecht von seiner Gelangung zum Meisterthum des Ordens in Livland, nach dem "vor etlichen Tagen" erfolgten tödtlichen Abgange des O.M. Joh. von der Recke, Nachricht, und bittet ihn um Fortsetzung seiner günstigen Gesinnungen für ihn und den Orden. D. D. Wenden, am Tage der Heimsuchung Mariä (den 2. Jul.) 1551. D.

Von dem Original in der Schieblade "Liefland" des geh. Archiv-Gewölbes zu Königsberg.

#### Nº 3159.\*

Philipp's von der Brüggen, Gesandten des livländ. O.M. Hans von der Recke, Supplication an den römisch-deutschen Kaiser um dessen Rath und Hülfe bei der von Iwan Wassiljewitsch II. unter Bedrohung mit Krieg an den Orden in Livland gemachten Forderung, den Moskowitern einen Freihandel in Livland und den fremden Colonisten einen freien Durchzug nach Rußland zu gestatten. Vom Jahre 1551. D.

Von einer gleichteitigen, glaubhaften Abschrift im geh. Archit-Gewälbe zu Königherz, Am Schlusse steht: "Exhibitum Statibus Impery anno MDLI. XX. January," und weiter unten die Nachricht: "Darauff ist ein autwordt gefällen, das das Reich itzt nicht furschubliche Hillift konne Eifflandt leisten Kaie. Mat. aber weile Ire potschufflen an den Moscobiter schicken van dundlen lassen das fride alde lenger mochte erhalten werden. So solle auch der Eifflandische teutsche meister im fal der noth seine nachbaren vrab hulfte anrufte welche des Moscobiters grausam gewaldt nicht winniger schedlich sein wurde, do sie vberhandt neme als den Inworcen in Lifflandt."

<sup>\*)</sup> Von roth Wachs in gelbwächserner Kapsel. Es zeigt die gekröste Maria mit dem Kindo Jesus in einem sierlichen Tuberaukel sitsend; zur Rechten St. Paulus und zur Linken St. Petrus in einer Neben-Nieche. Urder dem Tuberauhel sieht mun einem Birchofstah und ein Schwart, ist's Andrea-Kreuzelegt, über denen eine Bischofsmütse, und zu deren beiden Seiten das Stiftswapen angebracht ist. Im Fußende des Siegels ist das quadririet Wapen des Bischofs, abwechselndt das Stifts- und des Bischofs Famillienwapen neigend. Umschrift: S. 105T EPISCOPT ECCELSEI TABBATENSIS.

# Nº 3160.\*

Verwendung des römisch - deutschen Kaisers Karl V. bei dem Großfürsten von Moskau, um die Fortdauer des Friedens mit dem D.O. in Livland. D. D. Brüssel, den 15. Jun. 1553. L.

Eine Copie davon befand sich bei den Wolmarschen Landtags-Acten von 1558, neben der Beilage B. (Vergl. Nr. 3167.)

#### Nº 3161.\*

Erklärung der schwedischen Gesandten wegen der dem Orden in Livland zu leistenden Hülfe gegen die Russen. 1555. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv des M.Gr. Albrecht zu Königsberg. Auf dem Convert steht der Inhalt dergestalt angemerkt: "Schwedische Jungste vbergebene Werbung zu Wenden den Dinstag nach Lucie Ao lyten."

N° 3162. Der Meister Heinrich von Galen giebt der Stadt Riga die Anwartschaft auf das Hospital der grauen Nonnen. D. D. Wenden. den 10. Septbr. 1555. D.

Diese Urkunde befand sich in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors Liborius von Bergmann. Sie ist auf Pergament geschrieben, und das herrmeisterliche Siegel hat daran gehangen, ist aber abgefallen, und es ist nur noch der Pergamentstreifen vorhanden, an dem es befestigt gewesen. - Wann das Kloster der grauen Schwestern in Riga gestiftet worden, ist unbekannt. In Arndt's Chronik von Livland, Th. H. S. 166., findet sich zwar beim Jahre 1488 eine damals gemachte Verordnung, dass die grauen Schwestern von der dritten Regel Francisci bei ihrer Aufnahme nicht unter 15, und nicht über 30 Jahre alt seyn sollen, dass solche, die unter 15 Jahren in's Kloster gehen, Kostgeld bezahlen, und dass zwei Stellen zur Aufnahme von Bürger-Töchtern offen bleiben soilen, wenn etwa eine oder die andere die Welt verschmäben und Gott dienen wollte; allein man darf daraus nicht schliefsen, dafs dieser Convent erst damals errichtet sei; denn unsere Urkunde zeigt, dafs er zu des O.M. von der Borg Zeiten schon vorhanden gewesen. Im Jahre 1495 hat der Bürgermeister Peter Heinrich diesen Convent ansehnlich verbessert, oder aufs neue fundirt, davon noch der Fundationsbrief vorhanden ist. Wo das Klostergebäude gelegen, ist unbekannt, wahrscheinlich an der Nordseite des Kirchhofes der St. Peterskirche.\*) Das Siegel des Convents stellt Maria mit dem Kinde auf einem halben Mond in Strahlen stehend vor. mit der Umschrift: S. MATRIS ET DOMNS (statt DOMVS) SORORV(m) FRA(n)CISCI IN RIGA.

# Nº 3163.

Der Haus-Comthur zu Ascherade bittet, im Namen sämmtlicher adelichen Einsassen des Gebiets, den livländ. Landmarschall, Jasper

<sup>\*)</sup> Es ist dieser Convent ohne Zweifel mit dem Stifte des heil, Geistes verbunden worden; denn als die Reformation Luther's nach Riga kam, und die Stadt sich der Kirchen und Klostergebäude bemächtigte, so verwandte sie nichte davon zu ihrem Nutzen, sondern zu fremmen Stiftungen. Diese erlit-ten aber durch die Zeitumstände, besonders durch die Verzingerung des Geldwerthes, manchen Verlust, und bedurften von Zeit zu Zeit eines neuen Zuschusses. Im J. 1555 baten die Aelterleute und Aeltestan den Magistrat, er möchte den Convent des beil. Geistes, welcher für verarmte Bürger und Bürgerfranen fundirt ware, wieder herstellen lassen; die Burgerschaft wolle gern nach Vermögen dazu beitragen. Der Magistrat ernannte also zu diesem Geschäfte den Kämmerer Werner Mey und einen angesehenen Mann aus der Bürgerschaft, Vincentius Glandorf, welche die Gelder einnahmen, den Convent anchanten, und zu Ostern 1556 damit zu Stande kamen, auch aledann schon Profen (d. i. milde Gaben) austheilen konnten. Damals also bat der Magistrat nm das von M. Bernhard von der Borg den grauen Nonnen zum Hospital eingegebene, von M. Hermann von Brüggeney an den ersten Reformater Riga's, Sylvester Tegetmeier, verlehnte Haus für seine ursprüngliche Bestimmung. Tegetmeier war nämlich 1552 gesterben, und hatte, wie die Urkunde zeigt, zwei Söhne hinterlassen, nach deren Tode das Hans wieder an die Stadt fallen sollte. Einer von diesen, auch Sylvester verbenamt, kommt in der Reihe der Rig. Prediger vor.

v. Münster, um schnelle Vorkehrung gegen die Einfälle der Litthauer, welche den Johann von Liewen auf Sellenhof weggeführt, Berndt von Liewen in den Kopf geschossen und den Hof geplündert haben. D. D. Ascherade, am Sonntag nach Wenceslai (den 20. Septbr.) 1555. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Diese ist eine von den Urkunden, weleise auf Betrieb des königl. preufs. Staatsministers, Grafen von Hersberg, aus dem sehwedischen Reichs-Archiv an das Königsberger geh. Archiv, neben dem von den Schweden einst
weggeführten ermländischen Archiv, zurückgeliefert wurden. Es hängt an dieser, Urkunde
das Siegel des Haus-Gemthurs von Ascherade, welches noch in keiner livländ. Sammlung abgestelchnet ist.\*)

Nº 3164.\*

Der Gesandten des römischen Reichs, des Wenzel Wrzessowietz von Neuenschlofs u. A. (die nicht benannt sind), letzter abgehandelter Recefs in der Restitutions-Sache des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm. (Vom Jahre 1556). L.

Von einer gleichzeitigen, glaubhaften Copie, die sich in der König- Bibliothek zu Königberg in dem Fase. I. Fol., P. I. S. 36. befindet. Zur Rechtfertigung der angegebenen Jahrzahl verweisen wir auf Gadebusch's list. Jahrbücher, I. 2. S. 474.

#### Nº 3165.

Versicherungsschrift des M.Gr. Wilhelm von Brandenburg, E.B. von Riga, über in Danzig und Stettin aufgenommene 15,000 Thaler. D. D. Lemsal, den 10. Febr. 1556. D.

Von dem Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel. Es liegt auf dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Hennigschen Spec. V. sub Nr. 68.

#### Nº 3166.\*

Vollmachts-Blancat des ersten Herzogs in Preußen, M.Gr. Albrecht, für seine zur Verhandlung wegen der ihm von den Livländern zugefügten Schäden und Beleidigungen nach Polen abgehenden Räthe. D.D. Königsberg, den 14. August 1557. L.

Das Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden, in einer wisterenen Kapel in roth Wachs gedrickten, noch sehr deutlichem Siegel liegt in dem geh. Archiv zu Königsberg unter der Spec. I. Nr. 961.

#### Nº 3167.\*

Acten des zu Wolmar, am Montag nach Oculi im J. 1558 (den 13. März) angefangenen Landtages, den livländisch-russischen Krieg, besonders die Aufbringung von 60,000 Thalern an den Zar von Moskan betreffend. Nebst Beilagen, bezeichnet A., B., C., a. b. c., D., E., F., G., H., I., a. b. c., K., L., M., N., und eine unbezeichnete. D.

Von einer im geh. Archiv zu Königsberg liegenden, sorgfültig gemachten Abschrift, die wahrscheinlich vom M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Rigu, dem M.Gr. Albrecht, seinem Bruder, zugefertigt worden ist. Diese volaminöse Acte mucht in der Abschrift 152 Bogen aus; die Bellagen enthalten meistens Gesanduschafts-Anträge und Schreiben des russischen Großfürzten und seiner Befehlshaber, so wie der livländ. Gewalthaber.

<sup>\*)</sup> Dasselbe ist auf das Papier in roth oder gelb Wachs gedrückt, und seigt einen sechsspitzigen Stern, in dessen Rundung ein Kreux, mit der Umschrift: S. VICE COM(m)E(n)DAT... ASCRADE(n).

# Nº 3168.\*

Antwort des Königs von Polen an Georg Schwantz, Propst, und Jacob Meck, Domherrn der Rig. Kirche, Gesandte des M.Gr. Wilhelm, in Betreff der Hülfsleistungen gegen die Russen; ertheilt zu Wilna, den 21. März 1558. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenon Archiv au Königsberg.

#### Nº 3169.\*

Instruction, welche dem Grofsfürsten in Moskau durch die Gesandten des Ordens in Livland und des Bischofs zu Dorpat, den 3. Junius 1558 angetragen und abgelesen worden. D.

Aus dem hinterlessenen Archiv des M.Gr. Albrecht. (Bezeichnet mit A.)

# Nº 3170.\*

Des russischen Kaisers Iwan Wassilowitz Antwort an die Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat, worin er die Ursachen aus einander setzt, warum er Livland mit Krieg überziehen lassen. Vom Jahre 1558. D.

Dieses gehr merkwürdige und gans unbekannte Actenstück befindet sich gleichfalls in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv su Königsberg. (Bezeichnet mit B.)

# Nº 3171.\*

Der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat Gegenbericht auf die ihnen vom Großfürsten von Moskau übergebene Antwort, eingereicht den 7. Junius 1558. D.

Ebendaher. (Beseichnet mit C.)

# Nº 3172.\*

Relation über die mündliche Verhandlung zwischen den Gesandten des livländ. O.M. und des Bischofs von Dorpat, und den Räthen des Großfürsten von Moskau, nach Ablegung des Gegenberichts der ersteren, den 7. Jun. 1558. D.

Ebendaher, (Bezeichnet mit D.)

# Nº 3173.\*

Der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat Bitte für die Gefangenen und um Wiederabtretung der Stadt und des Schlosses Narva, auf die dabei gepflogene mündliche Unterhaltung; geschehen in des Grofsfürsten Canzelei, am Donnerstag nach Trinitatis (den 8. Jun.) 1558. D.

Ebendaher. (Bezeichnet mit E.)

# Nº 3174.\*

Sichergeleit der Gesandten des livländ. Ordens und des Bischofs von Dorpat zu ihrer Heimkehr von Moskan. D. D. Moskan, im Monat Junius 7066 (1558). D.

Ebendaher. (Bezeichnet mit F.)

II. Band.

#### Nº 3175.\*

Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bitten den livl. O.M. um eine schleunige Beschützung vor den Russen, und zeigen ihm ihren Entschlufs an, sich bei Dänemark um Schutz und Hülfe zu bemühen, und sich dessen Protection zu untergeben. D. D. Reval, den 6. Jul. 1558. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaher. -- Hiedurch wird berichtigt, was Gadebusch unter d.J. S. 549. über diese Begebenheit sugt.

#### Nº 3176.\*

Die Stadt Reval befrägt die Stadt Riga: ob sie mit ihr gemeinschaftlich um den Schutz des Königs von Dänemark gegen die Russen sich bewerben wolle? D. D. Reval, den 7. Julius 1558. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaher.

# Nº 3177.\*

Anträge des Adels in Livland, nach dem Verlust von Narwa und Neuhausen an die Russen, an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen darauf erfolgte Erklärung, daß er sich in den Schutz der Krone Polen begeben. D. D. Seßwegen, den 10. Jul. 1558. D.

Von einer glaubhaften Abschrift aus demselben Archive.

# Nº 3178.\*

Der aufgesessene Adel von Harrien und Wierland giebt dem livländ.O.M. Rathschläge zur Fortsetzung der Kriegsoperation gegen die Russen.

D. D. im Feldlager zu Schwanenburg, den 13. Julius 1558. D.

Aus demselben Archive. (Bezeichnet mit G.)

#### Nº 3179.\*

Memorial der Gesandten des Bischofs von Dorpat, Johann von Tiesenhausen und Christoph Tropen, an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, worin angezeigt wird, daß der Bischof dem Prinzen von Dänemark die Coadjutur angeboten, und worin um Kriegstruppen zur Entsetzung des Schlosses Neuhauß gebeten wird. Vom Jahre 1558. D.

Aus demselben Archive. (Bezeichnet mit H.)

#### Nº 3180.\*

Aussage des Heinr. Pinekrull von Lübeck bei der Tortur, über seine verrätherischen Absichten mit Livland zum Vortheil der Feinde, D.D. Wenden, den 16. Julius 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

#### N° 3181.\*

Schreiben der russischen Bojaren zu Dorpat an den O.M. Gotthard Kettler, darin sie ihm ihre Einnahme von Dorpat melden, und ihn ermahnen, sich unter den Willen ihres Kaisers zu bequemen. D. D. Dorpat, den 19. Julius 7066 (1558). D.

Von einer glaubhaften Abschrift aus demselben Archive.

#### Nº 3182.\*

Proclamation der russischen Generale an die Stadt Reval, zu deren Ergebung an die russischen Truppen. D.D. Dorpat, den 21. Julius 7066 (1558).

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demselben Archive.

# Nº 3183,\*

Antwort des livl. O.M. an die Gesandten der Stadt Riga, enthaltend die Anzeige, was für fremde Hülfe der Orden zu erwarten habe, und die Erlaubnifs, sich ebenfalls an Dänemark zu wenden. Ertheilt zu Wenden, den 28. Julius 1558. D.

Von einer gleichneitigen Abschrift aus demociben Archive.

# Nº 3184.\*

Instruction der Rig. Gesandten an den E.B., M.Gr. Wilhelm, wegen der Nachsuchung auswärtiger Hülfe gegen die Russen, falls der Orden und der E.B. sich nicht getrauten, die Stadt zu vertheidigen. (Den 3. August 1558). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift aus demselben Archive.

# N° 3185.\*

Die Gesandten der Stadt Riga befragen den E.B., M.Gr. Wilhelm, was sie von ihm für Schutz und Schirm zu erwarten hätten, falls die Russen bis vor Riga rückten, und ob sie mit den Revalern die Protection des Königs von Dänemark suchen sollten. D. D. Kokenhusen, den 2. August 1558. D.

Von einer gleichseitigen Abschrift aus demselben Archive.

#### Nº 3186.\*

Des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, Antwort an die Gesandten der Stadt Riga auf deren Werbung vom 3. August, abgegeben zu Kokenhusen an demselben Tage (1558). D.

Von einer gleichseitigen Abschrift aus demselben Archive.

#### Nº 3187.\*

Instruction der Gesandten des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, an dessen Bruder, den M.Gr. Albrecht, Herzog von Preußen, betreffend die Bitte um einen guten Rath, was das Erzstift Riga bei der starken Bedrängnifs durch die Russen zu unternehmen habe. Diese Note ist den 22. August 1558 übergeben worden. D.

Vom Original in demselben Archiv.

#### Nº 3188.\*

Antwort des M.Gr. Albrecht, den Gesandten des M.Gr. Wilhelm, E.B. von Riga, auf deren Bitte gegeben, Livland wider die Russen vertheidigen zu helfen. D. D. Königsberg, den 25. Aug. 1558. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3189.\*

Joh. Macziwskj benachrichtigt den livl. Landmarschall, Kaspar von Münster, was sowohl der livl. O.M., als der römisch-deutsche Kaiser, seiner Restitution wegen an den König von Polen geschrieben. D. D. Brest, den 29. Aug. 1558. L.

Von einer glaubhaften Copie in demselben Archive.

# Nº 3190.\*

Antwort des M.Gr. Albrecht an den entsetzten livl. Landmarschall Kaspar von Münster, in Ausehung seiner Restitution. D. D. Königsberg, den 7. Septbr. 1558. D.

Von dem höchst undeutlich geschriebenen und häufig corrigirten Concept in demselben Archive.

#### Nº 3191.\*

Antrag des Wilhelm von Schak, Gesandten des M.Gr. Albrecht an den König von Polen, wegen der dem Rig. Erzbisthum zu leistenden Hülfe und des von der Hanse verbotenen Handels mit England, geschehen den 20. Septbr. 1558, nebst der darauf erfolgten königl. Antwort, d. d. Warschau, den 2. Octbr. 1558. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archire. Die Hand war aufserordentlich stern zu lesen. Was die auf der Rickseite des Convoluts stehende Addresse: "Domino Andresse Munsero" bedeuten soll? weiß nam nicht anzugeben.

#### Nº 3192.\*

Des Königs von Polen Antwort, den Gesandten des livländ. Ordens und des Rig. Erzbisthums gegeben. D. D. Warschau, den 2ten October 1558. L.

Von einer gleichzeitigen Abschrift in demselben Archive.

# Nº 3193.

Wilhelm v. Fürstenberg's, O.M. in Livland, Antrag durch seinen Gesandten Thomas Hörner bei dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht, auf freien Durchzug der von Christian v. Manteuffel in Deutschland geworbenen Reuter durch Preußen, auf Zuführung von Victualien und Proviant, auf Abtretung von Büchsenschützen und Minirern, und auf eine besondere Mitwirkung in den Angelegenheiten mit dem Landmarschall Kaspar v. Münster, mit Franz Bonnies und Joh. Wagner. Uebergeben zu Königsberg, den 7. Oct. 1558. D.

Vom Original in demselben Archive.

#### Nº 3194.

Antwort des M.Gr. Albrecht auf die Anträge des Thomas Hörner, Gesandten des O.M. in Livland, vom 7. October, übergeben den 11. October 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

# Nº 3195.\*

Des Rig. Coadjutors Christoph, Herzogs zu Meklenburg, Antwort, den Gesandten des Rig. Erzstifts wegen der gegen den Großsfürsten zu Moskau zu leistenden Hülfe gegeben zu Schönberg, den 11. October 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Copie in demselben Archive.

# Nº 3196.\*

Des Herzogs Hans Albrecht zu Meklenburg Antwort an die Gesandten des Rig. Erzstifts wegen der Hülfleistung gegen die Moskowiter. D.D. Bantzschau, den 26. October 1558. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

# Nº 3197.\*

Nicolaus Radziwil benachrichtigt den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, was der König und er zu Wilhelm's Bestem bei dem O.M. unternommen habe. D. D. Wilna, den 2. Novbr. 1558. L.

Von einer Copie in demselben Archive.

# Nº 3198.\*

Des M.Gr. Albrecht Abschied, den Gesandten des Erzstifts gegeben zu Königsberg, den 24. Novbr. 1558. D.

Aus demselben Archive.

#### Nº 3199.\*

Ein Lied auf den deutschen Orden in Livland, gedichtet zur Zeit des Kriegs mit den Russen im J. 1558. D.

Aus demselben Archive.

# Nº 3200.

Eines Ungenannten Vertheidigung der Lübecker wegen ihres während des livländisch-russischen Krieges mit den Russen geführten Handels. Vom J. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demseiben Archive.

#### Nº 3201.

Vollmacht des E.B., Coadjutors, Capitels und der Ritterschaft des Erzstifts Riga für ihre Gesandten an den König von Polen, wegen der Hülfe gegen den Großfürsten von Moskau zu unterhandeln. D. D. Riga 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3202.

Rechtfertigung des von dem O.M. Wilhelm v. Fürstenberg entsetzten livl. Landmarschalls, Caspar von Münster, gegen die Städte Livlands. Wahrscheinlich vom J. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive, der Jedoch das Datum fehlt. Die gedruckte Schrift, auf die er verweiset, ist zu Königsberg hereusgekommen. M.Gr. Albrecht hatte Müsstern, von dem noch sehr viele Briefe auf dem Archive sind, in Schutz genommen, aber doch die Absendung dieses Schreibens widerrathen, wie aus einer Bemerkung auf dem Umschlage desselben hervorgeht.

# Nº 3203.

Des M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, Instruction für den Herzog von Meklenburg, Hans Albrecht, zum Reichstage zu Augsburg, um den Kaiser und die Reichsstände zur Hülfe für das Erzstift gegen den Großfürsten von Moskau aufzufordern. Vom J. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive. II. Band.

# Nº 3204.

Des Thomas Hörner, Gesandten des livl. O.M., Wilhelm v. Fürstenberg, Antrag und Bitte an den König von Polen um Hülfe für Livland gegen die Moskowiter. Uebergeben und vorgelesen vor dem Könige und allen Reichsständen zu Petrikan, um 8 Uhr des Morgens, am 4. Jan. 1559. D.

Von einer glaubwürdigen Abschrift in demselben Archive. Von diesem Astrage befindet sich noch eine lateinische Uebersetzung daselbst, der das obenbemerkte Datum beigefügt ist.

#### Nº 3205.

Erklärung des polnischen Senats, in Ansehung der gegen Moskau zu leistenden Hülfe, den livl. Gesandten abgegeben, als diese sich bei dem Könige in Petrikau aufhielten. (1559.) D.

Aus demselben Archive.

# Nº 3206.

Antwort des polnischen Reichsraths, den livl. Gesandten wegen der nachgesuchten Hülfe gegen die Moskowiter zu Petrikau ertheilt. (1559.) D.

Aus demselben Archive. No. 3207.

Schreiben der dänischen Gesandten\*) an den livl. O.M., Wilhelm von Fürstenberg, wegen des für denselben von Iwan Wassiljewitsch auf 6 Monate erhaltenen Waffenstillstandes.
 D. D. Nowgorod, den 25. April 1559.
 Der Waffenstillstand selbst.
 D. D. den 11. April 7067 (1559).

Von einer Abschrift in demseiben Archive. Von diesem Waffenstillstande weiße Gadebusch nichts weiter, als daße er abgeschlossen worden.

#### Nº 3208.

Credenzbrief von Nicolaus Radzivil, Herzog von Olica, für dessen Gesandten an die Stadt Riga, Johann Boyarclus, Bürger von Wilna. D. D. Wilna, den 29. April 1559. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive. (Bezeichnet mit H.)

# Nº 3209.

Meinhard Schmulling giebt dem M.Gr. Wilhelm Nachricht von den Kriegsrüstungen der Tartarn gegen den Zar von Moskau. D. D. Polozk, den 30. April 1559. D.

Aus demselben Archive. Diese Abschrift ist mit K. beseichnet, und gehört wahrscheinlich noch als Beilsge zu dem Bericht des M. Lucas David, der sich unter Nr. 3216. findet.

#### Nº 3210.\*

Instruction des Jacob v. Meck und Heinrich v. Tiesenhausen, Gesandten des Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, seines Coadjutors und des ganzen Erzstifts an den König von Polen wegen ihrer Erbietun-

<sup>\*)</sup> Sie werden in dem folgenden Wassenstillstande also gengant: Claus Vhrne, Biltebergischen Woblfaloss (sic), Wobisser, Pether Bilden und Hierenymus Thenner.

gen an denselben für die zu leistende Hülfe gegen Rufsland. D. D. Riga, den 6. Mai 1559. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3211.

M.Gr. Wilhelm theilt seinen über Preußen nach Polen gegangenen Gesandten, Jacob v. Meck und Heinrich v. Tiesenhausen, die Erklärung des Woiwoden von Wilna mit dem Auftrage mit, ihren Antrag in Polen nach seines Bruders Rath einzurichten. D. D. Dahlen, den 11. Mai 1559. — 2.) Der Woiwod von Wilna werlangt von Wilhelm die Uebergabe der Stadt Riga, als Bedingung der von Polen zu leistenden Hülfe gegen Rußland. (Ohne Datum). D.

Von einer glaubhaften Abschrift in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenen Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3212.

Die Gesandten des M.Gr. Wilhelm und seines Capitels bitten den M.Gr. Albrecht um Rath wegen verschiedener Vorgänge, den Krieg mit Rufsland betreffend. Uebergeben den 18. Mai 1559. D.

Von einer Abschrift ebendaselbst.

#### Nº 3213.

Antwort des M.Gr. Albrecht auf die am 18. Mai 1559 ihm von den Gesandten des Erzstifts übergebene Note. D. D. Königsberg, den 19. Mai 1559. D.

Aus demselben Archive.

#### Nº 3214.

Unterlegung der Gesandten des E.B. und Coadjutors von Riga auf die ihnen von dem M.Gr. Albrecht ertheilte Antwort. D. D. (Königsberg,) den 20. Mai (1559). D.

Aus demselben Archive.

# Nº 3215.

Fernerer Rath des M.Gr. Albrecht an die Gesandten des Erzstifts Riga, betreffend die Subjection des Erzstifts unter Polen, vom 20. Mai 1559. D.

Aus demselben Archive.

#### Nº 3216.

Des M. Lucas David, Raths des M.Gr. Albrecht und dessen Gesandten nach Livland, Bericht über alle Verhandlungen sämmtlicher Stände in Livland wegen Fortsetzung des Kriegs mit dem Großfürsten von Moskau, und wegen der in Vorschlag gebrachten Unterwerfung unter Polen, vom 13. März bis zum Ende des Aprils 1559. Wibergeben dem M.Gr. Albrecht zu Königsberg den 20. Mai 1559. Mit Beilagen A., B., C., D. a. b., E., F., G. und I.— D. (nur Beilage D. b. ist lateinisch).

Von dem Original des Lucas David, das sich in demselben Archive befindet.

#### Nº 3217.

Sigismund, König von Polen, sendet dem Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, die Gesandten mit der Bitte zurück, sie ihm nach Litthauen nachzusenden, weil er daselbst über die Gefahr Livlands mit seinen Senatoren Beschlüsse fassen wolle. D. D. Krakau, den 14. Jun. 1559. L. Aus demselben Archive.

Nº 3218.

Des polnischen Unter-Canzlers Philipp Padminsky Schreiben an den M.Gr. Wilhelm, worin er ihm seine Mühwaltung in der Angelegenheit wegen Moskau verspricht. D.D. Krakau, den 14. Jun. 1559. L.

Aus demselben Archive.

Der Ober-Canzler des Königreichs Polen, J. de Osciessnio, meldet dem M.Gr. Wilhelm, es werde der König seine Angelegenheit in Litthauen abmachen. D. D. Krakau, den 14. Jun. 1559. L.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3220.

Der Gesandten des Rig. E.B. Relation an den M.Gr. Albrecht über die Verhandlungen in Krakau wegen Livland. D. D. Insterburg, den 6. Julius 1559. D.

Von einer glaubhaften Abschrift in demselben Archive.

#### Nº 3221.\*

Aufforderung der Russen an den Ordens-Commandanten zu Marienhausen, sich zu ergeben. D. D. Neuhaus, den 6. Julius 7067. (1559). D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift ebendaseibst. — Fast scheint es, als sei die Jahrzahl 7067 unrichtig, und müsse 7066, und somit das Jahr Christi 1558 seya.

#### Nº 3222.

Heiraths-Notel zwischen dem Fräulein Ursula v. Nimptsch und Wolmar v. Uexkull, aufgerichtet und bestätigt von dem Obervormunde der Braut, M.Gr. Albrecht von Brandenburg, Herzoge von Preußen, zu Königsberg, den 16. Novbr. 1559. D.

Das sehr sauber geschriebene Original auf Pergament, mit dem an einem Pergamentstreifen hangenden Siegel des M.Gr. in roth Wachs, befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg, unter dessen Urkunden-Spoc. Nr. 10.

#### Nº 3223.

Der Kulmische B. Joh. Lubocziewski besiehlt den Priestern zu St. Johann in Thorn, dem Rath daselbst auzudenten, daß er bis zum 18. December die lutherischen Prediger wegschasse, oder alsdann sich, bei Strase der Excommunication, wegen der Besugniss ihrer Beibehaltung rechtsertige. D. D. Löbau, den 22. Novbr. 1559. L.

Von einer Copie, die bei den Acten des M.Gr. Wilhelm vom J. 1560 im geh. Archiv zu Königsberg liegt. Diese und die übrigen von dieser Begebenheit handeinden Urkunden, welche hier mitgetheilt werden, sind gänzlich unbekannt. Sonst findet man eine kurze Erwähnung dieses Vorgangs in Thorn in Hartknoch's Preufs. Kirchen-Hist, S. 877., in Lengnich's Preufs. Gesch., Th. Il. S. 183., aud in Zernecke's Thornscher Chronit, S. 139.

#### Nº 3224.

Friedrich II., König von Dänemark, meldet dem M.Gr. Wilhelm, daß sein Bruder, Herzog Magnus, das Bisthum Oesel und Wiek angenommen habe, und empfiehlt ihn seinem besondern Schutze. D. D. Nyburg, den 9. Decbr. 1559. D.

Von einer gleichzeitigen Absohrift, die nich neben den livländ. Kriegzacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3225.

Notariats-Instrument über den Ehecontract zwischen Wolmar von Uexkull und der Wittwe Maye v. Tiesenhausen, geb. v. Farensbach, über die Abfindung der von letzterer zur Erbin eingesetzten Anna von Tiesenhausen, und über die Revocation des erstbenannten Ehecontracts durch die von ihrem Bräutigam verlassene Braut. D. D. Neuen-Pernau 1560. D.

Das Original auf Pergament befindet sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg in der Urkunden-Spec. Nr. 213.

Nº 3226.

Des M.Gr. Wilhelm und seines Coadjutors Instruction für ihre Gesandten an den König von Polen wegen der Zahl und der Zeit und des Ortes der Gestellung polnischer Hülfstruppen gegen Rußland, und wegen der dafür zu machenden Erbietungen. (Vom Jahre 1560). L.

Eine Beilage bei den im geh. Archiv zu Königsberg befindlichen Acten über diesen Gegenstand, bezeichnet mit I.

Nº 3227.

Eine Nachricht über die Gefangennehmung einiger livl. Ordens-Herren und des Meisters v. Fürstenberg, und deren Wegführung und Ermordung in Moskau. Vom Jahre 1560. D.

Von einem glaubhaften Blatt in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg.

N° 3228.

Des Bischofs von Reval Verwendung bei dem M.Gr. Wilhelm um Rath und Hülfe wider die von Johann v. Galen ihm zugefügten Beleidigungen. Ohne Datum (vom J. 1560). D.

Von einer gleichseitigen Abschrift, die sich bei den livländ. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3229.

Der Bischof von Kulm trägt seiner Geistlichkeit auf, das von ihm über den Rath zu Thorn wegen dessen Beschützung ketzerischer Prediger ergangene Excommunications-Urtheil zu vollziehen. D. D. Löban, den 10. Febr. 1560. L.

Eine glaubwürdige Abschrift von dieser gans unbekunnten, wichtigen Urkunde befindet nich bei den Acten des M.Gr. Wilhelm vom J. 1500 auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3230.

Klage der Stadt Lübeck bei dem Könige von Polen über Gotthard Kettler, livländ. O.M., wegen Wegnahme einiger ihrer Schiffe unter dem Vorwande, dass sie den Russen Kriegsbedürfnisse zugeführt hätten. D. D. Lübeck, den 16. Febr. 1560. L.

Diese Bellage, mit F. bezeichnet, gehört zur Note des Secr. Lucas Hübner, Nr. 3260., so wie die übrigen mit A—E. G. H. bezeichneten.

II. Band.

#### Nº 3231.

Appellation des Raths zu Thorn an den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, wegen der ihm vom Kulmischen Bischof unter Strafe des Bannes aufgegebenen Entlassung seiner nach der Augsburgischen Confession lehrenden Prediger. D. D. Thorn, den 7. März 1560. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abseitrift im Archly des M.Gr. Albrecht zu Königsberg.

#### Nº 3232.

Sigismand August, König von Polen, tadelt den Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, wegen seiner einseitigen Maaßregeln gegen die Russen, und räth, polnische Besatzung in seine Gränzfestungen aufzunchmen. D. D. Wilna, den 16. März 1560. L.

Diese Bellage ist mit C. bezeichnet.

# Nº 3233.

Der König von Polen, Sigismund August, macht dem livländ. O.M. wegen einseitiger Operationen gegen Moskau Vorwürfe, und räth, polnische Besatzungen in die livländ. Gränzfestungen aufzunehmen. D.D. Wilna, den 20. März 1560. L.

Diese Bellage ist mit B. beseichnet.

# Nº 3234.

Antwort des O.M. von Livland auf den demselben von dem Könige von Polen am 20. März 1560 gemachten Antrag. D.

Diese Beilage ist mit D. bezeichnet.

# Nº 3235.

Der livländ. Orden bevollmächtigt seine Gesandten, Claus von Strithorst, Vogt zu Grobin, Jurgen Wulff und Reinpertus Gleifsheim, mit Herzog Albrecht in Preußen wegen einer auf das Gebiet Grobin in Kurland aufzunehmenden Geldsumme zu unterhandeln. D. D. Riga, den 24. März 1560. D.

Das Original dieser Urkunde auf Pergament besindet sieh im geh. Archiv zu Königeberg unter der Spee. Nr. 222. Die an Pergamentstreifen hangenden zehn Siegel des Meisters und der Gebietiger (Christoffer vom Newen Houe, genannt von der Loye, alter, Philipp Schall von Bell, jetziger Landmarschall, Berent von Schmerten, alter Vogt zu Jerwen (Gerben), Werner Schall von Bell zu Goldingen, Ties von der Recke zu Doblen Comthure, Heiarich Wulff zu Sonnehurg ("zur Soniburgk"), Heinricht von Galen zu Bauske ("zum Bawsche"), Christoff Sibergk zum Basche zu Caudan Vögte, und Jaspar Siebergk, Haus-Comthur zu Riga), sind die mänlichen, die bei der Urkunde unter Nr. 3238, mitgetheilt sind, mit Ausnahme des Siegels des Groblisschen Vogte.

#### Nº 3236.

Relation über die mündliche Verhandlung der Gesandten des Bischofs Mauritius zu Reval mit dem Obersten Ottmar v. Galen, wegen der von dessen Vetter Johann von Galen, in dem Hose des Bischofs verübten Gewaltthätigkeiten. D. D. den 28. März 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den liviänd. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3237.

Ottmar's von Galen schriftliche Antwort auf das Aubringen der Revalschen Gesandten wegen Genegthung für die von seinem Vetter verübten Gewaltthätigkeiten. D. D. Reval, den 30. März 1560. D.

Vom Original ebendaselbst.

N° 3238.

Meister Gotthard Kettler und mehrere seiner Ordens-Gebietiger (dieselben, wie in Nr. 3235.) errichten eine Defensiv-Allianz mit dem Herzoge von Preußen, M.Gr. Albrecht. D. D. Riga, den 4ten April 1560. D.

Das Original mit 11 Siegeln befundet sich auf dem geh Archiv zu Königsberg in der Spec. I. Nr. 7. Das rothe Siegel des Meisters hängt sa einer grüngeidenen Schunz, die übrigen an Pergamentstreifen. Die beiden Siegel der Landamarschälle sind grün, die andern gelb. \*)

#### Nº 3239.

M.Gr. Wilhelm, E.B. von Riga, erklärt dem Könige von Polen, auf welche Art dessen Hülfe ihm am wirksamsten seyn könne. D. D. Riga, den 7. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit A. bezeichnet,

#### Nº 3240.

Mauritius, Bischof zu Reval, bittet den E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Coadjutor um Audienz für seine Gesandten, Eylert Kruse, Tonnies Wrangel und Friedrich Gros, während des Krieges mit den Moskowitern. D. D. Habsal, am Sonntag Palmarum (den 7. April) 1560. D.

Vom Original, das sich neben den livländ. Kriegsacten von 1500 in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3241.

Meister Gotthard und der Landmarschall Philipp Schall v. Bell versprechen dem M.Gr. Albrecht, ihre abgedankten Kriegsleute nicht in großen Haufen, sondern rottweise durch Preußen ziehen zu lassen, ihm auch vor deren Abdankung von ihrem Abzuge Nachricht

<sup>\*)</sup> Beschreibung der Siegel: 1.) des O.M., die Flacht der hell. Familie; unten das Ordens- und das Geschlechts-Wapen des Meisters in zwei gesonderten Schilden. SIGILLVM MAGISTRI LIVONIE 1569. 2.) des alten Landmarschalls Familienwapen, eine senkrecht herabhangende, abgerissene Kette im Schilde und über dem Helme, mit den sur Seite des Helms stehenden Buchstaben C V D L (Christoph von der Leye, auf andern Siegeln C V N H, d. i. Christoph von Nienhof). - 8.) des wirklichen Landmarschalls Philipp Schall von Bell: ein Bitter mit gesenktem Panier und dem Schilde, worauf das Ordenskreus, im vollen Sprengen. SIGHLLVM MARSCHALCI LIVONIAE 1556. — 4.) des Vogts zu Jerwen Famülenwapen: zwei neben einander stehende Kunstrosen über zwei horfsental liegenden sach unterwarts besweigten Aesten im Schilde; auf dem Flelme zwei wiederholte, über einander ste hende Rosen zwischen zwei Straufsfedern. S. BERNT V. SMERTEN. - 5.) des Comthurs von Goldingen, Werner Schull v. Bell: ein Marienbild. SIGILLVM COMMENDATORIS GOLDINGH(ensis). -6.) des Comthurs zu Dobiehs, Ties von der Rocker zwei Heilige in einem Tabernakel . . . . . DOB-BELE. — 7.) des Vogts zu Sonneburg, Heinrich Wulff, undentlich (nach Hiffen's Collectaneen swei in's Kreuz gelegte Schwerter). SIGILLYM DE SVNEBORG. — 8.) des Vogts zu Bauske, Heinrich v. Galen, undeutlich. — S.) des Vogts zu Candau, Christoph Siberg: ein Marienbild. SicitLivm CANDAW. — 10.) des Vogts zu Grobis, Claus von der Streithorst: ein Fisch und darüber eine Figur, die vielleicht eine Wasserblume seyn soll. AMPT SEGEL TO GROBIN ANNO 1534. (Also ist diefs Siegel nicht erst 1560 gegeben, wie Aradt, IL 312. behauptet). - 11.) des Haus-Comthurs zu Riga, Jasper Siberg: Marin und vor ihr ein knicender Engel, aus dessen Munde ein Zeitel geht. Die Umschrift andeutlich, aber nach andern Exemplaren: S VICE COMMENDATOR: IN RIGHE.

zu geben. D. D. Dünamünde, am Donnerstag nach Palmarum, den 11. April 1560. D.

Das Original auf Pergament befindet sich im geh. Archiv zu Königeberg, unter Spec. II. Nr. G3. — Die beiden au Pergamentstreifen hangenden gewöhnlichen Siegel des Meisters und Landmarschalls haben sich noch ebr beide erhalten.

#### Nº 3242.

Antwort des Königs Sigismund August von Polen auf das Schreiben des E.B. von Riga, M.Gr. Wilhelm, vom 7. April 1560. (s. Nr. 3239.) D. D. Wilna, den 15. April 1560. L.

Diese Bellage let mit K. beseichnet.

# Nº 3243.

Magnus, Herzog von Holstein, meldet dem M.Gr. Wilhelm, er habe die Regierung des Stifts Oesel eben angetreten, und bittet um eine mündliche Rücksprache mit dem Coadjutor. D. D. Arensburg, Mittwoch den 17. April 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Absehrift, die sich neben den livländ, Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3244.

Antrag des königl. polnischen Gesandten, Kaspar Kurzenieczki, bei dem Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Coadjutor, gemacht zu Kokenhusen, den 21. April 1560. L.

Diese Beilage ist ebenfalls mit C. bezeichnet.

#### Nº 3245.

Erklärung der Abgesandten des livländ. O.M. Gotthard Kettler (s. Nr. 3235.), über einige bedenkliche Punkte in der Pfandverschreibung des Schlosses und Amtes Grobin. D. D. Memel, den 23. April 1560. D.

Das auf Papier geschriebene Original, worunter die Siegel der Aussteller in Wache unter Papier gedrückt sind, liegt in dem geb. Archiv zu Königsberg unter den iesen liviñed. Papieren.

#### Nº 3246.

Nikolaus Radziwil, Woiwod von Wilna, verspricht dem M.Gr. Wilhelm alle Unterstützung seiner Anträge an den König von Polen. D. D. Wilna, den 23. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit L. unterzeichnet. Der Abschreiber scheint kurz vor dem Schlusse etwas ausgelassen zu haben.

N° 3247. Antwort des M.Gr. Wilhelm auf de

Antwort des M.Gr. Wilhelm auf den Antrag der Gesandten des Revalschen B. Mauritius von Wrangel, wegen der von Joh. v. Galen verübten Gewaltthätigkeiten. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Quasimodogeniti (den 23. April) 1560. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift, die sich neben den livl. Kriegsseten vom J. 1500 in dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3248.

Antwort des M.Gr. Wilhelm, Rig. B.B., und seines Coadjutors Christoph, Herzogs von Meklenburg, auf den Antrag des königl. polnischen Gesandten, Kaspar Kurzenieczki. Abgegeben zu Kokenhusen, den 26. April 1560. L.

H 2. Diese Beilage ist mit E. beseichnet, and to be the transfer

# Nº 3249.

Des M.Gr. Wilhelm, E.B. zn Riga, Erklärung auf das Schreiben und die mündliche Willens-Eröffnung des Königs von Polen. D. D. Kokenhusen, den 26. April 1560. L.

Diese Beilage ist ebenfalls mit E. beseichnet, was found for more and all the

#### No. 3250 milereni di em in 1966 quem

Des livl. O.M., Gotthard Kettler, Beantwortung der wider ihn von den Lübeckern bei dem Könige von Polen eingegebenen Klage, vom 26. April 1560. L. 1919 1 2917 - 1115 415 - 11 12 27

Diese Bellage ist mit G. bezeichnet. 'B Just '

# Nº 3251.

Vorschlag des livl. O.M., durch seinen Gesandten, den Landmarschall, dem E.B. abgegeben, was durch ihre beiderseitigen Gesandten bei dem Könige von Polen nachgesucht werden soll. D.

Diese Beilage ist mit H. bezeichnet.

II. Band.

# Nº 3252.

M.Gr. Wilhelm, E.B. zu Riga, untersagt der Geistlichkeit des Bisthums Kulm die Vollstreckung des Bann-Urtheils über den Rath der Stadt Thorn wegen der Streitsache mit dem Kulmischen B. Johann Lubocziewski. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1560. D.

Eine glanbhaste Copie von dieser, in der prens. Geschichte ganzlich unbekannten Urkunde befindet sich in dem geh. Archiv zu Königsberg unter den Acten, den Krieg zwischen Livland und Russland betreffend. Den Namen des Bischofs hat der Abschreiber in "Luboesirüeski" verstümmelt, wie diess auch in mehreren andern Urkunden und Büchern geschehen ist.

#### Nº 3253.

Der Rig. E.B., M.Gr. Wilhelm, bittet den König von Polen, dem Kulmischen B. Johann Lubocziewski ebenfalls aufzugeben, sein Excommunications-Urtheil über den Rath zu Thorn nicht zu vollziehen, und die Stadt bei der Augsburgischen Confession zu lassen. D. D. Kokenhusen, den 27. April 1560. L.

Von einer Copie, die im geb. Archiv zu Königsberg unter den Acten vom M.Gr. Wiihelm vom J. 1560 liegt. Nº 3254.

Christoph, Herzog zu Meklenburg, Rig. Coadjutor, bittet den M.Gr. Albrecht, sich für ihn bei dem E.B. Wilhelm zu verwenden, dass er das letzterem heimgefallene Amt Serben erhalte. D. D. Kokenhusen, den 30. April 1560. D.

Vom Original, das sich neben den livl. Kriegsacten vom J. 1560 im geh. Archiv zu Königsberg befindet. Das über Papier auf Wachs gedrückte Siegel ist das Familien-Siegel. Neben und unter den Heimdecken stehen die Buchstaben: C H Z M.

# Nº 3255.

M.Gr. Wilhelm antwortet dem Könige von Polen wegen der zugesagten Hülfe gegen die Russen, und wegen der Vertheidigung von Schwaneburg. D. D. Kokenkusen, am 30. April 1560. L.

Diese Beilage ist mit M. bezeichnet.

#### Nº 3256.

Des M.Gr. Wilhelm Mandat an den Bischof von Kulm, den von letzterem dem Rath zu Thorn angedrobten Bann weder selbst zu vollziehen, noch vollziehen zu lassen. D. D. Kokenhusen, am Dinstag nach Misericordias (den 30. April) 1560. L.

Von einer im ehemaligen Archiv des M.Gr. Albrecht besindlichen, gisubwürdigen Copie. Man sicht auch aus dieser Urkunde, das Wilhelm, wo es mit Fag geschehen konnte, den Protestantismus heimlich begünstigte und besorderte. Dem künstigen Blographen Wilhelm's werden diese Kulmisch-Thornschen Urkunden hossentlich von großem Interesse soyn.

#### Nº 3257.

M.Gr. Wilhelm empfiehlt seinen Gesandten, Lucas Hübner, dem M.Gr. Albrecht. D. D. Kokenhusen, den 4. Mai 1560. D.

Vom Original, das sich neben den livl. Kriegsacten vom J. 1500 im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet.

#### Nº 3258.

Antonius Wegner und Andreas Brachmann bitten den M.Gr. Albrecht um Erstattung der 700 Rthlr., um welche sie sich, der Cancelleigefälle halber, mit dem gewesenen Secretair des M.Gr. Wilhelm, Johann Wagner, verglichen haben. D. D. Kokenhusen, den 4. Mai 1560. D.

Vom Original, das sich ebendaselbst befindet.

# Nº 3259.\*

Beibrief, darin sich die zu der Pfandhandlung wegen der Vogtei Grobin bevollmächtigten livländ. Räthe verpflichten, weil in der Versicherungsschrift über die 2000 fl. jährliche Rente nicht überall die Gebietiger genannt sind, daß diese Auslassung dem M.Gr. Herzog Albrecht und seinen Erben, auch jener Verschreibung unschädlich seyn soll. D. D. Heiligen-Aa, den 15. Mai 1560. D.

Vom Original auf Papier, das sich im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg befindet. Die 3 Siegel sind auf einen über dem Wachs liegenden Papierstreifen gedrückt. D. v. Rembertus Glisheym hat auf rothes, der gewesene Vogt von Grobin, Clawes von der Strikhorst, und Georg Wulff aber auf grünse Wachs gesiegelt.

# Nº 3260.

Note des Secretairs Lucas Hübner, Delegirten des M.Gr. Wilhelm und dessen Coadjutors an den M.Gr. Albrecht, die Hülfe wider die Russen und die Erwerbung der Kaiserl. Regalien über das Rig. Erzbisthum betreffend, nebst Beilagen. Abgegeben zu Lyk, den 17. Mai 1560. D.

Von dem Original, welches in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv zu Königsberg aufbewahrt wird. Die Beliagen sind schon früher besonders mitgetheilt worden nater den Nrn. 3230. (A.), 3234. (B.), 3232. 3244. (C.), 3234. (D.), 3243. 3240. (E.), 3230. (F.), 3250. (G.), 3251. (H). So viel Beliagen werden in der Note erwähnt. Wohin die übrigen, mit K. (Nr. 3242.) und M. (Nr. 3255.) bestehneten gehören mögen, kunn man nicht angeben.

## Nº 3261.

Des M.Gr. Albrecht Antwort auf die ihm von Lucas Hübner, Gesandten des M.Gr. Wilhelm, am 17. Mai 1560 übergebene Note. D. D. den 1. Jun. 1560. D.

Von dem damals aufgesetzten Concept, welches in dem vom M.Gr. Albrecht nachgelassenen Archiv aufbewahrt wird, und neben den Acten über jenen Gegenstand liegt.

#### Nº 3262.

Der dänischen, preußischen und pommernschen Gesandten Warnung an die Hanse-Städte, den Russen, während dieses Krieges mit Livland, nichts, geschweige Kriegsbedürfnisse, zuzuführen; nebst der dieserhalb von den Hanse-Städten abgegebenen Verantwortung vom 19. Julius (1560). D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3263.

Notariats-Instrument, auf Verlangen des Wolmar von Uexküll auf Padennorm ausgestellt, über die Aussage der Wittwe Maye von Tiesenhausen, geb. v. Farensbach, nach welcher sie den von Uexküll zu ihrem Erben eingesetzt, ohne zugleich einen Ehevertrag mit ihm errichtet zu haben. D. D. Hof Dampe in Livland, den 25. September 1560. D.

Das Original auf Pergament wird im geh. Archiv zu Königsberg unter dessen Urkunden, Spec. II. Nr. 214., aufbewahrt.

# Nº 3264.\*

M.Gr. Albrecht, Herzog in Preußen, bittet den römisch-deutschen Kaiser Ferdinand um die versprochenen 100,000 fl. zur Hülfe für Livland gegen den Zar Iwan, und um eine Vereinigung der deutschen Stände zur Unterstützung dieser Ordens-Provinz. Vom Jahre 1560. D.

Von einer gleichzeitigen, glaubwürdigen Copie aus dem Archiv des M.Gr. Aibrecht.

#### Nº 3265.\*

Summarischer Bericht über den livländisch - moskowitischen Krieg, betreffend den Zeitraum vom Jahre 1557 bis zum Schlusse des Jahres 1560. D.

Dieser merkwürdige Bericht befindet sich in dem vom M.Gr. Albrecht hinterlassenen Arehlt zu Königsberg.

#### Nº 3266.

Sendschreiben des P. Pius IV. an den O.M. Gotthard Kettler, um ihn zur Beschützung der katholischen Religion und Besuchung des tridentischen Concilii zu bewegen. D. D. Rom, den I. Februar 1561. L.

Von diesem päpellichen Briefe findet sich in der Bibliothek Sr. Kaiseri Hoheit des Grofsfürsten Constantin in den Manuscripten in 4to, Vol. XXX. S. 471 u. 829, eine zwiefache Abschrift, deren leiztere die correcteste ist.

# Nº 3267.

Vollmacht, welche von dem livländ. Adel, mit Beistimmung der übrigen Stände, den an den König von Polen, Sigismundus Augustus, abgefertigten Gesandten, Reimpertus Gildessheim, Georg Francke, Heinrich Plater, Johann Medem und Fabian von der Burgk, ertheilt wurde, um Livlands Uebergabe an Polen zu Stande zu bringen, und die Huldigung zu leisten. D. D. Riga, den 12. Septbr. 1561. D.

Nachdem das Erzbisthum erloschen war, der D.O. in Livland aufgehört, und Ehstland sich an Schweden ergeben hatte; so blieb dem bedrängten Livland nichts übrig, als die vom Herzog Radziwill angebotenen Bedingungen einzugehen, worn sich auch die Stände, ansgenommen Riga und der Coadjutor des Erzstifts, verstanden, und gegenwärtige Vollmacht ausfertigten. Das deutsche Original davon liegt im livi. Ritterschafts-Archiv, ist auf Pergament geschrieben, und hat 12 anhangende Siegel gehabt.) Eine lateinische Urberretung, sus dem polnischen Reicha-Archiv, steht in Dogiel's Cod. diplom. Poloniae, Tom.V. No. CXXXVL pag. 235 seq., ein deutscher Abdruck aber in den Collect. Livon, pag. 5—8, und darnach bei Arndt, II. S. 272.

## Nº 3268.

Die Stände des Großherzogthums Litthauen schreiben an den Rig. Magistrat, daß er den von dem verstorbenen E.B. Wilhelm bestimmten Nachfolger nicht in die Stadt aufnehmen solle, weil er dem Könige von Polen nicht geschworen habe; zugleich wird der königl. Secretair Wenceslaus Agrippa nach Riga gesandt, um das Leichenbegängniß des E.B. zu besorgen. D. D. Wilna, den 15. Februar 1563. L.

E.B. Wilhelm hinterliefs den Coadjutor Herzog Christoph von Meklenburg zu seinem Nachfolger. Dieser aber war damit nicht zufrieden, dafs der verstorbene E.B. sein Stift dem Könige von Polen unterworfen hatte, und weigerte sich, den Huldigangseid abzulegen; wes-wegen die Stadt Riga gewarnt wird, ihn aufzunehmen.— Das Original dieses Briefes besafe der Rig. Oberpastor Lib. v. Bergmann. Es ist auf Papier geschrieben, und hat 4 Siegel.

# Nº 3269.

Der König von Polen, Sigismundus Augustus, schreibt nach dem Tode des letzten E.B., M.Gr. Wilhelm, an die Stadt Riga, warnet sie, den Bischofshof nicht wegzunehmen, sondern, wenn sie es gethan, denselben dem Herzoge von Kurland zu überantworten. D. D. Wilna, den 24. August 1563. L.

Die Stadt Riga hatte sehon im Jahre 1551 dem E.B. die Domkirche bis zu einem allgemeinen Concilio für 18,000 Mark Rig. abgedongen. Dagegen gab dieselbe den Bischofshof und die Capitelsgäter aus. War der E.B. in Riga gegenwärtig, so hatte er die Schlüssel, wenn er aber verreiste, so mufste er dieselben zwei von der Stadt bestimmten sicheren Bür-

<sup>\*)</sup> Sie sind sammtlich in granes Wachs gedrückt, ausgenommen Nr. S. u. 4., die von gelbem Wachse sind, in gelbwächsernen Kapseln, und hangen an Pergamentriemen: 1.) Philipp v. Altenbockum (fehlt); -2.) Johann Wrangel: eine Mauer mit drei Zinnen nud auf dem Helme ein Flug. - 8.) Otto Grothus; ein schrägrechter, unten gezinnter Balken, auf dem Helme ein Flug, mit wiederholten Bulken zu beiden Seiten. - 4.) Ties von der Rocke, der sich anletzt einzeln unter der Urkunde unterzeichnet hat, und dessen Namen im Text fehlt: eine sogenannte Recke quergelegt; auf dem Helme ein Flag, der auf beiden Seiten mit der wiederholten Schildfigur bedeckt ist. - 5.) Johann v. Triden oder Treyden: ein in drei Reihen geschachter, rechtsschräg liegender Balken; auf dem Helme ein Flug,-6.) Johann v. Plottenberg : ein gespaltener Schild, dessen rechte Halfte gegittert ist. - 7.) Sander Nettelhorst: ein nuch der Rechten aufspringender Hund, hinter dem zur linken Seite des Schildes drei über einander stehende Sterne, die man gewöhnlich für Nosselblumen halt; auf dem Helme ein hervorwachsendes Windspiel zwischen einem Fluge. - 8.) Joh. Schmaling oder Schmöling: eine rechtsschräg liegende Recke; auf dem Helme swischen awei Buffelshörbern eine runde undeutliche Figur. —

9.) Claus Wahl, andeutlich. — 10.) Joh. Anrep: ein Reepschläger- oder Seiler-Kamm im Schilde, and auf dem Helme wiederholt zwischen einem Fluge. - 11.) Christoph von der Rope; ein gezinnter Sparren; auf dem Holme ein Pfauenschweif. - 12.) Dionysius von Oulsen (wie Brotze lieset; in den Collect. Livon, Gulsen; vielleicht Oelsen oder Olsen), undeutlich,

gern in Verwahrung geben. Dabei blieb es bis zu dem Abstreben dez E.B. Withelm, welches am 4. Febr. 1563 erfolgte. Sein Tod wurde vier Tage von seinen Hoflunkern versehwigen gehaiten; kaum aber erfuhr die Stadt denselben, als die Rathsherren Johann zum Berge nud Joh. Greve, nebst den Aelterienten Eberhard Oetting und Hans Rottens, an die erzbischöfflichen Räthe und Hoflunker abgefertigt wurden, die Schlüssel abzufordern. Man gab ihnen zur Antwort, sie möchten so lange warten, bis der Leichnam beerdigt zei, dann wolle man ihnen mit gutem Bescheide begegnen; aber so lange wartete die Stadt nicht (denn das Begribblit war erst den 25. August), sondern nahm schon am S. Febr. die Schlüssel der Stadt-pforte (die wohl nichts anders, als die Stiftspforte ist) in ihre Verwahrung. Nachber nahm sie auch den erzbischöflichen Hof und die Capitelsgüter in und bei der Stadt weg.— Das Orfginal dieses Briefes auf Papier besafs der Oberpastor v. Bergmann.

#### Nº 3270.\*

Geschichte des D.O. in Livland, in Reimen beschrieben von Hans Taube, einem livländ. Edelmanne, vorerst Gefangenen, dann Rath bei dem Zar Iwan Wasiljewitsch zu Moskau. Verfertigt zu Moskau, am 5. März 1565. D.

Die mitgetheilte Abschrift ist einer im Jahre 1566 gemachten Copie entnommen, die sich neben dem Schreiben des V. Senge an den M.Gr. Albrecht (a. die folg. Nr.) befand, und auf dem geh. Arthiv zu Königeberg liegt.

#### Nº 3271.\*

Veit Senge meldet dem M.Gr. Albrecht Neuigkeiten aus Rufsland, und sendet ihm ein Gedicht von Hans v. Taube auf den Orden in Livland. D. D. Lübeck, den 20. Decbr. 1566. D.

Vom Original im geh. Archiv zu Königsberg. — Veit Senge (oder Zenge), von dem sehr vielle Briefo (zum Theil in Chiffern) auf dem Archiv sind, stehnit Albrecht's Resident bei den Hause-Stüden gewesen zu seyn. Die Briefe enthalten viel über Rasisland.

# Nº 3272.\*

Anna, Herzogin von Kurland, bittet ihren Vater und Gevatter Albrecht, M.Gr. zu Brandenburg und Herzog von Preußen, um eine Intercession an den Rath zu Hamburg wegen des ihr von letzterem bei ihrer Verheirathung versprochenen, aber noch rückständigen Nachbar-Dankes. D. D. Mitau, den 22. Novbr. 1567. D.

Das Original dieses Briefes befindet sich unter den losen Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

#### Nº 3273,\*

Schreiben der Räthe und der Ritterschaft des Erzstifts Riga an ihre Landsleute, die russischen Räthe Joh. v. Taube und Elert v. Krause, worin sie denselben anzeigen, daß sie nächstens sich mit dem Herzoge von Kurland besprechen, und dann eine Gesandtschaft an den russischen Kaiser schicken würden, für die sie sich von ihnen Pässe ausbitten, und durch welche sie die Erklärung, in Ansehung ihrer politischen Maaßregeln, abgeben würden. D. D. Laudon, am Tage des Apostels Andreas (den 30. Nov.) 1568. D.

Eine gleichzeitige Copie davon ist dem Schreiben der vorbenaunten Räthe an den Herzog von Kurland beigeheftet (s. Nr. 3277.)

#### Nº 3274.\*

Die Räthe und die Ritterschaft der Stadt und des Erzstifts instruiren ihre Landsleute Joh. v. Taube und Elert v. Krause, Räthe des russischen Kaisers, wie sie ihre Sache wegen der von Preußen und Meklenburg zu erwartenden Hülfe wider Polen bei dem Kaiser zu behandeln suchen sollten. D. D. Erle, den 6. Jun. 1569. D.

Eine gleichzeitige, glaubwürdige Copie dieses Schreibens ist dem Schreiben der vorge-nachen beiden litt. Edeileute an den Herzog von Kurland über Zur Iwans Grausamkeiten bei-geheltet, und auf dem geh. Archiv su Königsberg ausnureffen.

# Nº 3275.\*

Auszug aus der auf dem geh. Archiv zu Königsberg in Preussen im Manuscript liegenden sogenannten Ordens-Chronik, die Geschichte von Liv-, Ehst- und Kurland bezweckend, von Dr. Ernst Hennig, Commissarius der Hochwohlgeb. Ritterschaften dieser Russisch-Kaiserl. Herzogthümer zu Königsberg, im August 1809. D.

IBCH-Maiseri. Herzogthümer zu Königsberg, im August 1809. D.

Bie Chronik, aus welcher dieser frachtbare Auszug gemacht worden, ist ein Foliant, in
Schweinsteder sehr suber gebunden, mit messingenen Eckbeschlägen und Clasuren. In der
Mitte ist das Brandenburgisch-prenisische Wapen golden aufgedrickt. Der mit rotten und
schwarzen Frakturbuchstaben geschriebens Tittle heistr: Chronica den hechlobwirrdigen klitterlichen deutschen Ordens tunsannbt der Belten Lande Freußen vundt Eiffnust voprung
rit aller kürsteste begrieffen. Das genat Beich auf eine Western und Eiffnust voprung
rit aller kürsteste begrieffen. Das genat Beich auf eine Western und ein Beich auf
mit der jödischen Geschlichte bis auf Zerstrung von Jerusslem durch die Römer, handelt
dann von den Kreuzstigen und von der Stiftung des Johanniter- und des deutschen Ordens,
Nachdem die fründes Geschlichte des letzteren durchtgegangen, und von den pipstilchen und
kaiserlichen Privilegien, von der Reget, den Gesetzen und Gewönhelten desselben in den
prikhesten Schlichten gekandelt worden ist, folgt auf dem 48ten Blatt die Geschlichte der Hochmeister und die Beschreibung von Preußen und Liviand. Das Mitgetheilte enthält wörtlich
den gannen Vortrag von Blatt 46—67, und geht bis zu des II.M. Hermann von Salza Tode
im Jahre 1240.

No. 22.78 \*

#### Nº 3276.\*

Ein Pasquill auf die Wiederkunft der livl. Edelleute Joh. Taube und Elert Krause aus Moskau nach Livland. Vom Jahre 1571. D.

Aus dem geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg.

#### Nº 3277.\*

Schreiben der beiden, sechs Jahre zu Moskau gefangen gehaltenen, livländ. Edelleute Joh. Taube und Elert Krause an den Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, worin sie die Grausamkeiten des Zaren Iwan Wassiljewitsch II. schildern. Vom Jahre 1572. D.

Von einer gleichzeitigen Copie, die sich auf dem geh. Archiv zu Königsberg befindet. Genauer Abdruck nach dieser Abschrift im G. Rever und M. v. Engel hard i's Beitz zur Kenntnifs Rudsl. und seiner Gesch. (auch: Samml. russ. Gesch., Bd. X. St. 1.) Dorpat 1818.

#### Nº 3278.\*

Instruction des herzogl. kurländ. Gesandten Thomas Hörner an den Herzog von Preußen, Albrecht Friedrich, enthaltend Nachrichten über den Krieg in Livland mit dem Großfürsten von Russland und Herzog Magnus; Bitten um Hülfstruppen; Anträge zur Occupation des Stifts Pilten, und Raths-Einholung über die Bewerbung des livländ. Administrators Kotkowitz um eine kurländ. Prinzessin. Vom Jahre 1573. D.

Von einer gleichzeitigen Abschrift im geh. Archiv-Gewölbe zu Königsberg. Auf dem letzten Blatte steht als Inhalts-Angabe: "Hornerj einbringen wegen des hertzegen von Curlandt den 18ten Febr. 1573,"

# Nº 3279.\*

Hans von Ungern, Freiherr zu Pürkel, bittet den Kurfürsten von Brandenburg, ihm die Verabsäumung seiner Dienste, bis er sich anderweitig engagirt hätte, zu erlassen und nicht zuzurechnen. Ohne Ort- und Zeit-Angabe. D.

Vom Original unter den losen livl. Papieren auf dem geh. Archiv zu Königsberg.

## Nº 3280.

Der preußsische Hauptmann zu Grobin, Otto Vxell, verpflichtet sich zur genauen Beobachtung der ihm ertheilten Nebenbestalung zur Aufbringung einer gewissen Anzahl Kriegsvolks bei eintretender Nothwendigkeit. D.D. Königsberg, den 7. Dechr. 1581. D.

Vom schr sauber geschriebenen Original auf Pergament, das im geh. Archiv zu Königsberg, unter der Spec. des Dr. Hen zij Nr. 419, liegt. Das Ringsiegel in grün Wachs ist eibt klein und in eine hötzeren, suit gelbem Wachs angefällte Kapsel gedrückt, die ein Pergamentstreifen mit der Urkunde verbindet. Es ist gunz zo, wie es in Hupel's Nord. Misc., XV. 8.264. beschrieben wird, aufser das istatt der Hämmer Heilebarden sind.

#### Nº 3281.

Der Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, schreibt an die Aelterleute, Aeltesten und die Gemeinde der Stadt Riga während der Kalenderunruhen, und ermahnt sie zu Friede und Einigkeit. D. D. Mitau, den 20. Jun. 1596. D.

Mitau, den 20. Jun. 1596. D.

Die traurige Geschichte des Kalenderstreits in Riga ist aus Benj. v. Bergmann's Schriften, Die Kalenderunruben in Riga in den Jahren 1895 bis 1590. (Oder dessen hist. Schriften, 2tes Biadchen.) Leipzig 1896. S., hinlänglich bekanat. Der Herzog von Kurlaud war, nach Niederlegang des Meisterthums, Administrator von Livland geworden, welche Stelle er aber 1506 durch Verläumdung seiner Feinde verior: demungeschtet behielt er eine Vorliebe für die Statt Riga, und suchte als guter Nachbar derselben Wohl zu befördern. Er bot daher schon bei Ausbruch der innerlichen Unruhen 1595 seine guten Dienate und Vermittelung an, die jedecht thörigter Weise nicht angenommen warde. Die Empörer drangen dem Magistrate einen Vertrag nach ihrem Willen ab, den der König cassirte, indem er die entwichenen Rahnheren wieder einzusetzen befähl. Die unsufriedenen Bürger führten hierauf ihre Sache gegen den Rath und die Verbannten zu Gerdon 1590 vor dem Könige, welcher aber in einem Deret vom 20. Mint. ej. d. dem Magistrate sein vorliges Anschn wieder gab, die Vertriebenes wieder in ihre Würden einzetste, nach die Austifter vor sein Tribunal eltitet. Num wagten Gleise und Brinken Alles, nahmen den Bürgermister Bergen, den auf seinger Flücht vom Schlosse nach Folen angebaltenen Stadtvogt Tautius und den Syndieus Welling gefangen, und brachten sogze beide letztere auf die Torture. Kaunn erzehold die Nachticht davon in Mitau, als der Herzog diesen Biref an die Bürgerschaft sandte, die, wie die folgensen Begebanktein entwendertschenen Stadtvogt Tautius und den Syndieus Welling am 1. Julius enhauptet wurden. — Der Bried den Berzog ist auf Papler geschrichen, und befand alch in der Urhanden-Sammlang der Birg. Oberpastor v. Berg mun. — Bus Biegel ist unter eine Paplerscheibe in roth Siegelwachs gedrückt, welches ib beiden der nied eine Paplerscheibe in unter eine Paplerscheibe in roth Siegelwachs gedrückt, welches ib beiden dernichen eine Repierscheibe in der Schafe der Schafe der Schafe der Schafe der Schafe der Schaf

#### Nº 3282.

Der Herzog von Kurland, Gotthard Kettler, schreibt an den Magistrat und die Gemeinde der Stadt Riga über einige Punkte des durch seine Vermittelung zwischen dem Rathe und der Bürgerschaft getroffenen Vertrages, den er untersiegelt und unterschrieben zurück schickt, räth beiden Theilen, die Sache unter sich so abzumachen, daß der König nicht genöthigt werde, selbst Ordnung zu treffen, und erinnert sie an die dem Herzog Radziwill versprochenen Kanonen. D. D. Neugut, den 29. Septbr. 1586. D.

Kettler hatte untern 20. Janims d. J. die Empörer wohlmelnend zur Ruhe ermahnt; aber die aufgebrachen Gemüther verschieten seinen hellsamen Rath, und opferten sogar zwei Rathaglieder ährer bintgierigen Rache auf. Nun erging üher die Aciterieute Glese und Brinen die ihnen sehen verher augedrehte Achteriklung; es unrede im Blockhaus mit der Spilwe angelegt, and Georg Fahrensbach nog bei Neuermählen Truppen zusammen. Der König Stephan Bathori hatte dem Cardinal Radsivalli die Wiederherstellung der Ruhe aufgetragen; da derselbe aber im Guten nichts ausrichten konnt, so war zu befürchten, daß die Stadt feindlich behandelt werden würde. Die einzige Zafüncht war unn der Herzog von Kurland, der sich auch, ungeschtet man vorher seinen Rath ausgeschlagen, in's Mittel legte, den 15. August selbst nach Riga kann, und nach vielfäufigen Unterhandlungen zwischen dem Magistrate und der Bürgerschaft einen Vergleich zu Stande brachte (B. Bergmann a. a. O. 180.): wormt er am 17. Septhr. anch Kurland surückt wieden, der eine Mania aufhleit, sur Unterenkrift und Besiegelung zugeschieckt wurden, der disselben, unterschrieben und besiegelt, mit diesem Briefe aurück annete, der Vergleich wird.

# Nº 3283.

Der Bischof von Wenden, Otto Schenking, schreibt an Wolter v. Tiesenhausen, daß er zur Reparatur des Neuermühlenschen Dammes der Stadt Riga, welche dieselbe übernommen, das nöthige Holz aus dem Rodenpoisschen Gebiete hergeben solle. D. D. Riga, den 22. Januar 1593. D.

Der Neuermhlensche Damm var in den kriegerischen Zeitläuften so vernachlässigt worden, daß dadurch die Zufuhr aus dem Laude höchst beschwerlich gemacht und gehinder wurde; der Rig, Magkatra tenkehörs sich aher, die Rapsarue desselhen über sich zu nehmen, ohne deswegen einen Zoll oder Abgabe einsuführen, und ihm wurde dagegen auf dem Landtage die Versicherung gegeben, daß das Hols dass aus dem Rodenpoisschen Walde geliefert werden solle. Nun gehörte damals Rodenpois dem 1952 vom Könige von Polen, Stehand, ersten Domberren es beaaface. Otto Schenling war Beschoft, und schrieb dieserhalb einen Brief an Wolter v. Tiesenhausen, der vermauhlich dieses Gut von den Domberren erstendirt latte. Das Original auf Papler war in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpaators v. Berg mann besindlich. — Dieser Brief ist nicht so, wie eine der Beite geschrieben ist, gelegt, und siehand aus Siegel aufgedräckt worden. Es stellt das Familienwapen des Otto Schenling vor, nämlich einen schnägrechts Uegenden, mit drei Lagdehieren Beiten Beite met des Stellt das Familienwapen des Otto Schenling vor, nämlich einen schnägrechts Hegenden, mit drei Lagdehieren Beitgen Balten. Die Umschrift ist: "OTTO SCHENKING D. G. EPISCOPUS WENDENSIS." Eben dies Wapen and diese Ausschrift sindet man auf dem messingenen Altersenderte in Wenden.

Nº 3284.\*

"Vngefehrliche Berahmung, welcher gestaldt I. fl. gl. Hertzog Wilhelms in Lieflandt zu Churland vndtt Semigallen etc. Eheliche Beysetzung mit derselbten künfftigen Gemahlin Frewlein Sophia etc. Marggräffin zu Brandenburg etc. ins Werk gerichtett werden soll." 1609. D.

Unter diesem Titel befindet sich ein Aufsatz im geh. Archiv zu Königsberg, unter dem Rubro: "Landesherrschaftliche Vermöhlungssachen."

# Nº 3285.

Zwei Antwort-Schreiben des Königs von Schweden, Gustav Adolph, an die Stadt Riga, durch ihren Trompeter aus dem Feldlager vor der Stadt geschickt, den 13. Septbr. 1621. D.

Beide Schreiben, auf Papier geachrieben, mit des Königs eigener Unterschrift und Siegel versehen, waren in der Urkunden-Sammlung des Rig. Oberpastors v. Bergmann befindlich.

#### Nº 3286.

König Gustav Adolph von Schweden donirt das Gut Lennewaden, nebst Ringemoisslo (Ringmundshof) dem Heinrich Wulff °). D. D. Stettin, am 21. Jun. 1631. Schwed.

Das Original, auf Papier geschrieben, wird in der Brieflade des Gutes Lennewaden aufbewahrt. Es hat ein an einem biauseldenen, mit Gold durchwirkten Baude hängenden, in einer silbernen Kapsel liegendes Siegel von rothem Wachs, und zwar dasselbe, weiches an dem der Stadt Riga von demaelben Könige ertheilten Corpore privilegiorum befindlich ist.

<sup>\*)</sup> Diese var ein Sohn des Big. Münumsisters Helnrich Wulff, der 1614 sturb, und der Anna Friedrichs. Sichen sein Groferater Marten Wulff war herrmeisterlicher, dann erzhiechdicher Munumsiert, und trat als solcher nach Eriochung des Erzstifts in die Dienste der Sladt Rige. Der hier erwähnte Heinrich Wulff war königt! schwed. Factor und Inspector des Salbergschen Silberbergwerks in Schweden, und nach dem Tode seines älteren Bruders Marten, der Rig, Münumsietz wur und 1633 inden, und nur er dessen Posten bei der Stadt na. Er wurde An. 1646, den 17. October, in Schweden unter dem Namen Wolfenknichtig in den Adelstand ersbehen. Schee Familie istah von der Schwerdteite im J. 1771, mit dem Landrath und Präsidenten des Ober-Consistoriums Heinrich Erich von Wolfenschild aus, und es fiel, durch Verheirsthung einer Tachter, Ringmundahof an die freiherzlich Igdelstomsche, Lennswasen aber an die Aurspehe Famille, von der en saf die ferüherzlich Buddusperke überging.

# ERSTER ANHANG.\*)

ins .... ten lander, der Am

. (I 9E

the Landth of boling, a value

Sugar and ours

in statement of the sand at , making their part

# Nachricht

von

# verschiedenen, noch ungedruckten Urkunden

einigen anderen handschriftlichen Sammlungen.\*\*)

3287. Der pspstliche Legat Wilhelm, Bischof von Modena, transsumirt und bekräftigt die beiden Ländertheilungs-Transacte von B. Herrmann von Leal, und B. Albert, d. d. Rigae, X. Kal. Aug. (23. Jul.) 1224. (bei Dogiel, V. 7. 9.) D. D. Riga in ecclesia beati Jacobi, mense Augusto 1225. L.

In Histor's Collect. p. 285-287.; im Ausnuge bei Brotze, Syll. I. 188. Vergl. Hupel's p. nord. Misc., XI. XII. 387.

\*) Die hier gelleferten Anhänge treten an die Stelle des in der Vorrede zum T. Bando S. XVI. berührten, allgemeissen Namen- und Sach-Registeren, welches zu liefern zur Uumdglichkeit ward. Sie werden vielleicht auch den Ferschen der vaterfahöchen Geschichten angenehmer syn, als ein solchen Register, das doch immer nur relative Vollständigkeit und Brauchbarkeit gewähren kann, und bei der beobachteien chronologiechen Ordnung minder nothwendig erscheint. Hre Annarbeitung hat gewißn mehr Suchen und Nachforschen und mahr Mühe verursacht, als die mechanische Arbeit der Anfertigung einen Begisters gemacht hätte.
\*\*) Diess sind.

1. Tueman Hiannan Collectanes, betreffeud die Lieflandische Historien, und wafs zu derer Erklärung nötig, aufe vielen Authoren, die man nicht leichtlich bekommon kunu, susummengetrugen Ac. 1676, 71, 72, 78, 74, 75. Ereter Theil. 605 S. Fol. Der 2te Theil, ein ungeordnetes Aggregat von Auszügen, meist aus gedruckten Büchern, gewährt für unsern Zweck keine Ausbeute; desto mehr uber der erste, welcher eine der Hauptquellen von Arndt's Chronik ausmucht, ohne dafs dieser seine Fundgrube genannt hatte, wie er denn auch ohne alle Augabe viele Urkunden duraus iu extenso geliefert hat, was nachher, jedoch mit Angabe seiner Quelle, J. C. Schwartz in den nord. Miscellen, besonders in den neuen, Stück III. u. IV., ehenfalls gethan hat. Eine Beschreibung dieser ganzen Sammlung, welche Eigenthum der livland Ritterschaft ist, und in deren Archive auf dem Ritterhause zu Riga aufbewuhrt wird. findet man in dem Vorberichte zur Mitauer Ausgabe der Hiffrnschen Chronik von 1784, S. XII - XIII., welcher auch vor der nenen, vollständigen Ausgube dieser Chronik, die jetzt in Rigu heranskommt, mit abgedrackt ist. Der Sammler hut besonders Archive in Schweden benntzt, und von vielen Urkunden nur kurze Anzeigen, von einer bedeutenden Anzahl aber auch vollständige Abschriften, vielleicht nicht immer mit der schürsten Genanigkeit, iu seine Sammlung eingetragen, nuch hat er mit der Feder gemachte Siegel-Abzeichnungen beigefügt, welche Arndt'en häufig den Stoff zu zeinen Siegel-Beschreibungen gegeben haben, aber weit von der Gennuigkeit und Nettigkeit entfernt sind, die wir jetzt von dergleichen verlangen. Die Benatzung wird sehr erschwert durch die meistens überaus enge und mit Abkürsungen überladene Handschrift und die blasse Farbe der Dinte, womit der größte Theil geschrieben ist.

2. Syllog e diplomatum Livoniam illustruutium. Tomus primus. ET gestchnete Bittier und ungeneichnet 4 Bogen Glosarinn, 7 Begen Herstliche und 5 Bogen Register. Tomus seen das. 311 gesteichnete Bittier und ungeselchnet 8 Bogen Glosarinn, 2 Bogen Herstliche und 22 Bogen Register, in Folio. Diese sorgfältige und subere Sammlung ist eine Arbeit des um unsere Landesgrechtehte so sehr verdienten Professor Jon. Canarsvora Boornz, und wite mit seine andern Handeschiften und Zeichnangen in der Rigischen Stadtbibliethek aufbewahrt. Der Tomus primus unthält in seinere Sectie primu, welche im Norte. 1786 bezeigt worden, und 184 Foliobibitet amfaltet, Anseigen, Aussige und Abschriften von Originalen des inseren Archives der Stadt Riga; die Sectie secunda giebt bis Fol. 277 Aussige und Abschriften aus Hierri-Scallectaneen, und in

II. Band.

Dig west of Google

3283. Der päpstliche Legat, B. Wilhelm von Modena, entscheidet über einige Zweifel Walthers und seiner zwei Collegen bei dem Schiedegerichte über die Stadtgränze, in Ansehung des bebauten und unbebauten Landes, der Anahme von Zeugen, der neuen Aecker der Selonen u. s. w. D. D. in Dunemunde. (Ohno Jahr und Tag, aber von 1226). L.

Facsimile bei Brotze, Syll. II. 270., also nach dem Original.

3289. Der päpstliche Legat Wilhelm spricht dem Meister Volquin das Patronatsrecht über die St. Jakobskirche ab, und dem B. Albert zu, erklärt aber die Kirche St. Georgii (welche den Rittern gehörte und bei ihrem Jürgenshof lag) frei von allem Patronat- und Parochial-Recht. D. D. Rigae, nonas Apriles (5. April) 1226. L.

In Hiarn's Collect. p. 239.; bel Brotze, Syll. 1. 189.

cinem Appendix dergleichen aus Original-Urkunden, welche sich in den Händen von Privat-Personen befanden. Der Tomme seen ad na, welcher im Februar 1980 geschlosen worden, liefert Manches, was schon im ersten Bande vorkam, vollkindiger und genauer (von vjeles Urkunden Facsinities), and antierdem noch eine reiche Urkunden-Lese theils aus dem litt. Ritterechafts- und dem intesern Rathe-Archive zu Riga, theils aus Briefladen und Privat-Sammlungen, imbesondere uns der des set. Oberpartors un Riga, Lib. v. Bergmann, und aus den jetzt im kurfland. Provinsiai-Museum bewahrten Urkunden und Abschriften. Großen Fleiß hat der mühname Sammler auf die Abzeichoung der Siegel verwandt, and daria Alles geleistet, was man nar wänschen kann.

A. Sammlung alter Livikadischer Urkusden, nebet den Zeichnungen der mehreten mestben befindlichen, so wie vieler anderer Siegel nur den Zeiten der Ordensregierung. Zusammengetragen und mit historischen und diplematischen Erläuferungen begleitet von Jon. Frandner Racup, Russ. Knieserl. Stanferaft n. a. w. 787 S. do., mit 120 Tatleiz Zeichnungen, enthät bis S. 418. bundert Namera Abschriften von Original-Urkanden (aur ein Paar nach den is Königsberg geneumenen Copico); von S. 419 –450, ein Indalt-Verzeichniß der vorstehenden Urkunden; dimb die 120 Tafeln sudwere Siegel-Abschinnen, theils nach Brotzeschen oder Königsberger Zeichnungen; und endlich von 8.43 – 457. Erläuferungen und Bemerkungen und diesen Abseichnungen. Diese Sammlung ist ein Erläustund es kurlind. Provinsial-Museums, dem der geschichte Sammler solche geschenkt hat, und das, vie es durch ihn seinen Ursprung erhalten hut, nun auch unter seiner kenstnifzerichen Aufzich und Leifung eicht. — Ein sweier Theil dieser Sammlung ist war begonnen, aber mrollended geblieben (er enthält nur 41 S. 460. und zwei alcht paginirte und nicht numerirte Stücke), jedoch hier nech bennetz.

Aus diesen drei Sammlungen, welche mir von den sie besitsenden Corporationen mit rühmen werther Zuverkommenheit zum Gebrauche überlassen worden sind, babe ich in diesem Anhange diejenigen Urkunden, welche ein aligemeineres Interesse gewähren, und noch nicht gedruckt eind, nach der Zeitfolge herausgehoben, während die Summlungen inegesammt ohne chronologische Ordnung angelegt sind. Es eind hier also die zahlreich verkommenden Lehnbriefe, Güter-Theilungsbriefe und andere Privat-Urkanden übergangen worden, mit Ausnahme etlicher weniger, welche in einer oder der andern Rücksicht Merkwürdiges darbieten, oder den Forscher aufmerkenm machen können, daße anch Urkunden solcher Art, und wo, zu finden sind. Von bereits gedruckten eind hier ebenfalls nur einige wenige aufgeführt, deren Vorhandenseyn im Drucke zum Theil erst später von mir entdeckt ward, während eine ziemliche Menge anberäcksichtigt blieb, von denen mun entweder schon in diesem Index eine Anzeige, oder in unsern Geschichtwerken einen Abdruck in extenso findet. Bei dem mühen Nachsuchen nach solchen - da sie sehr verstreut und vereinzelt, oft aur la seltenen Werken, oder in solchen, we man sie nicht erwarten sollte, meist in Zeit- und Sammel-Schriften, die des Verschiedenartigen gar mancherlei darbieten, vorzukommen pflegen — ist in mir der Gedanke und Wunsch noch lebhafter geworden, dass unsere Geschichtforschung ein vollständiges Inventarium diplomaticum, sowohl von gedruckten als ungedruckten Urkunden, das sich diesem Index anreihen, oder dem diese sur Grundlage dienen konnte, gewinnen, und dadurch eine festere Begründung erlangen mochte. Die Aufertigung soicher Regesta Livonien dürfte aber nicht leicht mit der gehörigen Vollständigkeit durchgeführt werden, wenn nur der Fleise eines Einzelnen dafür thätig wäre. Das Zusummenwirken Mehrerer für diesen Zweck wurde das Förderlichste seyn, und in so fern verdient vielleicht diese Idee die Beachtung der Gesellschaften, weiche sich in unsern Provinnen neuerdinge für die Erforschung der vateriändischen Vorzeit gebildet haben. Wonn sie nur unvörderst dafür und dazu aufmunterien, und die Depositaire dessen, was Einzelne in dieser Hinsicht aufsuchen, abgeben wollten, so würde das Material für voliständige Regesta anfgehanft werden, die dann mit gehöriger Kritik anfrazeichnen wären, und die Vorarbeit für ein vollständiges Diplomatarium livonicum liefern würder dessen Erscheinung jedoch poch lange su den frommen Wünschen gehören dürfte.

3290. Kaiser Friedrich II. bestätigt dem Meister und den Brüdern der Kriegerschaft Christi (Fratres militiae Christi, Schwerdtbrüder) alle Besitzungen und Rechte, welche sie vom livländ. und Lealschen Bischofe in jenen Gegenden rechtlich erhalten haben, und künftig mit Recht erlangen können. D. D. Parma, im Mai 1226. L.

In Hiarn's Collect, p. 134-136.

3291. P. Gregor IX. nimmt den Meister und die Brüder der Kriegerschaft Christi, mit allen ihren jetzigen und künstigen Besitzungen, in seinen Schutz. D. D. Laterani, XVI. Kal. Mart. Pontis. a.... (14. Febr. 12....). L.

In Hiarn's Collect. p. 301., wo das J. 1227 angenommen ist; bei Brotze, Syll. I. 190.

3292. Der röm. König Heinrich schenkt dem Meister und Orden in Livland die Stadt und das Schloß Reval, nebst Jerwen, Harrien, Wierland, als ihm und dem Reiche zuständige Länder, zum Lösegeld für die Seelen seiner Vorfahren. D. D. Nürnberg, Kal Jul. 1228. L.

In Hiërn's Collect. p. 131., aus dem königl. Archive an Stockholm.

\$293. B. Nicolaus von Riga bestimmt seinen Vasallen das Erbrecht in ihren Gütern, nämlich daß, im Falle der Kinderlosigkeit, die Wittwe das Lehngut (Beneficium) auf ihre Lebenszeit behält; daß dasselbe auf die Töchter übergeht, wenn die Söhne alle sterben; daß Söhne zu gleichen Theilen erben u. s. w. D. D. . . . . L.

Uuvoliständig in der kurl. Urkunden-Sammlung, von welcher bei Nr. 167. Bd. i. S. 2S. eine Nachricht gegeben, und aus der schon mehrere Urtunden angeseigt sind, und darnach bei Brotze, Syll. Il. 163.

3294. P. Gregor IX. bestätigt dem Bischof (Herrmann) von Leal die von diesem mit den Brüdern der Kriegerschaft Christi über die Gebiete Saccale, Nurmigunde, Moke, Ugenois, Sobolitz und Waigle getroffene Einigung. D. D. Perusiis, IV. . . Jan. Pontif. a. III. (1230). L.

In Hiarn's Collect. p. 129.; bei Brotze, Syll. L 191.

3295. B. Herrmann von Leal erneuert seine den Schwerdtbrüdern gemachte Verleihung von Saccale etc. D. D. 1234. L. In Hisra's Collect. p. 130.

Stenby, 7. Jun. 1238, von König Woldemar von Dänemark,- s. Nr. 3321.

3296. B. Heinrich von Oesel und der Wiek verträgt sich mit dem livl. O.M. Th. dahin, daß die nach fünf Jahren vorkommende Theilung der Wiek, zufolge der Schenkung, die der Bischof dem Orden mit dem vierten Theile der Wiek gemacht, gleich statt finden soll; empfängt 300 Haken Laudes für seine Domkirche, überläfst die Gebiete Sorven etc. den O.Brüdern, und erklärt die Häsen frei für Jedermann. D. D. 1242. L.

In Hiarn's Collect. p. 233.; bei Brotze, Syll. L. 192.

3297. Der päpstliche Legat Wilhelm, Bischof von Sabina, bestimmt dem Orden in Livland zwei Theile von Kurland, und dem Bischof von Kurland den dritten, nach dem Muster der Einrichtung in Preußen, weil der livl. Orden nach der Vereinigung mit dem D.O. die Vorrechte des letztern theile. D. D. Lugduni, VII. Idus Febr. (7. Febr.) 1245. L.

In Hiārn's Collect. p. 291.; bei Brotze, Syll. l. 193. im Auszuge; abgedruckt in Hennig's kurl. Samml. I. 173.

.... 29. Mai 1250, von B. Theodorich von Reval, - s. Nr. 3349.

3298. König Abel von Dänemark bestätigt dem Meister Andreas und seinen Brüdern die Ländervertheilungen seines Vaters Woldemar in Ehstland. D. D. Nyborg, VI. Idus Aug. (8. Aug.) 1251. L.

In Hiarn's Collect. p. 139.; bei Brotze, Syll. L 194.

3299. B. Heinrich von Kurland ertheilt den Brüdern des D.O. zur Erbauung eines Hauses an der Stelle, wo die Memel und die Danghe zusammensließen, den Zins von 500 Haken, nämlich von jedem Haken 2 Lof, auf fünf Jahre, und gesteht ihnen noch andere Vortheile zu demselben Zwecke zu. D. D. in dem manede des Oysten (Arnte- oder August-Monat) 1252. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 150. b. Riga, 18, Novbr. 1252, Schragen der heil. Geist-Gilde, — s. Nr. 3366.

3300. B. Heinrich von Kurland erhält zu dem Drittheil des Landes, welches ihm bei Erbauung der Memelburg durchs Loos zugefallen, und das nach der Memel und Danghe hin gelegen, da das mittelste Theil kleiner ist, als die zwei äußersten, von den Brüdern des D.O. noch zugeworfen den Burgfrieden mit dem Schwein- und Gerbe-Haus. D. D. Mimelborgh, in dem harden mande (Januar) 1253. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 160.

3301. B. Heinrich von Kurland verlehnt mehrere Güter in seinem Landesantheil an Luthart, Willekin, Wolter, Segheard und Gisekin, geheißen Bloch, Claus Cure den Tolken, Heinrich, geheißen Pilatus, und an die Curen in Scrunden. D. D. Goldingen, im April 1253. D.

In der kurl, Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll. II. 153. b.

3302. B. Heinrich von Kurland giebt dem Velthune und seinem Bruder Reygyn, dem Twertikine und Saweyde, welchen schon für ihre Arbeit bei Ausbreitung des Christenglaubens unter den Heiden die Hälfte der Borchsukung (Gebiet) Cretyn mit der Burg verlehnt war, während von der andern Hälfte den O.Brüdern zwei Theile, dem Bischof aber der dritte Theil als Eigenthum verblieb, auch noch dieses Drittheil als Ersatz für die Weiden und den Wald, welche sie dem Bischof in Memelburg überlassen haben. D. D. Memelburg, im April 1253. D.

la der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 157. b. Lateran, 27. Jan. 1254, von P. Innocenz IV., — s. Nr. 3315.

3303. B. Heinrich von Kurland bewilligt dem Orden die Mühle, die derselbe zwischen der Muthine und der Danghe gebauet hat, und dass er einen Damm schlagen und die dabei liegende Weide unter Wasser setzen könne. D. D. Goldingen, in dem mande des meyen 1255. D.

In der kurl Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll. II. 159. - Unter den Zeugen kommt vor "bruder anne der Meister der seluer broder to liftande."

3304. Der livl. O.M. Anno erweitert und vermehrt den Oeselern die ihnen von seinem Vorgänger Andreas ertheilten Rechte, nachdem sie von ihrem Abfalle vom Christenthume wieder in den Schoofs der Kirche zurückgekehrt. D. D. in Osilia, VI. Kal. Sept. (27. Aug.) 1257. L.

In Hiārn's Collect. pag. 331., und bei Brotze, Syll. I. 196. Diese Urkunde hat zwei Siegel gehabt ("ut hoc ratum et stabile permaneat praceentem paginam nostir sigilli et Osilianorum munimento durimus roborandam"); Hiārn hat aber nur, wie er sagt, das Hoopital. Siegel in wells Wachs dabei gefunden. Was für eins war das andere nun wohl? — Als gegen-

wärtige Oeseler werden namentlich aufgeführt: Ylle, Calle, Enne, Martedene, Tappete, Valde, Melete, Coke.

Reval, 30. April 1257, vom dänischen Hauptmann zu Reval, Saxo, — s. Nr. 3316.

3305. P. Alexander IV. befreiet die Brüder des D.O., Priester sowohl, als Laien, von jedem Excommunications- oder Interdiet-Spruche, der ohne besondern päpstlichen Befehl über sie ergehen würde, und erklärt solchen für nichtig. D. D. Viterbii, III. Kal. Junii Pontif. a. III. (30. Mgi 1257.) L.

În Hiarn's Collect. p. 444.

3306. B. Heinrich von Kurland verlehnt dem Eberhard und seinen rechten Erben das Land Garstien in dem Gebiete zu Karkesen. D. D. in den oyste (d. i. Aernte- oder August-Monat) 1258. D.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 158.

3307. P. Alexander IV. gestattet dem D.O. in Preußen, daß dessen Priester-Brüder den geistlichen und Laien-Brüdern und Dienern des Ordens, wenn diese durch Gewalthätigkeit gegen Kloster- oder Welt-Geistliche den Bann auf sich laden, die Absolution ertheilen können, sobald nur die Beleidigten ihre Genugthuung erhalten. D. D. Anagni, XVI. Kal. Jan. Pontif. a.V. (17. Decbr. 1258.) L.

In einem Transsumt, d. d. Marienburg, den 24. Jan. 1347, in der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 164.

3308. B. Heinrich von Kurland stellt dem Orden eine Schuldverschreibung über 40 Mark aus, und verpfändet ihm dafür die Dörfer Jamaten, Cherenden und Adre. D.D. Goldingen, XII. Kal. Oct. (20. Septbr.) 1259. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Provinzial-Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. I. S.1., abgedrucht mit einigen Abweichungen in Hennig's kurl. Samml. I. 187.—
Das an dieser Urkunde hängende Siegel ist in weifses Wachs gedrückt, und stellt einen Bischof in pontificalibas vor; die Ränder aber sind dergestalt abgebröckelt, daß die Umschrift nicht mehr zu lesen ist.

3309. P. Alexander IV. bestätigt die Theilung Kurlands zwischen dem Orden und dem Bischof, so daß ersterer zwei Theile, letzterer den dritten Theil davon haben soll, gleichwie die Landestheilung auch in Preußen geschehe. D. D. Anagine, VIII. Kal. Febr. Pont. a.VI. (25. Jan. 1260.) L.

In der kurl. Urkunden-Samml. und darnach bei Brotze, Syll. II. 163. Vergl. Nr. 3297.

3310. P. Alexander IV. bestätigt die Theilung Kurlands zwischen dem Orden und dem Bischof zu zwei und einem Theile. D. D. Anagine, XIII. Kal. Maii Pont. a.VI. (20. April 1260.) L.

In der kurl. Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll. II. 163.

3311. P. Clemens IV. trägt dem Bischof von Marienwerder die Kreuzpredigt in Böhmen, Dänemark, Schweden und Norwegen, ferner in Friesland, Polen, Pommern, Gothland und dem Bremenschen Sprengel ("in Bremensi provincia") zur Unterstützung der D.O.Brüder in Livland, Kurland und Preussen auf, deren fast 500 von den Heiden erschlagen seien. D.D. Perusii,.... Maii Pont. a. I. (1265.) L.

In Hiarn's Collect. p. 260 - 262.

3312. Die Königin Margaretha von Dänemark ordnet die Münze zu Reval, und giebt der Stadt das Münzrecht. D. D. Roskildis, Idib. Aug. (13. Aug.) 1985. L.

In Hiërn's Collect. p.540.; bei Brotze, Syll. l. 197.

3318. P. Clemens IV. bestätigt die Einigung zwischen dem Bischof von Oesel und dem livl. O.M., welche ehemals unter Vermittelung des Legaten Wilhelm gemacht worden, in allen ihren Punkten. D. D. Viterbii, V. Kal. Junii Pont. a. II. (28. Maii 1206.) L.

In Hiërn's Collect, pag. 232., we aber das Jahr unrichtig als 1265 angegeben ist; bei Brotze, Syll. I. 198.

3314. Der Propst Johann und das ganze Capitel der Kirche zu Riga kommen mit dem Meister und den Brüdern des Ordens dahin überein, dafs, wenn diese das Schloßs Terwetene oder ein anderes in ihrem Antheil von Semgallen innerhalb Jahresfrist vom nächsten St. Michaelis-Feste erbauen, das Capitel eins seiner Schlösser, Dobene oder Sparnene, mit dessen Gebiet den Brüdern überlassen wolle, und bestimmen die weitere Landestheilung. D. D. VI. Kal. Septhyr. (27. Aug.) 1271. L.

In Hiārn's Collect. p. 250., und auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 199. Am Original befinden sich vier Siegel: des Rig. Capitels, des Propstes, des Priors der Prediger- und des Guardians der Minoriten-Mönche, deren Abzeichnungen bei Hiārn mit den Beschreibungen im Index, bei Nr. 178, 90. u. 217. in dem Anmerk., übereinstimmen.

3315. B. Johann von Lübeck transsumirt die Bulle P. Innocenz IV., d. d. Laterani, VI. Kal. Febr. Pont. a. XI. (27. Jan. 1254.), worin er die Cistercienser in seinen Schutz nimmt gegen Neider und Unterdrücker. D. D. Reinfelde, VI. Kal. Apr. (27. März) 1275. L.

In Hiara's Collect. p. 265. — Diese Bulle gehört nur in sofern hieber, als die im Lande besindlichen Cistercienser sich auf dieselbe berufen haben mochten.

3316. Heinrich v. Appenhuß, Comthur zu Reval, transsumirt mit Odoard v. Kehle, Mannrichter ("judex Vasallorum") in Harrien, die Auseinandersetzung des königl. dänischen Hauptmanns Saxo, d. d. Revaliae, III. die b. Vitalis martyris (30. Apr.) 1257, wegen der Ansprüche des Klosters Dünamünde und dessen Leute in Padis an das Dorf Alten. D. D. in minori castro Revaliensi, die b. Petri et Pauli (29. Jun.) 1276. L.

In Hiërn's Collect. p. 206., und im Ausunge bei Brotze, Syll. J. 200. Dabei 1.) das Siegel des Revalschen Couthurs, die Auferstehung Christi darstellend; 2.) das des Odoard von Kehle, in einem Schilde drei Stiere seigend, die 2 und 1 gesetzt sind.

3317. Bruder Bernhard Guspere und der ganze Convent der PredigerMönche in Riga und Bruder Werner, Guardian der Minoriten in Riga, transaumiren: 1.) die Bulle P. Alexander IV., d. d. ....., zur Beschützung und Bevorrechtung des Cistercienser-Ordens; 2.) die Bulle P. Gregor X., d. d. ....,
für das Cistercienser-Kloster zu Dünamünde; 3.) den Brief des B. Johann von
Reval, d. d. Revalise, XIII. Kal. Apr. (20. März) 1281, worin er sich mit dem
Cistercienser-Kloster in Dünamünde wegen der schon zu Zeiten seines Vorgängers Thurgot, Bischofs von Reval, über die Capelle in Padis geführten Streitigkeiten dahin einigt, daß die genannte Capelle der Pfarrkirche zu Hertele
beigegeben seyn soll. (Der Schluße und das Datum des Transsumts fehlen). L.

In Hiërn's Collect. p. 264, und im Auszuge bel Brotze, Syll. l. 201. Die beiden Bullen sind ganz unvollständig. Dabei die Abzeichuung des Convents-Siegels der Prediger-Mönche und des Guardians der Minoriten, so wie solche bel Arndt, II. 369., beschrieben ist. Vergl. Index, Bd. l. S. 55. Ann. v. Nr. 2., und S. 64. Ann. v. Nr. 8.

3318. Abt H. von Dünamünde übernimmt die ihm vom livländ. O.M. W. und den Brüdern cedirte Gegend Vtenpewe, und läst den Kuren ihre Honigbäume, die sie etwa darin haben, nach allgemeinem Landrechte ("commune jus

terre"). D. D. Talzen, in festo beatorum martirum Nerei, Achillei et Pancracii (12. Mai) 1282. L.

In der kurl Urkunden-Samml, und darnach bei Brotze, Syll, IL 163.

3319. P. Martin IV. bestätigt die dem D.O. von König Woldemar von Dänemark gemachte und von dessen Sohn Abel genehmigte Schenkung von Gerwia, Alenpois, Normekunde, Moke und Waigel. D. D. apud Montem Fiasconem, Idib. Sept. Pont. a. II. (13. Sept. 1282.) L.

In Hiërn's Collect. p. 445. Ein Transsumt dieser Bulle s. unter Nr. 3822.

3320. Vertrag zwischen dem B. Emund von Kurland und dem Cspitel zu Riga wegen verschiedener dem letzteren im Gebiete Dondangen und Thargele gehöriger Haken Landes. D. D. Rigae, in vigilia ascensionis Domini (9. Mai) 1290. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl Prov. Museum, abschriftlich in Rocke's Samml. Nr. III. S.6—11. — An dieser Urkunde hängen folgende 5 Siegel: 1.) Das Siegel des Bischofs von Kurland. Es ist in grunes Wachs in einer Kapsel, die, dem Anschein nach, von derselben Farbe gewesen ist, gedrückt, und hängt an einer aus rother, grüner, gelber und welfser Seide gemischten Schnur, hat aber so sehr gelitten, dass vom Gepräge nichts mehr zu erkennen ist. — 2.) Das Siegel des E.B. Johann zu Riga. Es ist in rothes Wachs in einer weißen Kapsel gedrückt, hängt an einer aus rother, gelber und weißer Seide gemischten Schnur, und kommt, in Ansehung des Gepräges, mit demienigen vollkommen überein, welches Arndt, II. 305, beschreibt. Nur lautet die Umschrift anders; denn obgleich auch dieses Sjegel stark gelitten hat, so läfst sich Folgendes doch siemlich deutlich lesen: + JOHES. DEI. GRA. SCE. R.... ECCLIE. AR-CHIKPS. TERCIVS. + Uebrigens hat es kein Contrasigill, wie das von Arndt beschriebene. - 3.) Das Siegel des Bischofs zu Dorpat. Es ist in rothes Wachs in einer welfsen Kapsel gedrückt, hängt an einer aus rother, gelber und weiser Seide gemischten Schaur, und steilt einen Bischof in pontificalibus vor, der die rechte Hand rum Segnen aufgehoben hat. Von der Umschrift war nur noch der Name des Bischofs (BERNARDUS) leserlich. - 4.) Das Siegel des Bischofs von Oesel. Es ist in rothes Wachs in einer welfeen Kapsel gedrückt, und hängt an einer Schnur, die der an dem vorhergehenden Siegel gans gleich ist. Das Gepräge stellt einen Bischof im Ornat vor; von der Umschrift aber war nur der Name HENRICVS und die Buchstaben OSIL lesbar. - 5.) Das Siegel des kurländ. Domcapitels. Es ist in rothes Wochs in einer weißen Kapsel gedrückt, und hängt an einer aus grüner und weißer Seide gemischten Schnur. Das Gepräge stellt, unter einem verzierten Chore, die Krönung Mariens durch Gott den Vater vor. Erstere halt in der rechten Hand ein Scepter, in der linken eine Weltkugel, und oben erscheint der heilige Geist, als Taube. Die Umschrift ist folgende: + SIGIL-LVM CAPITVLI, SCE. MARIE. CVRONIENSIS. ECCE. Hiernach wird die in Hupel's nord. Miscell., XXVII. 103. angeführte Umschrift zu verbessern seyn, wo offenbar, statt SCE. MARIE, SEMGALLIAE gelesen ist. Denn so viel man Siegel des kurländ. Capitels mit diesem Gepräge gesehen hat, so scheinen sie durch alle Jahrhunderte von ein und demselben Stempel abgedrückt zu seyn. - Unter den in dieser Urkunde aufgeführten Zeugen findet sich anch der O.M. Halt.

3321. B. Theodorich von Dorpat und B. Conrad von Oesel transsumiren die Vereinigung König Woldemar's mit dem D.O., d. d. Stenby, VII. Idus Junii (7. Jun.) 1238, wegen der Wiederabtretung von Reval, Jerwen, Wierland und Harrien von dem Orden an den König. D. D. Wittenstene, in vigilia beati Andreae (29. Nov.) 1304. L.

In Hiarn's Collect, p. 137. Vergl. Arndt, II. 40. 41. Die Vereinigung atcht deutsch in Hiarn's Gesch. S. 120. nach Hvitfeld, aber mit dem Datum: VII, Idua Maji.

3322. B. H(einrich) von Reval transsumirt die Bulle P. Martin IV., d. d. spud Montem Fiasconem, Idib. Sept. Pontif. a. II. (13. Sept. 1282), worin er dem D.O. die ihm von König Woldemar von Dänemark überlassenen und von

dessen Sohn Abel confirmirten Districte in Ehstland (Gerwia, Alenpois, Nurmegunde, Möke, Vaigele) bestätigt. D. D. XX. Kal. Mart. (10. Febr.) 1307. L.

In Hiarn's Collect, p. 117. Die Bulle s. auch oben unter Nr. 3319., und nach diesem Transsumt bei Brotze, Syil. I. 200. im Auszuge.

3323. Verschreibung des B. Burchard von Kurland, worin er dem Orden sein ganzes Bisthum, sammt dem Schlosse Pilten, für die Kirche Kilgunde und deren Zubehörungen und 25 Mark Rig. jährlich, auf seine Lebtage überläfst. D. D. Goldingen. tertio nonas Decembris (3. Decbr.) 1309. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Pror. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. IV. S. 15—17. Das daran hängende Siegel ist in weilise Wachs gedrückt, und stellt einen Bischof im Ornat vor, der in der rechten Hand den Stab und in der linken ein Buch hält. Die Umschrift war nicht zu lesen.

3324. Vertrag zwischen dem kurländ. B. Burchard und dem Capitel zu Riga wegen gewisser Gränzstreitigkeiten unter den Kuren im Gebiete Dondangen. D. D. proxima feria sexta ante dominicam qua cantatur circumdederunt me (d. i. Septuagesimae, 15. Febr.) 1310. L.

Nach dem pergamentnen Original, im hurt. Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. V. S. 18—21. — Das an einem Pergamentstreifen hängende Siegel ist in rothes Wachs auf einer welfsen Unterlage gedrückt, übrigens aber dem an der vorhergehenden Urkunde vollkommen gleich. Von der Umschrift war Folgendes zu lesen: +..... BORCHARDI. DEL GRA. CVRON. ECCE. EPS.

Reval, 30. Septbr. 1314, vom Comthur Meynard oder Reimar zu Wittenstein,— s. Nr. 3349. 3357.

3325. Gerhard, Propst, und Werner, Gardian der Minoriten, transsumiren des Rügenschen Fürsten Wizlaw Handels-Privilegium für Riga vom Jahre 1282. (Nr. 227.) D. D. am Tage Marci Evangelistae (25. April) 1315. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit 2 Siegeln, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 34. Zegewolde, 23. April 1316, vom Rig. Domeapitel und dem O.M. Gerhard, s. Nr. 3333. 3443.

Avinion, 12. Jul. 1319, von P. Johann XXII., - s. Nr. 3356.

3326. Der O.M. Gerdt von Jocke verlehnt an Toutegoden ') [einen Vorfahr der sogenannten kurischen Könige, deren Privilegien hier sämmtlich aufgeführt sind '')] zwei Haken Lendes am Bache Zerenden. D. D. Dünamünde, ferja tertia in rogationibus (6. Mai) 1320. L.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXI. S. 354., und als Faesimile bel Brotxe, Syll. II. 213. An dem Originale hängt das in rothes Wachs in einer gelbwächernen Kapsel gedrückte herrmeisterliche Siegel, die Geburt Christi vorstellend, von einerlei Stempel mit demjenigen, welches bei Nr. 3353. angezeigt ist.

3327. O.M. Gerhard schenkt dem Kloster in Padis, wo der Convent von Dünamünde eine Niederlassung gemacht ("mansionem elegerat"), die Dörfer

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich ein Iettischer Name, und corrumpiet für Tautas gehäs, Ehre oder Zierde seinere, Nation. Die Toutsgudden önderten übrigens hiere Namen in istem (welchem J), Kriegs, und namen, sich P11kken, d.i. Nackte, weil einige von ihnen dannals nacht über die Dünn schwammen und die Böte und Pitiese der Finien all für Seites echteppies, woffer ist mit freire Lebnigiters belehnt wurden.
\*\*) Unter Nr. 3228, 3321, 3404, 5416, 3416, 3487, 3471, 3471, 3716. Die Originale derselben werden sämmlich von dem jedesmaligen Vorstehre der Grensine der segeoannten kurischen Kur, und die Nachrichten, welche Breite, 311, 111, 121, b. — 224, b. in einigen Briefen des Lippalicenchen Predigers J. G. Heinz inz vom J. 1761 anfebnikate hat. — Im Bauskeschen giebt en anch Preibauern, welche eigene Privilegien benafeen, die sie aber verleven, und von denen sie nur die Blohd in, Schüsselchen, d. i. die Siegelkapseln, die je behalten haber.

Caskennenne und Metzenkulle in der Diecese von Leal. D. D. Dunamunde, sabbatho infra octavas ascensionis Domini (10. Mai) 1320. L.

In Hilarn's Collect. p. 268., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 294.; mit den Siegeln des Meisters, der Comthare von Fellin, Wenden, Segewolde, Leal und des Vogts von Jerweu, wie sie Arndt, II. 394. beschrieben hat. — Elne kurze, auf Urkunden (die hier alle erwähnt sind) gestützte, historische Nachricht vom Kioster Padis findet man, mitgetheilt von Brotze, in Kafika's Nord Archiv 1895. Jun. S. 223—234.

3328. B. Hartwig von Oesel und sein ganzes Capitel bevollmächtigen den Scholaren \*) Gottfried von Memele zur Klage gegen Meister Gerhard und dessen Orden beim Papst und dem Cardinals-Collegium, wegen verübter Gewalthätigkeiten: D. D. Hapizalis, den 23. Aug. 1320. L.

la Hiara's Collect. p. 267., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 236.

Avinion, 10. Febr. 1324, von P. Johann XXII., - s. Nr. 3333. 3443.

3329. B. Engelbert von Dorpat verträgt den B. Jacob von Oesel und den livl. O.M. wegen des vierten Theils gewisser Güter in der Wieck dahin, daß die Sache bis zum Sonntage nach Petri Pauli aufgeschoben bleiben, und inzwischen von vier Schiedsrichtern untersucht werden soll, um dann ganz ausgeglichen zu werden. D. D. in Castro Lealis, feria IV. post dominicam ..... 1327. L.

In Hisra's Collect. p. 233., und im Auszuge bel Brotze, Syll. I. 205.

3330. König Christoph II. von Dänemark verpflichtet sich und seine Nachfolger, Ehstland nie vom Reiche Dänemark zu veräufsern, und begnadigt die Einwohner Ehstlands mit dem Erbrecht der Töchter, u. a. D. D. Kopenhagen, in die b. Matthaei Apostoli (21. Sept.) 1329. L.

In Hlärn's Collect. p. 63. Vergl. Arndt, Il. 87.

Elbing, 25. Mai 1328, von H.M. Werner von Urseln, — s. Nr. 3348. Avinion, 7. Mai 1330, von P. Johann XXII., — s. Nr. 3443.

3331. Der O.M. Eberhard von Monheim belehnt Toutegudden und dessen Brben mit zwei Haken Landes in "Pagasta Syallen." D.D. Seghewalde, in ascensione Domini (13. Mai) 1333. L.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXII. S.356., und als Facsimile bei Brotze, Syll. II. 214. Das anhängende Siegel ist das gewöhnliche herrmeisterliche.

3332. B. Jacob von Oesel bezeugt, daß und unter welchen Bedingungen der Ritter Marquard Brede nach dem Tode des Königs Christoph von Danemark die Schlösser, welche er für den König inne gehabt, dem Orden in Livland übertragen, und an dessen Vogt in Jerwen, Reyner Mumme, abgegeben habe. D. D. Neronae, feria H. ante nativit. b. Mariae Virginis (5. Sept.) 1334, celebrate generalli ibidem parlamento. L.

In Hiarn's Collect. p. 117. Vergl. Arndt, IL 92.

Avinion, 29. April 1336, von P. Benedict XII., - s. Nr. 3443.

3333. B. Engelbert zu Dorpat giebt Executoriales wider den Orden wegen Ersetzung des dem Erzbisthum zugefügten Schadens, werin die Bulle P. Johann XXII., d. d. Avinioni, IV. Id. Febr. Pont. a.VIII. (10. Febr. 1324), wieder den Orden, und ein Vertrag des Rig. Capitels und des Meisters Gerhard, nebst seinem Orden, d. d. Zegewolde, IX. Kal. Maii (23. Apr.) 1316, vorkommen. D. D. Tarbati in chore ecclesie kathedralis, die 15. Nov. 1336. L.

<sup>\*)</sup> Scholares waren Klosterschüler, auch solche, die als Norilli zu München erzogen wurden und die Klosterschulen frequentiren. Hier helfat "scholari suo" ohno Zweifel: der als Scholaris in unserer Klosterschule erzogen worden ist.

Amsaige hei Brotze, Syll, L. 48., we auch eines Transaumts dieser Urkunde vom Bischof von Lübeck, d. d. 22. Septhr. 1393., erwihnt wird, woven eine alte Abschrift auf Papier im III. Stadt-Archit liegt, und worüber das Genauere bei Brotze, Syll. II. 202-294. Vergl. Nr. 3443.

3334. Das kurl. Domcapitel tritt dem Orden das Schloß Neuhausen (castrum novum) in Kurland, nebst Pilsaten und Kagendorph auf 20 Jahre ab, und erhält dagegen auf eben so lange Zeit das Land Spiten. D. D. Goldingen, die nativitätis beate Marie (8. Septbr.) 1338. L.

Nach dem pergamentoen Original, im turl. Provinzial-Museum, abschriftlich in Recke's Samml, Nr.VI. S. 22. 23. Das an einem Pergamentstreifen hingende Siegel des kurl. Dom-capitels ist in welfses Wachs gedrückt, und von demselben Stempel mit dem oben bei Nr. 3320. beschriebenen.

3335. Der röm. Kaiser Ludwig IV. ermahnt den D.O., Ehstland, falls derselbe es eingenommen, an Niemand anders, als den König von Dänemark und den Markgrafen von Brandenburg oder deren Abgesandte zu überlassen. D.D. Franckenfurt, feria III. ante dominicam Judica (9. März) 1339. L.

la Hiarn's Collect. p. 121.

3336. P. Benedict XII. ernennt den Meister und die Brüder des D.O. in Livland zu Schirmherren der Cistercienser-Klöster in Falkena, Padis und Guthval, in den Diöcesen von Dorpat, Reval und Linköping. D. D. Avinion, V. Id. Febr. Pontif. a.VII. (9. Febr. 1341.) L.

In Hiarn's Collect. p. 277., we aber die Bereichnung, der wie vielste Benedict dies geween, fehlt, und die Jahrzahl irrig als 1305 angegeben ist; im Auszuge bei Brotze, Syll. 1. 204.

3337. P. Benedict XII. schreibt dem Hauptmann des Königs von Dänemark in Reval, daß er mit Unrecht jedem der drei Klöster in Falkena, Padis und Guthval 400 Mark Rig. als eine Athfage ["pro Tallia"\*)] zuerkannt habe, und künftig nichts von ihnen fordern, sondern sie vielmehr schützen solle. D. D. Avignion, XII. Kal. Maii Pontif. a.VII. (20. Apr. 1341.) L.

In Hiarn's Collect. p. 278.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 203.

3338. König Magnus von Schweden und Norwegen verträgt sich mit den Abgesandten aus Ehstland, Johann von Weiden, Hinrich Lode und Hinrich Lykefs, wegen aller früheren Zwiste. D. D. Freitags vor der Geburt Maris (6. Septhr.) 1343. D.

In Hiërn's Collect. p. 542., aus dem sogenannten roth en Buche zu Reval, und hei Brotze, Syll. I. 207.

3339. Der königl. Richter Tylo von Kele, mit seinen Beisitzern Heinrich von Virkis und Johann von Parenbeke, bezeugt, dafs vor ihm Herrmann von Tois sein Gut Strand, in der Parochie Ledenrode, an Abt Nicolaus von Padis und dessen Convent für 60 Mark Silbers verpfändet habe. D. D. Revaliae, proxims VI. feria post festum nativitätis b. Marias Virginis (12. Sept.) 1343. L.

In Hiāra's Collect. p. 520., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 208. Am Original die Siegel der vier genannten Edelleute.

<sup>9)</sup> Talea heißt ein Kerbholz, französisch Taille; "tessera lignea, in duss partes fisst, in quarum utrause deblium caesera transveraria notatur, altere pness emitorem, altere paess vendierem remante." Dares bat das Wort Tailla seinem Ursprung, welches eine Abgabe war, die die Herren von ihren Vasalles einforderten. Da diese Abgabe jährlich in vier, anch drei Terminen besahlt wurde, so hielt man ein Kerbholz darüber, und daher entstand der Nones Tailla. Es waren aber diese Taillac entweder reales, die auf Gütern und Besitrangen haffeten, oder personale, die von sinuselnen Personen eingefordert wurden. In der obigen Urkunde ist von der ersten Art die Bode. Andere Arten der Taille fährt du Cange in a. Glosswire an.

Reval, 2. Febr. 1345, von König Woldemar von Dänemark, — s. Nr. 3390. Kloster Padis, 28. Apr. 1345, vom Abt Nicolaus von Padis, — s. Nr. 3471. Reval, 25. Julius 1345, von König Woldemar von Dänemark, — s. Nr. 3351.

3340. Der Ritter Stigot Andersson, dänischer Hauptmann zu Reval, trifft mit den Räthen des Königs von Dänemark aus der ehstl. Ritterschaft und mit dem Rathe von Reval dahin Ordnung, daße den Gläubigern ein Haken Landes, besonders in Wierland und Allentaken, für 10 Mark Silbers zugeschlagen werden solle, wenn sie das Geld unter der Bedingung der Immission ("ingressus, qui dictur inköme") vorgestreckt haben. D. D. Reval, V. feria post dom. Quasimodogeniti (27. Apr.) 1346. L.

In Hisrn's Collect. p. 193-195, nach einer Abschrift Werner's (s. IIv. Schriftst.Lexikon, IV. 490.) und pag. 544-547. Das Original soll im Revalschen Archive aufbewahrt seyn.

3341. Der Ritter Stigot, als Bevollmächtigter des Königs Woldemar von Dänemark, bestimmt einige Bedingungen bei dem Verkaufe Ehstlands an den D.O., in Absicht der zu zahlenden Münzsorten, näher. D. D. Wittenstein, in vigiliis omnium Sanctorum (31. Octhr.) 1346. L.

In Hiërn's Collect. p.148. — Scheint gans dasselbe zu seyn, wie Nr. 380., Bd. I. S. 98., aber das Datum ist verschieden.

3342. Christian, Ritter, und Willekin, Knappe, Brüder von Skerenbecke, bestimmen auf Bitte des Abts Nicolaus von Padis und seines Convents die Gränze der Dörfer Puggete und Yarkselle. D. D. in villa Yarkselle, den 28. Mai 1347. L.

In Hiërn's Collect. p. 447., mit vier Siegeln; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 212. Marienburg, 3. Junius 1347, vom H.M. Heinrich Tusmer, — s. Nr. 3346.

3343. Heinrich Pape, Bürgermeister, und Herrmann von Wichede, Rathsherr von Lübeck, quittiren über 6000 Mark reinen Silbers, welche Tidemann von Stochen, Kämmerer (camerarius) des Schlosses Fellin, und Heinrich Morneweck, Kämmerer des Schlosses Seghowalde, für den livl. O.M. Goswin von Herrecke an den Canzler des Königs Woldemar, Heinrich von Lüneburg, gezahlt. D. D. Lubekae, dominica proxima ante diem b. Margarethae (8. Jul.) 1347. L.

In Hiärn's Collect. p. 151. und bei Brotze, Syll. I. 215. Vergl. Nr. 382., Bd. I. S. 98.

3344. Der livl. Orden verbindet sich, dem H.M. Heinrich Tusmer oder dessen Nachfolgern 14,000 Mark reinen Silbers zu zahlen, und zwar am Feste der Geburt Johannis des Täufers 1348 zu Lübeck und Brüggen in Flandern 1000 Mark, und zu demselben Termine jährlich eben so viel, bis die ganze Summe getilgt seyn würde. D. D. Vendae, dominica ante diem b. Lucae Evangelistae (14. Octbr.) 1347. L.

In Hiarn's Collect. p. 157. und bei Brotze, Syll. I. 216.

3345. O.M. und Gebietiger von Livland bezeugen, dass H.M. Heinrich Tusmer ihnen das Land Reval abgetreten, jedoch mit der Bedingung, dass er oder seine Nachselger dasselbe zu jeder Zeit gegen Erlegung von 20,000 Mark reinen Silbers wieder erhalten könnten. D. D. Vendae, dominica ante diem b. Lucae Evangelistae (14. Octbr.) 1347. L.

In Hiarn's Collect. p. 156. Gleichen Inhalts, wie Nr. 381., Bd. I. S. 98.

3346. Die livl. Gebietiger transeumiren zwei Briefe des H.M. Heinrich Tusmer, d. d. Marienborgh in capitulo nostro generali, die dominica infra octa-

vas corp. Chr. (3. Junius) 1347, worin er den Ständen Bhstlands die Privilegien der dänischen Könige bestätigt. D. D. am Tage Francisci confessoris (4. Oct.) 1349. L.

In Hiarn's Collect. p. 155.

3347. O.M. Goswin von Herike schenkt dem kurl. Capitol von der Aaloder Lachswohr (gurgustium anguillare) in Angerbeck, wovon selbiges schon die Hälfte besitzt, auch noch die andere, dem Orden zuständige Hälfte. D. D. Wende, tertio die beati Luce Evang. (20. Octhr.) 1353. L.

in der kurl. Urkunden Samml, und darmeh bei Brotze, Syll. II. 164. b.

3348. H.M. Werner von Orzela übernimmt im gehaltenen General-Capitel das vom livl, Orden wegen der weiten Entfernung abgetretene Schlofs und Gebiet Memel, und bestimmt die Gränzen. D. D. Elbingi, in die St. Urbani (25 Mai) 1328. Ein Vidimus des livl. O.M. Goswin von Herike, d. d. Rigae, die St. Elisabeth (19. Novbr.) 1354. L.

In Hiärn's Collect. p. 306., und angeführt in Brotze, Syll. l. 218. Vergl. Arndt, Il. 87., Voigt, IV. 419., wo aber die Sache in's J. 1326 gestellt, und eine Stelle aus obiger Urkunde sangehoben wird; denn diese Urkunde befindet sich abschriftlich auch im geh. Archiv zu Königsberg, scheint jedoch für den Cod. dipl. Livon. von Dr. Hennig nicht copiirt worden zu seyn.

3349. Heinrich Depenbrock, Comthur, und Heinrich Prior und der ganze Convent der Prediger-Mönche zu Reval transsumiren: 1.) den Brief des B. Theodorich von Reval, d. d. IV. Kal. Jun. (29. Mai) 1250, wegen der durch ein Schiedsgericht von acht Männern, unter Obmannschaft des dänischen Hauptmanns Saxo, geschlichteten Streitsache zwischen ihm und dem Abt und Convent in Dünamünde über eine Mühle in Zagentake; 2.) das Urtheil des vom O.M. Gerhard zum Schiedsrichter ernannten Meynard, Comthurs in Wittenstein, d. d. Revaliae, feria II. post festum St. Michaelis (30. Septbr.) 1314, zwischen B. Heinrich von Reval und dem Prior Heinrich zu Padis und dessen Convent wegen der Gränzen ihrer beiderseitigen Güter am Bache Sagentaken. D. D. Revaliae, in vigilis Benedicti abbatis (21. März) 1364. L.

In Hiërn's Collect, pag. 275-277. Das Siegel des Priors der Minnebrüder in Reral scheint das Bild der hell. Catharina mit dem Schwerdt und Rad, und daneben eine betende Figur darzustellen. — Angeführt bei Brotze, Syll. I. 223. Vergl. Nr. 3357.

3350. Der O.M. Arnold von Vitinghove vertauscht auf Bitte des Abts Nicolaus Ryzebiter von Padis die beiden vom O.M. Gerhard von Jocke dem Kloster zu Padis geschenkten Dörfer Castrenenne und Metzenkülle in der öselachen Diöcese mit drei andern in der Diöcese von Reval, nämlich Hemmere, Karyeleppe und Walzenmühle. D. D. Wendae, tempore capituli, die St. Georgii Martyris (23. Apr.) 1364. L.

In Hißra's Collect. p. 270., mit den Siegeln des O.M., Landmarschalls, der Comthure zu Fellin und Reval, und des Vogts von Jerwen. Vergl. Brotze, Syil. L. 218.

3351. Der Rath zu Reval transsumirt das von König Woldemar zu Reval am Tage Jacobi (25. Julius) 1345 den Narvaern ertheilte Privilegium. D. D. Riga, feria VI. infra octavam b. Pauli et Petri Apostolorum (4. Jul.) 1365. L.

In Hiarn's Collect. p. 132., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 200.

3352. Das Rig, Capitel zeigt dem E.B. Fromhold an, dass durch einhellige Wahl von den Domherren zum Propst der Rig. Kirche Thidericus von

Freden erwählt sei, und bitten um dessen Bestätigung. D. D. Riga, den 3. Aug. 1368. L.

In Hiärn's Collect. p. 451-453., mit dem Capitels-Siegel.

3333. Der O.M. Wilhelm von Vrimersheim bestimmt eine Summe, die den Brüdern des Convents in Goldingen jährlich von dem Comthur zu Goldingen, dem Vogt von Oesel (Sonneburg?) und dem Vogt von Candau, von jedem 6 Mark Rig., zur Anschaffung des Reitzeuges ("pro necessariis ad cellas et frena spectantibus") verabfolgt werden soll. D. D. Riga, sabbato post festum omnium sanctorum (5. Nov.) 1374. L.

Nach dem pergamentoen Original, im harl. Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Saumal. Nr. VII. S. 24; als Facsimile bel Brotze, Spil. II. 183., und abgedruckt in Henn lig's karl. Saumal. I. 182. — Das an einem Pergamentstreifen angehängte herrmeisterliche Siegel ist in rothes Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückt, und stellt die Geburt Christi vor, (gerade so, wie in Hupel's nord, Missell. XXVII. 60. diese Abblideng beschrieben wird), mit der Umschrift: +S. COMMENDATORIS. DOM. THEUTON. IN LIVONIA.

3354. Der öselsche Propst Johann Schütte vergleicht den Revalschen B. Ludwig und den Abt des Klosters Padis, Nicolaus, wegen der Weideberechtigung am Flusse Sagentaken auf die Lebenszeit des Bischofs. D. D. foria III. ante nativ. Joh. Bapt. (17. Junius) 1376. L.

In Hiërn's Collect, p.270, mit den Siegein: 1.) des Propates, welches im Fußsschilde zwei in's Andreaskreuz gelegte Pfelle zeigt; 2.) des öselschen Vicepropats Conrad Zennow, und 3.) des Knoppen ("armiger") Albert Dynnel. — Vergl. Broixe, Syll. 1.219.

3355. Das Capitel und die Mannschaft des Stifts Oesel machen den zu Wolmar ertheilten Ausspruch des Rig. E.B. und des livl. O.M. über die Streitigkeiten im genannten Stift nach Absterben des B. Heinrich, bis zur Ankunft des Provisus, bekannt, und rufen gegen den Treubruch des Thydericus Uexkull und Johann Scherenbecke Hülfe an, welche das Schlofs Hapsal inzwischen erstiegen und ausgebrannt haben. D. D. 15. Novbr. 1383. L.

In Hiurn's Collect. p. 273., mit 16 Siegeln. Es giebt auch ein Transsumt dieses Briefes, d. d. eod., von Heinr. Kniprode, Provisus ecclesiae Osiliensis. Im Auszuge bei Brotze, Syll. l. 220.

3356. E.B. Friedrich von Köln transsumirt die Bulle P. Johann XXII., d. d. Avinion, IV. Idus Julii Pontif. a. III. (12. Julius 1319), wodurch die E.B. von Köln und Magdeburg und der Bischof von Utrecht zu Schirmherren des D.O. in Livland erklärt werden. D. D. in castro nostro Gudesberg, die 23. Augusti 1386. L.

In Hiärn's Collect. psg. 341—343., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 221., mit dem Secret des E.B.— Die Bulle nach einem früheren Transsumt s. Nr. 201., Bd. I. S. 75.

3357. Transsumt der Gränzberichtigungen von Sagentaken durch den Comthur Reimar von Wittenstein, d. d. feria II. post festum b. Michaelis (30. Sept.) 1314 (s. Nr. 3349.), auf Bitte des Priors von Padis, Johannes, und auf Befehl und unter Autorität des B. Winrich von Oesel ausgestellt: Hapezellis in minori castro, die 20. Martii 1389. L.

In Hiārn's Collect. p. 448-450., mit des Bischofs Siegel; im Ausznge bei Brotze, Syll. I. 222. Vergl. Nr. 3349., wo aber der Comthur Meynard genannt wird.

3358. Fundation einer Trinkgesellschaft in Riga, wozu Dietrich Kreyge ein eignes Haus\*) erbaute, und woran alle Deutsche mit ihren Frauen, Kin-

<sup>\*)</sup> Deschibe hat, nach Auseige des ehemaligen Stadt-Archivars Joh. Witte, der sich auf verhandene Documente beruft, am officen Markte gelegen, und ist vom Unterschiede das neue Haus gemannt wor-II. Band.

dern und Lehrjungen Antheil hatten, mit besonderer Rücksicht auf das Amt der Maurer. 1390. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. 1. 278.

3359. O.M. Wennemar von Brugghenoye verleiht dem Cantebuten und dessen Sühnen gewisse Ländereien an der Abau (in Kurland). D. D. Riga, septimo die sancte Trinitatis (den 27. Mai) 1391. L.

Dieser Lehnbrief beweist durch sein Datum, dass der O.M. Wennemar von Brüggeney sehon in der ersten Hälfte des J. 1891 regiert hat, also nicht, wie Arndt angelet, 1892, noch, wie Hilfan will, erst 1996 zur Regierung gelangt ist. Das Original desselben besitst das kurländ Provinzial-Museum. Es hängt daran das Meister-Siegel mit der bekannten Darstellung der Geburt Christi, in roth Wachs in gelber Kapsel. — Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reck-eichen Samml. Nr.VII. 8,34 —36.

3360. P. Bonifacius IX. läfst dem O.M. und dessen Brüdern für alle bei Besitznahme der Rig. Stiftsgüter vorgefallenen Gewaltthätigkeiten und Unbilde Verzeibung angedeihen. D. D. Remae ad St. Petrum, VIII. Kal. Octbr. Pontif. a. IV. (24. Sept. 1393). L.

In Hiërn's Collect. p. 282—284,

3361. E.B. Johann von Riga schenkt einige, der Rig. Kirche in Deutschland gehörige Güter, Zehnten und Lehne, auf Bitte des B. Gerhard von Klidesheim und des Propsts und Capitels zu Reichenberg, dem Kloster Reichenberg, welchem diese Güter bequem liegen, während der E.B. sie nicht übersehen könne; doch soll das Kloster Reichenberg, welches, wie die Rig. Kirche, von St. Augustini Regel ist, sich der Rig. Kirche unterwerfen und incorporiren lassen. D. D. Prag, den 5. Octhr. 1393. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großen Siegel des E.B. in roth Wachs mit gelbwichserner Kapsel, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 50. Das Siegel des E.B.— das einzige, das mas von ihm kennt — zeigt einen Bischöf mit segnender Rechten und einem Kreusstabe in der Linken, in einem Tabernakel, worüber die Coronatio Mariä zu sehen, und worunter im Pafenede zwei Schilde, von denen das eine Kreus- und Krammath, in Andreaskreuz gelegt, das andere aber, in der Mitte getheilt, unten ein leeres, oben ein gegittertes Feld zeigt, wordt eine Krone zu stehen scheint. Umschrift: S. IOHANNIS DEI GRATIA SA(a)CT(se) RIGEN. ECC(Esis) E ARCHERPI.—

3362. O.M. Wennemar von Brüggeney und einige seiner Gebietiger vergleichen den B. Johann Reckeling zu Reval und den Abt Johann von Padis wegen der Vichweiden bei Sagentaken und Koscke auf des B. Lebzeiten. D.D. Wenden, 13. Octhr. 1393. D.

In Hiarn's Collect. p. 271., und auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 223.

3363. P. Bonifacius IX. bezeuget, von den Brüdern des D.O. in Livland 5000 Goldgulden in seine Kammer abgeliefert erhalten zu haben, als abschläg-liche Zahlung auf die zu 11,500 Goldgulden abgeschätzten Einkünfte der Rig. Stiftsgüter, welche O.M. Wennemar eingenommen, als E.B. Johannes mit den Rig. Domherren sich entfernt hatte, und Patriarch von Alexandria geworden war. D. D. Romae ap. St. Petrum, Id. Mart. Pontif. a.V. (15. März 1394). L.

In Hiarn's Collect. pag. 279.; im Auszuge bei Bretze, Syll. L. 219.

den. Erst hatten alle Bürger und Gesellen darun Anthell; nuch der Zeit trennten sich die Handwerker, und die Kausseute, nebst den Goldschmieden, setzten die Compagnie fort, bis die schwarzen Hüngter allein danselbe behaupteten. Vergl. G. Tielem ann's Gesch. der Schwarzen-Häupter in Riga. (Riga 1831. Al. Fol.) S.7.

3364. P. Bonisacius IX. ertheilt den D.O.Priestern die Erlaubnis, die Dienstleute des Ordens von ihren Sünden loszusprechen in den Fällen, in welchen ein O.Bruder den andern lossprechen kann, jedoch mit Anflegung einer heilsamen Bufse. D. D. Romae ap. St. Petrum, XIII. Kal. Apr. Pontif. a.V. (20. Marz 1394.) L.

In Hiërn's Collect. p. 315.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 224.

3365. P. Bonifacius IX. erläßt dem livl. O.M. die weitere Zahlung der 11,500 Goldgulden für die Rig. Stiftsgüter, nachdem er darauf 5000 Gulden abgezahlt. D. D. Romae ap. St. Petrum, VII. Kal. Apr. Pontif. a.V. (26. März 1394.) L.

In Hiërn's Collect, p. 280-282; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 224,

3366. Die Brüder und Schwestern der Brüderschaft und Gilde des heil. Kreuzes und der heil. Dreifaltigkeit nehmen den im J. 1252 an St. Itzebens Abend (18. Nov.) lateinisch verfafsten und nachher übersetzten Schragen der Gilde und Brüderschaft des heil. Geistes an. (13., oder 14..) D.

Nach dem Original auf 8 Blättern Pergament in 4te, im Rig. Stadtarchive, abschriftlich bei Brotze, Syll. Il. 233-235.

3367. Der Rig. Rathsherr Tidemann von der Halle schreibt an den Rig. Rath, dafs die Lübecker alle Niederländer hätten auffordern lassen, zusammen in den Sund zu segeln zu dem Tage (Zusammenkunft) mit der Königin (von Dänemark) auf St. Johannis, dafs die Lübecker dabei wohl mit 50 Schiffen und 3000 Wehrhaften kommen würden, um von dort weiter nach Preußen zu gehen; ferner daß die Vitalien-Brüder wohl bei 300 Segel stark seien, und vor Himmelfahrt fünf engl. Schiffe mit Wand (Tuch) weggenommen hätten u. s. w. D. D. Lübeck, Dinstag zu Pfingsten (ohne Jahr, aber entweder 1400 od. 1393). D. Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. El. 150.

3368. Des päpsil. Protonotars Franciscus "serenissimi ac sanctissimi D. n. Papae nepos" Geleitsbrief für den Ritter Johann von Lode, der sich lange zu Rom aufgehalten und vom Papste "cingule militiae adernatus", und für den Mohren, welchen jener zum Könige von Dänemark bringen sell. D. D. Rom, 1. Novbr. 1400. L.

In Hiërn's Collect. p. 649. u. 567.

3369. Der Dörptsche B. Heinrich Wrangel verspricht dem alten (d. i. emerirten) B. Dideric auf seine Lebenszeit jährlich 350 Mark Rig, auszuzahlen, und in zwei Terminen aufs Rathhaus nach Riga zu senden. Unterläfst er dieses, so soll der alte B. Dideric, zufolge päpst. Bullen, die Wacken Rassinal, Titisis, Kaugis, Raisis, Veymel, Otzendorp und Karol antasten können. Was dieser von Büchern und Geräthen, die der Kirche zu Dorpat zugehören, bei sich hat, soll, wenn er stirbt, wieder der Kirche zufallen. Endlich nimmt B. Heinrich des alten Bischofs und der Kirche Schulden an. D. D. Riga, Dinstag in Pfingeten (5. Junius) 1403. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit 5 Siegeln, das sich im Rathsarchiv zu Riga befindet, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 62. Die Siegel sind: 1.) das des neuen Bischofs zeigt in einem Tabernakei St. Petrus und St. Paulus neben einander, über ihnen die Mutter Gottes mit dem Jeauskinde, unter ihnen im Fußschilde einen betenden Bischof, und zu jeder Scite ein Schild, nämlich rechte mit dem Stüftswapen (Schiüset) und Schwerd, in 'a Andreaskreus gelegt), links mit dem Wrangelschen Familienwapen. — 2.) Das des Rig. E.B. Johann von Wallenrode. — 3.) Des Bischofs von Kurland, der in der Urkunde 'her Roghter van Bruggenope bisseop to Gurlande' heftst. — 4.) Des O.M. Coarnad von Vittingboff. — 6.) Des

Dünamundeschen Comthurs Johann v. Ole. Diese vier Siegel sind schon anderwarts beschrieben; ihre Besitzer waren bei dieser Verhandlung die "Dedinges Lude" (Vergleichsmänner).-Vergl. Hupel's n. nord Misc. XVII. 128. - Uebrigens wurde Heinrich Wrangel schon 1400 dem B. Dietrich substituirt, s. Nr. 541., Bd. L. S. 137.

3370. Der livl. Landmarschall Bernd Hövelmann und der Rig. Comthur Zeiger von Wysshel berichtigen, mit Wissen des Meisters Cord Vitinghove, die Gränze zwischen Rodenpois und Segewolde. D. D. am Abend St. Joh. Bapt. (23. Junius) 1404. D.

In Hiarn's Collect, p. 445., und im Auszuge bei Brotze, Syll, L. 224.

3371. Großfürst Alexander, anders Wytowd, zu Litthauen giebt den deutschen Kaufleuten einen Platz zu Ploskaw (d. i. Polozk, nicht Pleskau), um solchen zu bebauen und eine Kirche darauf zu setzen, an der sie Priester halten können. D. D. czur Wille, am Abend Matthia (23. Febr.) 1406. D.

Nach dem pergamentnen Original im Rig. Stadtarchive, abschriftlich bei Brotze, Syll. I. 65.

Kopussa, 30. Jun. 1406, von Grofsfürst Witold von Litthauen, - s. Nr. 3377. 3400, 3402, 3411,

3372. Petrus, Decan, Johannes Lodewici, Plebanus (s. v. a. Rector, Pfarrer) zu St. Jacob, Tidericus Robin, Pleban zu St. Peter, Johannes Puster, Scholasticus, Bernhard Schillinch, Egbertus Spegel, Cantor, Hinricus de Tremonia, Gerlacus Ouelacker, Canonici der Rig. Kirche, bestimmen, nach den frühern Verordnungen des Propsts Arnold und des Capitels über die Vertheilung der Geschenke (praesentiarum) an die Kirche, die Domherren und Vicarien, dass künftig keine Vicarien ohne festgesetzte Einkünfte gestattet seyn sollen. D. D. den 4. Febr. 1407. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 107.

3373. Handelsvertrag zwischen den Polozkern und Rigischen. D.D. geschrieben in Mohilew, und gesiegelt zu Riga am 14. Mai 1407. R.

Nach dem papiernen Original im Rig. Stadtarchive, bei Brotze, I. 66., II. 310. b. 311. Auf das Original ist das bei Nr. 3380. beschriebene Siegel, wie ein Petschaft in weifs Wachs aufgedrückt.

3374. Recognition der Polozker über einen zwischen ihnen und der Stadt Riga 1406 getroffenen Vergleich. D. D. Mohilew, den 14. Mai 1407. R.

Nach dem pergamentnen Original im Rig. Stadtarchive, bei Brotze, L 64. b. 65.

3375. Vertragsbrief zwischen dem Deputirten der Stadt Riga, Feodor, und den Polozkern, nach welchem die von beiden Seiten angehaltenen Waaren und Leute frei gegeben, und die Handlung zwischen ihnen wieder hergestellt werden soll. D. D. Polozk, am Montage den 3. Septbr. 1409. R.

Nach dem papiernen Original mit 2 aufgedrückten Siegeln, wovon das eine in schwarz Siegellack, das andere, bei Nr. 3380. beschriebene, in weife Wachs, im Rig. Stadtarchive, bei Brotze, Syll. I. 66.

3376. Hartmann Ulner, Vogt zu Wesenberg, bezeugt mit dem Richter in Wierland, Otto Brakel, und dessen Beisitzern, Henneke Engediss und Diederick Engedis, dass Hans Maydel dem Hans Loden 13 Haken Landes in dem Dorfe zu Kuckers, und 1 Haken in dem Dorfe zu Revinal überläßt. D. D. in die epiphanise domini (6. Jan.) 1410. D.

In Hiärn's Collect. p. 554., wo sich noch mehr solcher Vertragsbriefe von Privaten finden,

3377. Nicolaus und der ganze Convent der Prediger-Mönche ad St. Johannem, wie auch Goswinus und der ganze Convent ad St. Catharinam (d. i. der Conventus fratrum minorum) in Rigs geben auf Bitte des Rathsherrn Egbert Berckhof und Albert Scolmann ein Transsumt der Bestätigung, welche Grofsürst Witold zu Litthauen, d. d. Kopussa, Mittewoch nach Petri et Pauli (30. Junius) 1406. D., über den Handelsvertrag ortheilt hatte, den die Städte Riga und Polozk unter einander errichtet hatten. D. D. Riga, den 10. Mai 1412. L.

Nach dem pergamentnen Original mit 2 Siegeln (der Prediger-Mönche in roth und der Minnerbrüder in grün Wachs) im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotae, Syll. 1. 67.

3378. Notarialzeugnifs über die auf Geheifs und im Namen des ganzen Rig. Raths gethane eidliche Aussage des Bürgermeisters Johann Wantschede, und der Rathsherren Lubbert von Pale und Herbord von Heyde wegen der in Polezk den Rigischen weggenommenen Waaren. D. D. Riga, den 9. Decbr. 1412. L.

Nach dem pergamentnen Original mit 4 anhängenden Siegeln, im Rig. Stadtarchive, ausangsweise bei Brotae, Syil. I. 67, 68. Die Siegel sind: 1.) des Decani et in spiritualbusvicarii, Petri Valkenberg, oder das Vicarista-Siegel; 2.) des Rig. Domcapitels, beide in grün Wachs; 3.) Nicolai, Priors der Prediger-Mönche Dominicaner-Ordens zu St. Joh., in roth Wachs; 4.) Hermanni, Guardians des Franciscaner-Ordens bei der St. Catharinen-Kirche.

3379. Der Rig. Rath nimmt die eidliche Aussage einiger Bürger über die zu Polozk den Rigischen weggenommenen Waaren, welche Witold auszugeben weigerte, gerichtlich auf. D. D. am Tage St. Blasii (3. Febr.) 1413. D. Nach dem pergamentaen Original, mit dem Stadtusegel in gells Waabs, im Rig. Stadturchire,

auszugsweise bei Brotze, Syli. I. 69.

3380. Versicherungsschrift der Polozker, daß der Meister die Polozkischen Arbeitsleute und Waaren an Großfürst Witold ausgeliesert habe, und solche wieder bekommen solle, sobald er sein Schreiben darüber schicken wird. D. Polozk, am Abend vor St. Michael (28. Septbr.) 1414. R.

Nach dem pergamentaen Original bei Brotze, Syll. I. 63. b. 64. Am Original, das Im Ratharchiv zu Riga ist, befindet sich ein Siegel von gelbem Wachs in eben solcher Kapsel, mit der blofsen Inschrift: IEVATD IIOЛОЦЪ И СВАНСТОГЬ СОФЬН. (Siegel von Polozk und der hell. Sophia).

3381. E.B. Johann Wallenrode von Riga zählt den O.M. Sifrid Lander von Spanheim und den ganzen Orden los von der Vormundschaft des Erzstifts, das er von diesem nun wieder vollkommen erhalten. D.D. Riga, Montag vor Mar. Magd. (19. Julius) 1417. . . .

Ausaugsweise in Hiarn's Collect. p. 242.

3382. P. Martin V. ernennt an die Stelle des nach Lüttich beförderten Rig. E.B. Johann den Bischof von Chur, Johann, und löst ihn von seiner bisherigen Kirche. D. D. Gebennis, V. Id. Jul. Pont. a. I. (11. Julius 1418.) L. Nach dem pergamentnen Original, mit der Bleibulle an hinfener Schnur, im Rig. Stadt-

Nach dem pergamentnen Originsi, mit der Bleibulie an hänfener Schnur, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotae, Syll. I. 70.

3383. O.M. Sifrid Lander von Spanheim verlehnt an einen, Namens Pralenn, das im Windauschen Kirchspiele belegene Stück Landes Ihwingen. D. D.

Wenden, Freitags nach Laurentii (12. Aug.) 1415. D.

Nach dem pergamentaen Original in Recke's Samml. Nr. XXXIV. S. 204—206. Dieser
Lehnbrici ist merkwürdig wegen des drarn hängenden, in roth Wachs in einer gellwächsernen Kapsel gedrückten Siegels, das ihn zu einer diplomatischen Singularität mecht. Denn nach einer mit mehr als achn an Plettenbergschen Original-Urkunden befindlichen Siegeln angestellten Vergleichnen greicht sieh, das er das Meister-Siegel des O.M. Plettenberg selbst und von dem nämlichen Stempel abgedrückt ist, dessen man sich bei Besiegeinng der chen gedachten Plettenbergschen Urkunden bediente. Es zeigt die bekannte Abbildung der Flacht 11. Band.

nach Aegypten, mit der Umschrift: SiGILLVM MGRI LIVONIE; unten sieht man die beiden kleinen Schlide, von denen eina das Ordenskreux enthält, das andere aber das Piettenbergebte Geschiechts-Wapen. Der Schlid ist nämlich in die Länge gespalten, und das rechte
Feld gegittert. Wie kommt nun Piettenberg's Siegel an eine Urkunde, die mehr als 70 Jahren,
roten Regierungsantritt ausgefertigt wurde? Sollte man, um dieße schliene zu können,
nicht annehmen müssen, dafa die Benitzer von Urkunden, an denen die Siegel vor Alter oder
durch Zufall abgefällen oder schreichaft geworden waren, sich dergleichen Diplome in den
Cancelleien der auschlögenden Meister wieder neu haben besiegen lassens?—

3383. ber Gesandten des O.M. Siegfried, Goswin, Comthurs von Fellin, und Herrmann, Vogts von Narwa, und der Delegirten des Großfürsten Wassil Dmitriewitsch von Nowogrod Vertrag über die Gränze bei Narwa, und über den Handel nach Rufsland, durch Kreuzküssung bestätigt. Ohne Datum (zwischen 1418 — 21.) D.

In Hiërn's Collect. p. 297., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 225., mit sechs Siegela. Vergl. Arndt, Il. 125.

3384. Die Schwestern und Brüder des Klosters Mariendal, St. Brigittenund Augustiner-Ordens, nehmen die Wittwe Helmolds von Lode, Lena, und deren beide Söhne, Odert und Herrmann, in ihre Brüderschaft auf, als ihre Freunde und Wehlthäter. D.D. Mariendal, in die octava visitationis b. Mariae virginis (9. Julius) 1420. L.

la Hiarn's Collect. p. 552.

3385. Der Rig. E.B. Johannes Habundus bestätigt die Rig. Stadt-Privilegien. D. D. in castro Lempzell, feria V. proxima ante diem b. Urbani (22. Mai) 1421. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des E.B. in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 71.

3386. Des Rig. Domcapitels Bescheinigung über eine beim Rig. Magistrat bisher in deposite gewesene, nun aber ausgelieferte Monstranz (d.i. hier Kelch) "van puren golde, mitt finen parlen besattet," welche weil. Frau Wendele van Pitkeuere gegeben, "dat hilge blut darinne to verwarende." D. D. Freitag nach St. Bonifacii (6. Junius) 1421. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Capitels-Siegel in grün Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 70. Vergl. Hupel's n. nord. Missell., XV. XVI. S. 546.

337. Martinus, Prior Conventus ordinis fratrum predicatorum, und Hermannus, Gardianus Conventus ordin. fr. minorum in Riga, geben ein Transsumt über drei Privilegien: 1.) Königs Erich VII. von Dänemark, d. d. Ny-köping, den 21. Septbr. 1277 (Nr. 220.); 2.) Königs Erich VIII. von Dänemark, d. d. Wortinborg, den 17. Januar 1298 (Nr. 252.); 3.) Königs Magnus von Schweden, d. d. Linköping, den 6. Octbr. 1275 (Nr. 214.). D. D. feria IV. inmediate sequente dominicam Quasimodogeniti (22. Apr.) 1422. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit den Siegeln der Aussteller, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L 71.

3388. P. Martin V. beststigt den Rig. Propet Henning, nach der Wahl des Capitels, zum E.B. von Riga. D. D. Romae, III. Id. Octbr. Pont. a. VII. (13. Octbr.) 1424. L.

Nach dem pergamentnen Original mit der Bleibulle, im Rig. Stadtarchive, wo auch noch ein Duplicat mit der Bleibulle vorhanden, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 72.

3389. B. Dietrich von Dorpat attestirt die Beilegung der Händel zwischen der Stadt Riga und dem Junker Weinreich von Spanheim. D. D. Walk, Dinstags vor Simonis und Judae (24. Octor.) 1424. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit des Bischofs stemlich erloschenem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, bei Brotae, Syll. I. 73. Im Siegel aeigt ein kleines Nebenschild das Familien-Wapen des Bischofs, einen Mann mit einer Keule über der rechten Schulter.

3390. B. Heinrich von Reval transsumirt das von König Woldemar von Dänemark, d. d. Revaliae, in festo purificationis b. Mariae Virginis (2. Febr.) 1345, für die Pfarrkirche in Narwa ertheilte Privilegium. D. D. den 17 . . . 1425. L.

In Hiarn's Collect. p. 121.; im Auszuge bei Brotze, Syll. L 226.

3391. E.B. Henning von Riga, B. Theodoricus zu Dörpt, Christian zu Oesel, Heinrich zu Reval und Johann zu Kurland, und der O.M. Czizo von Rutenberg bestimmen auf einem allgemeinen Landtage eine neue Münzordnung. D. D. Walk, Sonntag vor Fabian Sebastian (13. Januar) 1426. D.

In Hiërn's Collect p. 247., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 228. Vergl. A'rndt, Il. 127. 128. Hiërn hat seiner Copie auch die Abseichaung der Siegel beigefügt, wie solche Aradt dernach beschrieben.

3392. O.M. Sysse von Rutenberch erläfst der Stadt Riga von der Vicarle, die seinem Vorfahr, Syfride Landere von Spanheym, wegen des Uebermuths, der ihm im Dom zu Riga widerfahren, zugestanden wurde, die Häfte, nämlich 6 Mark jährlich. D. D. Riga, am Tage St. Thomae (21. Deebr.) 1426. D.

Nach dem pergamentaen Original mit des Meisters Siegel in roth Wachs, im Stadtarchiv au Riga, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 74. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 438.

Basel, XVI. Kal. Jan. 1434, vom Basler Concil, - s. Nr. 3472.

3393. Einigung zwischen dem kurischen B. Johann und dem Domcapitel zu Riga, worin letzteres dem genannten Bischofe und seinem Capitel das Schlofs Dondangen mit den zwei Marken Dondangen und Targele für 6037½ neue Mark Rigisch verkauft. D. D. Riga, des negesten daghes na der hilgen dryer konige dage (7. Januar) 1434. D.

Noch dem pergamentnen Original, im kurl. Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. VIII. S. 25 - 33. An dieser Urkunde hängen folgende acht Siegel: 1.) Das Siegel des E.B. von Riga, Henning Scharffenberg; es ist in roth Wachs, in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und het zum Gepräge ein mit Heiligen-Bildern prächtig verziertes Chor, in dessen oberem Theile die Krönung Mariens durch den Vater vorgestellt ist. In der Mitte steht ein Bischof, der in der linken Hand den Patriarchen-Stab hält, und die rechte zum Seguen aufgehoben hat. Unten awei Schilder, in deren einem ein Patriarchen- und ein Bischof-Stab in's Krenz über einander liegen, im zweiten aber eine Lilie zu sehen ist. SIGILLVM + HENNINGHI + DEI + GRA + STE + RIGENSIS + ECCLE + ARCHIEPS +. - 2.) Das Siegel des kurland. B. Joh. Tirgard. Es ist in roth Wachs in einer geibwächsernen Kapsel gedrückt, und stellt, unter einem prächtig verzierten Chore, die Mutter Gottes vor, in der linken Hand einen Kelch und die rechte auf der Bruat haltend. Ihr zur Seite stehen, in besonderen Abtheilungen, die Apostel Peter und Paul. Unten ein knieender Bischof im Ornat, mit dem Stabe in der Hand, awischen zwei Schildern, welche beide drei Rosen aum Gepräge haben. .. SIGILLVM .. JOHIS .. DEI .. GRA .. EPI .. CVRONIEN. .. ... 3.) Das Siegel des Rig. Domcapitels; es ist in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und hat folgendes Gepräge: Ein prächtig verzierter Altar-Chor, in dessen Höhe Gott der Vater und Christus sitzen. Ersterer hat die Hände vor der Brust empor gehoben; letzterer halt in der linken Hand eine Weitkugel, und mit der rechten segnet er. Unten Johannes, welcher das Lamm und die Kreurfahne im linken Arme halt; film zur Rechten eine weibliche Figur, einen Kelch in der linken Hand haltend, und sur Linken ein Bischof, der mit der rechten Hand segnet, und in der linken den Stab hatt. Jede Figur steht in einer besonderen Abtheilung. SIGIL-LVM. CAPITVLI. SCE. RIGENSIS. ECCLESIE. - 4.) Das Siegel des kurl. Domcapitels ist in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt, und mit dem oben (Nr. 3320.) beschriebenen von eineriel Stempel. - 5.) Das Siegel des livl. Landmarschalls in grun Wachs in

ciner gelbwächsernen Kaprel, mit dem bekannten Geprige. + S. LANTMARSCHALCI LIVONIE. — 6.) Dus Siegel des Comburs au Reval; es ist in grün Wechs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrickt, und steilt die Auferstebung Christi mit den neben dem Grabe liegenden Wichtern vor. + S. COMMENDATORIS REVALIE. — 7.) Das Siegel des Dörptschen
Dompropstes Bartholomeus Sauigerwe; es ist in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel
gedrückt, und hat zum Geprige die Mutter Gettes, welche das Christlind im Arme hält.
Unten, in einem deutschen Schlüde, ein herrorspringendes Thier, welches wahrscheinlich das
Geschlechts-Wapen ist, und ein wildes Schwein (richtiger: einen Biren mit aufgehobenen
Tatzen) vorstellen soll. + S + BARTHOLOMEI + SAVIGERWE + PREPOSITI + TARBATENSIS. — 8.) Das Siegel des Ritters von Tiesenhausen; es ist in grün Wachs in einer
gelbwächsernen Kapsel gedrickt, und hat in einem versierten deutsches Schlüde dessen Geschlechts-Wapen, einen Stier, aum Gepräge, mit der Umschrift: + S: ENGELBERTI: DE:
TIZENHVZEN: — Alle acht Siegel hingen an einer durch das Pergament von einem Ende
desselben bis zum andern durchgeschlungenen, hochrothen seidenen Schner.

3394. Fernerer Vergleich zwischen dem kurländischen B. Johann und dem Rig. Domcapitel über denselben Gegenstand. D. D. Riga, des achten dages des hillgen dryer konighe (13. Januar) 1434. D.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov.Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. IX. 8.37—42. — Die beiden Siegel des kurischen und Rig. Domcapitels sind auf das Pergament zelbsit gedrückt geween, aber abgrallen; nan erkennt indessen an dem zurückgebliebenen Wachs, dass ersteres von rother, letzteres von grüner Farbe gewesen ist. Der untere Rand des Pergaments ist gezacht, indem daselbst das zweite Exemplar dieser cirographischen Urkunde abgeschalten worden.

3395. B. Theodoricus von Dorpat intercedirt bei dem Rig. Rathe für seine Brudertochter, Mathilde Gronow, die als verwittwete Goltzoüwen zu Riga lebt. D. D. Dorpat, Mittewoch nach Paschen (20. April) 1435. D.

Nach dem Original, mit dem Serett des Bischofs in rolk Wachs, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1313. Die Siegel dieses Bischofs sind alle undeutlich, und auch dieses ist en etwas: man rekennt darauf in einem Schilde einen Maun mit spitzer Mütze, der in der rechten Hand eine Keule auf der Schulter hält; über dem Schilde zelgt sich ein starkes Hirschgeweth, auf welchem eine Krone, über der sich noch eine Bischofs-Mütze zu befinden scheint. Von der Umschrift erkennt man nar: SECRETY THEODORICI CV....AIC (wenn richtig gelesen).

3396. Das Concil zu Basel ermahnt die Räthe von Riga, Dorpat und Reval zur Beilegung der Streitigkeiten zwischen der Rig. Kirche und dem Orden, welche von dem Cardinal Ludwig sancte cecilie presbyter und dem B. Johann von Lübeck vermittelt werden, beizutragen. D. D. Basileae, VIII. Kal. Maii (24. Apr.) 1435. L.

Nach dem pergamentnen Original mit dem Coucils-Slegel von Blei, im Rig. Stadtarchive, zuszugzweise hei Brotze, Syli. I. 76.

3397. E.B. Henning's Confirmation der Rig. Stadt-Privilegien. D. D. vp deme gemeynen daghe tom Walke, an sunte Barbaren auende der hilgen Juncvrouwen (3. Decbr.) 1435. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem erzbischöft. Siegel in roth und dem Capitels-Siegel in grün Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 71.

3398. Der O.M. Heinrich von Buckenuorde, anders genannt Schungell, verlehnt dem Wilhelm Jeger und seinen wahren rechten Erben, als Lehngut und mit allen Lehngutsrechten, zwei Haken Landes an der Berse (Bersemunde im Doblehnschen). D. D. Dobleen, des ffrydages negest vor dem Sundage Letare In der Vasten (8. März) 1437. D.

Dieser Lehnbrief ist wegen seines Datums für die Bestimmung der Regierungweit des bengenannten O.M. wichtig. Am Original hängt das in roth Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückte herrmeisterliche Siegel, mit der bekansten Abbildung der Fincht nach Aegypten, und der Umschrift: SiGILLVM MAGISTRI LIVONIE. — Abschrift bei dem unvollendeten 2ten Theile der Recke'schen Sammlung.

3399. B. Johann von Oesel mit seinem Capitel und seiner Mannschaft, und Heidenreich Finke, Meister-Statthalter in Livland, mit seinen Mitgebietigern, bestimmen die Gränze des Kirchspiels Kilegunde in Oesel, und vergleichen sich über mehrere dabei zur Sprache gekommene Punkte. D. D. am St. Jacobi-Tage (25. Julius) 1438. D.

In Hiarn's Collect. p. 240-242.

3400. E.B. Henning transsumirt die Bestätigung des litthauischen Großfürsten Witold, d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Junius) 1406. D., für den Handelsvertrag der Polozker und Rigischen. D. D. Riga, den 13. Seutbr. 1438. L.

Nach dem pergamentnen Original mit des E.B. Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 77.

3401. Heinrich von Notleven, Vogt zu Jerwen, Heinrich Schleregen, Comtur zu Mitau, Johann Bösinger zu Wesenberg und Mattihs von Böningen zu Rositen Vögte, vergleichen sich mit dem Statthalter Heidenreich Fink, dem Landmarschall Gottfried von Rodenberg und andern Gebietigern, unter Vermittelung der versammelten Stände des Landes, und nehmen Fink als Statthalter an. D. D. Walk, Donnerstag nach Michaelis (2. Octbr.) 1438. D.

In Hlürn's Collect. p. 249-252., mit einigen schlechten Siegelsbzeichnungen; im Auszuge bei Brotze, Syll. l. 230. Vergl. Aradt, ll. 133.

3402. Sigismund, Grofsfürst zu Litthauen und Russland, bestätigt und transsumirt den Handlungsvertrag, welchen sein Bruder Alexander, anders Vituud, zu Meister Conrad's von Vitinghoff Zeiten, d. d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Jun.) 1406, für Polozk und Riga abgeschlossen. D.D. Tracken, Dinstag nach Dorotheen (10. Febr.) 1439. D.

Nach dem pergamentnen Original mit einem anhangenden kleinen Siegel in roth Wachs, worauf der littisusische Reiter zu sehen, die Umschrift aber nicht zu erkennen ist, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 78.

3403. Das Rig. Domcapitel quittirt über der Empfang des Kaufschillings von 6037½ Mark Rig. für das an den Bischof von Kurland, Johann, und dessen Capitel verkaufte Schloß Dondangen. D. D. Riga, am 18, Febr. 1439. D.

Nach dem pergementaen Original, im kuriänd. Prov.Mancoum, abschriftlich in Reckes Samml. Nr. X. 8.44-53. Die an Pergamentstreisen hangenden Siegel des Big. E.B. Henning und des Rig. Domespitels sind mit denen weiter oben (Nr. 3393.) beschriebenen von einerlei Stempel und Farbe.

3404. Der O.M. Heidenreich Vincke belehnt Penneiken \*) mit drei Haken Landes zu Ottekalwen. D. D. Goldingen, Dinstag nach St. Andreas-Tag (1. Decbr.) 1439. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXIII. S. 857-359., und bei Brotze, Syll. II. 214. b. Das Stegel war abgefallen, und nur der Pergamentstreff, an welchem es gehangen hatte, übrig geblieben. Diese Urkunde gehört zu den Privilegien der kurischen Könige.

Kopenhagen, 27. Jul. 1441, von König Christoph von Dänemark, - s. Nr. 3407.

<sup>\*)</sup> Dieser Name, der auch Panucke geschrichen wird, kommt her vom polnischen Pan, Herr, im Diminuti Pannika, wie die kurischen K\u00f6nige genannet wurden, und worans abusive ein Geschlechtsname geworden ist. Die Letten haben darans Pinninge (Pfensie) gennacht.

II Dand

3405. O.M. Fink mortificirt einen Schuldschein des verstorbenen Haus-Comthurs Heinrich "Borger vnsir Stadt Rige," welchen der Rig. Rath bezahlt hat. D. D. Rige, vpp den Asschedach (14. Febr.) 1442. D.

Nach dem pergamentaen Original mit dem O.Siegel, im Stadtarchive zu Riga, auszugaweise bei Brotze, Syll. 1. 78.

3406. Der O.M. Heidenreich Vincke erneuert das den Brüdern des Convents zu Goldingen zustehende Recht, jährlich von dem Goldingenschen Comthur zwei, und von dem Candauschen Vogt drei Schiffpfund Honig zu erheben, und gestattet ihnen zugleich die Einnahme des Zinses zu Goldingen in der Stadt auf dem Berge. D. D. Goldingen, Sonntag nach Allerheiligen (4. November) 1442. D.

Nach dem pergamentnen Original, welches des kurl. Prov. Museum besitzt, in Recke's Samml. Nr. Ll. S. 255. 256., und bei Brotze, Syll. Il. 206., abgedruckt in E. Hennig's kurl. Samml. I. 175. Das Siegel war von dem Pergamentstreifehen, an dem es befestigt gewesen, abgefallen und verloren gegangen.

3407. B. Johann von Ratzeburg transsumirt die Confirmation der Handels-Privilegien für die Städte von der deutschen Hanse, welche König Christoph von Dänemark gegeben: 1.) für Dänemark, d.i. Copenhauen, Donnerstag nach St. Jacobi (27. Jul.) 1441; 2.) für Schweden, d. d. ebendas., Sennabend vor St. Michael (25. Sept.) 1445; 3.) für Norwegen, d. d. eod. D. D. Freitag vor Remigti (1. Octbr.) 1445. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem großen Siegel des Bischofs in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugtweise bei Brotze, Syll. I. 80. — Ein Transsumt dieses Transsumts von Herzog Magnus, d. d. in arce nostra Piltuns, d. 13. Oct. 1568. L., mit dem grossen Siegel des Herzogs, ist im Rig. Stadtarchive, s. Brotze, Syll. I. 137.

3408. König Christoph II. von Dänemark nimmt den öselschen B. Ludolph, sammt dessen gauzem Stifte, in seinen Schutz. D. D. Stockholm, den 16. Jul. 1446. L.

In Hiarn's Collect. p. 67. Vergl. Arndt, II. 136.

3409. Der livi. O.M. Heidenreich Fincke von Overbergen verbündet sich auf zwei Jahre mit König Christoph von Dänemark, die Russen von Großs-Nowogrod mit beiderseitiger Macht zu bekriegen. D. D. Walk, am Tage Epiphaniae (6. Jan.) 1447. D.

Auszugsweise in Hlärn's Collect. p. 37.

3410. Der Rig. Dompropst Theodorich Nagel und Andere stiften eine Vicarie, und bestimmen eine Summe Geldes zu einer ewigen Seelemmesse in der Domkirche vor dem Altare "ghenömet Sancti Joseph des vortruweden brudegames der Juncurowen Marien to der Kribben des Heren," wozu vier ehrliche Priester gehalten werden sollen. Die zu gebrauchenden Ceremonien und Gesänge werden dabei umständlich angeführt. D. D. vppe de hillighe hochtyd Purificationis Marie der hochgeloueden hemmelkonyngynnen (2. Febr.) 1447. D.

Nach dem pergamentoen Original mit des Propstes Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszuguweise bei Brotze, Syll. I. Stl. — Zu derzelben Seelenmesse bestimmte auch Peter von der Borch für die Priester 4 alte Mark jührliche Rente, d. d. Riga, zu Weihnachten 1443. D., s. Brotze, Syll. I. SZ.

3411. E.B. Henning transsumirt den von Vitold, d. d. Kopussa, Mittwoch nach St. Peter und Paul (30. Jun.) 1406. D., bestätigten Handelsvertrag der Polozker und Rigischen. D. D. in castro ecclesie Lempsel, feria V. Pasche (14. April) 1447. L.

Nach dem pergamentnen Original mit des E.B. kleinerem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, ansaugsweise bei Brotze, Syll. I. S1.

3412. Kasimir, erwählter König zu Pelen, und Grofsfürst zu Litthauen und Reussen, bestätigt einen Handelsvertrag zwischen Pelozk und Riga, (der mit dem von 1406 übereinkommt). D. D. Wilna, am Tage der Kreuz-Erfindung (3 Mai) 1447. D.

Nach dem pergamentnen Original mit des Königs kleinem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 82.

3413. B. Heinrich von Reval weiht das Kloster Padis, auf Bitte des Abts Johann Grues und seines Convents, am letzten Sonntsge vor Advent, und versieht solches mit 40tsgigen Indulgenzen für die, welche daran gute Werke thun. D. D. ex magno Castro Revaliensi, ipso die b. Andreae Apost. (30. November) 1448. L.

Auszugsweise in Hiërn's Collect. p. 246., und bei Brotze, Syll. I. 232., mit der Abseichnung des bischöflichen Siegels, welches eine nicht gans deutliche Figur in einem Tabernakel und im Fußender zwie kleine Schilde zeigt, woron das eine zwei Bischofstäbe im Andreankreuze, das andere einen schreitenden Löwen (das Uerküllsche Familien-Wapen) enthält.

3414. Dirik Lappe, Haus-Comthur zu Reval, und Dirik Tödwen, Mannrichter in Harrien, bezeugen, dels Kersten Leps das Borchgesete" (Hausstelle) auf dem Dom zu Reval an Hans und Hennike Lode, des sel. Hans Lode von Podebus (Pöddes) Söhne, verkauft und aufgetragen haben. D. D. Reval, vppem meynen dage 1453. D.

In Hisrn's Collect. p. 562.

3415. Fromhold Lode mit seiner Hausfrau Elzebe stiftet eine ewige Vicarie auf dem Altare unserer lieben Frauen in der Kirchspielskirche zu Jewe, wozu er 200 Mark Rig. auf liegende Gründe ausgethan, wovon der die Vicarie besitzende Priester 14 Mark Rig. haben soll. D. D. im Höve the Kuckers, am Tago des heligen Ritters vnde Mertelers sünte Jürgen (23. April) 1453. D.

In Hiārn's Collect pag. 500.; auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 233. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., Xl. Xll. 383.

3416. Der O.M. Johann von Mengden, anders genannt Osthoff, befreiet Panneken von Oktkalven und seine Erben (sogenannte kurische Könige) von allen Fuhren und Arbeiten für den Orden, mit Ausnahme der Reisen zum Behuf des letztern, und der Verpflichtung, dem damaligen Comthur zu Goldingen einzig und allein, auch außer den Reisen, zu folgen. D. D.-Riga, am Dingefzdage to Vastellauende (5. März) 1454. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Sammlung, Nr. LXXXIV. S. 360., und bei Brotze, Syll. II. 215. Das anhängende, in roth Wache in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückte Siegel int zwar sehr beschäuft, doch läfst sich noch erkennen, dafs darin die Flucht nach Aegypten vorgestellt war, auch unten die beiden kleinen Schildeben mit dem Ordenskreuz und dem herrmeisterlichen Geschlechts-Wapen angebracht gewesen sind.

3417. König Christiern von Dänemark quittirt dem Hvl. O.M. Joh. Mengeden, anders genannt Osthof, über den Werth von 1000 Mark reinen löthigen Silbers, die er durch dessen Sendeboten Conrad von Vietinghof, Reinold zu Ascherade, Bruno v. Wettberg und Reinold Stirming empfangen. D. D. Kopenhaven, am St. Brigitten-Tage (1. Febr.) 1455. D.

In Hiërn's Collect. pag. 38., und im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 233. Vergl. Arndt,

3418. Der livl. O.M. Johann Mengden, genannt Osthoff, belehnt Pennecke mit einem halben Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Goldingen. D. D. Wenden, am Tage Bartholomaei Apost. (24. Aug.) 1456. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Sammlang, Nr. LXXXV. S. 362, und bet Broixe, Syll. Il. 215. b. Das anhängende Siegel zeigt die Geburt Christi, und ist in roth Wachs in einer gelbwichnernen Kapsel von demselben Stempel abgedrückt, dessen man sich bei der oben (Nr. 3353.) gelieferten Urkunde bedient hat. Wir haben hier also wieder ein Belspiel, dafe Siegel mit dieser Abblidung, gegen die Melunug des Ungenannten in den Gel. Beitr. zu den Rig Anzeigen vom J. 1706, S. 170., sogar noch 1456 vorkommen, nachdem das Siegel, welches die Flucht nach Aegypten darstellt, schon lange im Gebrauch war. Vergl. Hupel's Nord-Missell, XVII. S. 83.

3419. König Christiern von Dänemark nimmt den Orden in Livland auf 15 Jahre in seinen Schutz, verspricht eine Schutzmacht von 300 bis 500 Mann, die er auf vier Wochen nach ihrer Abreise, der Orden aber nachher, wie es im dänischen Reiche gebräuchlich, versorgen solle, und bedingt sich dafür ein Jahrgeld von 1000 Gulden rheinl. D. D. Stockholm, am Tage Lucae Evangelistae (18. Octbr.) 1457. D.

In Hiërn's Collect. p. 238. Vergl. Arndt, Il. 144., we aber das Datum: am Tage Luciae, unrichtig.

3420. E.B. Sylvester bezeugt, daß er den zum kurl. Bischof erwählten und vom Papste bestätigten Paulus (Einwald von Walteris) aus bewegenden Gründen von der ihm vom Papste vorgeschriebenen Tracht und Profession des D.O. einstweilen bis auf päpstliche Entscheidung dispensirt und ihn zum Bischof geweiht habe. D. D. Ronneburg, den 18, April 1458. L.

In Hiarn's Collect. p.235-237. Vergl. Arndt, II. 147.

3421. E.B. Sylvester bestätigt Johann Soltrump zum Erzvogt in Riga, und verspricht, ihn nächstens zu investiren. D. D. Riga, Montag nach St. Michael (2. Octbr.) 1458. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem kleineren Siegel des E.B. in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 85.

Königsberg, 22 April 1459, von H.M. Ludwig von Erlichshausen, — s. Nr. 3440.

3422. König Christiern's von Dänemark Quittung über 4000 Mark an den Comthur von Reval, Gerd von Mellingrade, als Rückzahlung auf ein ihm verpfändetes Gut, das dadurch gänzlich ausgelöset. D. D. Kopenhagen, Dinstag nach nativ. Joh. Bapt. (26. Jun.) 1459...

Auszuguweise in Hiärn's Collect. p. 239., und bei Brotze, Syll. l. 236. Vergl. Arndt, Il. 145., we aber der Name des Gutes (Kallen) unerweislich.

3423. Schragen des Maureramtes zu Riga. D.D. am negesten Fridage na sunte Annen dage (27. Jul.) 1459. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit den Schriftzügen desselben bei Brotze, Syll. I. fol. 279.

3424. König Christiern von Dänemark hevollmächtigt die Brüder Tidemann und Marquard Haber zum Empfange von 1000 Gulden rheinl. vom livl. Orden. D. D. Segeberg, am Sonntage nach Luciae der heil. Jungfrau (14. December) 1460....

Auszugsweise in Hiarn's Collect. p. 239., und bei Brotze, Syll. I. 236.

3425. Johann Vatelkanne, Elect von Oesel, vergleicht sich mit dem O.M. Joh. Mengede und dessen Orden über das Schloß Leal, woven er dem Orden den zuständigen Theil abtritt. D. D. Arensburg, am Abend exaltationis st. crucis (13. Septbr.) 1461. D.

In Hiaru's Collect. p. 243.; im Ausruge bei Brotze, Syll. I. 237.

3426. Gödert von Plettenberg, Landmarschall, mit einigen Ordens-Gebietigern, siehert dem Elect der Kirche zu Oesel, Johann Vatelkanne, den Stiftsantheil am Schloß Leal. D. D. Leahl, am Abend exaltationis st, crucis 1461. D.

In Hiärn's Collect. p. 244.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 237.

3427. Der Fischmeister zu Mitau, Conrad Glaubitz, D.O.Bruder, bescheinigt, daß er und Dietrich von der Dunau dem Claus Medeheim die ihm verliehene Gränze (s. die folgende Nr.) eingewiesen haben, und von ihnen zugleich ein Platz zur Erbauung einer Kirche, zu Gottes und der heil. Märtyrer Vincentius und Laurentius Ehren, bestimmt worden sei. 'D.D. am St. Blasiustage (3. Febr.) 1462. D.

Nach dem Original, im kurländ Provinsial-Museum, abschriftlich in Recke's Sammlung, Nr. LXXIX. S. 349—350., und bei Brotxe, Syil. II. 207. Das Original dieser höchst corrupt und wohl von keinem gelehrten Mönch, sondern vielleicht von dem unwissenden Ritter und Fischmeister selbst ausgefertigten Urkunde ist auf ein Quartblatt siemlich starkes Papler geschrieben, und mit einem unter einer Paplerscheibe in geld Wachs aufgedrückten Siegel verschen, welches das Familienwapen des Ausstellers (so viel sich erkennen läfat: vier Röschen, eins in der Mitte, die übrigen im Dreick herungestellt), mit einer unleserlichen Umschrift, enthalten hat. – Ueber das Amt eines Fischmeisters auf ennigs Statuted des D.O. S. 250.

3428. Der O.M. Johann von Mengden, genannt Osthoff, belehnt Claus Medeheim mit einem Lande und Landgute im Mitauschen Gebiet an den Füssen Swete, Siltge und Platon. D. D. Riga, am Sonnabend vor Invocavit (6. März) 1462.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov.Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. LXXVIII. S. 346. Das Siegel war abgefallen, und nur das Pergamenistreifeben übrig, woran se gehangen.

3429. Bürgermeister, Rath und Gemeinde der Stadt Riga fassen die ihnen vom O.M. Johann von Mengeden, genannt Osthof, ertheilten Begnadigungen in eine Schrift zusammen, welche die Städte Dorpt und Reval mit versiegelt haben. D.D. Riga, am Sonnabend vor Martini (10. Nevr.) 1464.

In Hiërn's Collect. pag. 49-51., und auszugeweise bei Brotze, Syll. 1. 230. Vergl. Arndt, H. 150.

3430. E.B. Sylvester heifst den Wiederaufbau der St. Petrikirche zu Riga gut, und befiehlt, daß die Stadt darin von Niemanden, besonders nicht von dem Pfarrherra (Rector ecclesiae parochialis, damals Heinrich Nettelhorst), gestört oder behindert werden soll. D. D. in Castro nostro Pebalge, in vigilia sancti Andree Apostoli (29. Novbr.) 1465. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 105. 106.

3431. Kasimir, erwählter König von Polen und Großfürst von Litthauen, stiftet zwischen Polozk und Riga einen Handelsvertrag. D. D. Wilna, am Tago der Kreuz-Erfindung (3. Mai) 1467. D.

Nach einer beglaubigten Copie bel Brotze, Syll. II. 77.

3432. Des Otto Lode von Toal Testament. D. D. Reuall in des Dekens Huße vppe dem Dome, am Sonntag nach Visitationis Marie (3. Jul.) 1468. D. Nach dem pergamentnen Original, mit 2 anhangenden Siegeln in grün Wachn (des Hans

Nach dem pergamentnem Original, mit 2 abhangenden Stegeln in grun Wachn (des Hans Bremen und Gorwin Dönhof, das Ste war abgefallen), bei Brotze, Syll. II. 181. 182. II. Band. 75 3433. Der Rath zu Riga bezeugt, das Hermen Duncker "vnnses Rades leue medekumpann," der Gesell- und Brüderschaft des Kalands in Riga 12 alte Mark Rig. jährliche Rente für 200 Mark desselben alten Pagiments überlassen und verkauft habe, die auf ein Haus in der Stadt begeben sind. D. D. Freitag nach Quasimodogeniti (14. April) 1469. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. II. 210.

3434. Attest des Dünamündeschen Haus-Comthurs, Dietrich v. Mengeden; gen. von der Dünau, über die von ihm mitvollzogene Einweisung des dem Claus Medeheim verlehnten Gutes (s. Nr. 3423. u. 3424.); imgleichen, daß der O.M. dem Hofe Terweten (wahrscheinlich das eingewiesene Gut) ein Gesinde des Amtes Doblehn zugelegt habe. D. D. am Himmelfahrtstage (11. Mai) 1469. D.

Nach dem Original in Recke's Samml. Nr. LXXX. S. 351—353, und bei Brotze, Syll. II. 265. Das Original, im karl. Prov. Museum besindlich, ist auf ein Quarthiatt Papler geschrieben. In dem in gelb Wacha unter einer Papierscheibe ausgedrückten Siegel erbliekt man zwischen zwei blübneden Stuuden die gekrönte Jaugfrau Marla mit dem Christkinde im linken Arme, und zu ihren Füsen ein unkenntliches kleinez Wapenschild. Umschrift: S: VI-CE. 9MENDATOR IN. DVNEMVNDE.— In der Gegend von Terweten lag an dem noch jetzt leitisch Terwitte, deutsch Terpentin heisenden Flusse eine heldnische Veste gleichen Namens, welche die Ritter etwa um 1261 vergeblich belagerten, worauf sie nicht weit davon Doben (Doblen) erbauten. Erst um 1275 glückte dem O.M. Walter von Nordeck die Eroberung Jener heldnischen Burg. S. Alapeke, S. 67. 108.

3435. Bürgermeister und Rath der Stadt Lübeck transsumiren den Brief König Christiera's von Dänemark, d. d. Lübeck, am Tage Dionysii (9. Octbr.) 1469, worin er dem O.M. Johann von Mengden die auf 15 Jahr versprochene Zahlung von 1000 Gulden rheinisch erläfst. D. D. Lübeck, am Tage Dionysii (9. Octbr.) 1469. D.

In Hiarn's Collect. p. 123. Vergl. Arndt, II. 144. 145.

3436. R.B. Sylvester schreibt an den König von Pelen wegen einer schen 1466 begonnenen Zwiatsache beim Handel zwischen Polozk und Riga, wordber er die streitenden Parteien nicht hätte vereinigen können, sondern zur Klage gehörigen Ortes verweisen müssen; nun verlangten die Polozker, die Rigischen sellten sich vor dem Könige stellen, und hätten ihnen die Waaren arretirt. D. D. Lemaal, am schten Tage der heil. drei Könige (13. Januar) 1470. D.

Nach dem Original, mit des E.B. Secret in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 87.

Danzig, den 28. März 1470, vom Danziger Magistrat, - s. Nr. 3438.

3437. Der O.M. Johann Walthusen von Hersze verlehnt an Sukant und dessen Erben (Ahnen der sogenannten kurischen Könige) einen halben Haken Landes vom Lippeykeschen Lande. D. D. Candau, am sunte Lucas dage (18ten October) 1470. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXVI. S. 365., und bei Bretze, Syll. II. 213.b. Auf dem anhangenden, stark beschädigten, in roth Wach in einer ellbwischnerenn Kapsel gedrückten Siegel ist die Flicht nach Aegypten, unten mit den beiden kleinen Schildchen, deren eins das Ordenskreus, das andere einen Querbalken enthält, abgebildet.— Uebrigeus gehören die Urkunden von dem Il.M. Johann Walthusen von Herse, wegen der kursen Dauer seiden Reglerang, zu den diplomatischen Seltenheiten.

3438. Der Dechant der Rig. Kirche, Dethmar Roper, transsumirt einen Brief des Danziger Magistrats an den Rigischen, d. d. Dantzke, an der myddeweke nah oculi (28. März) 1470. D., worin auf Anfrage erklärt wird, es sei nicht wissentlich, das früher Russen und Litthauer bei ihnen Handel getrieben, ohne in Lübeck oder einer andern Seestadt verkehrt zu haben.\*) D. D. in sacristega sancte Rigen. ecclesie, 6. Febr. 1471. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Dechants-Siegel in roth Wachs, im Stadtarchive zu Riga, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 89.

3439. Bernd von der Borch, gekorner Meister und Landmarschall zu Livland, schreibt an den Rath von Riga, derselbe möge mit seinen Münzmeistern
und andern Verständigen reden, damit diese sich mit den Münzmeistern zu
Reval und Dorpat darüber berathschlagen, wie dem Verderben im Münzwesen
gesteuert werden könne, weil man auf dem Landtage zu Wolmar trachten wolle,
die Münze zu ändern, welche häufig aus dem Lande geführt werde. D. D.
Ergemeß, am Tege omnium Sanctorum (1. Novbr.) 1471. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem Landmarschalls-Siegel, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 293,

3440. B. Martin von Kurland transsumirt auf Bitte des Johann von Olpe, Secretärs des O.M. Bernhard von der Borch, den Ueberlassungsbrief des H.M. Ludwig von Erlichhausen an den O.M. Johann Mengden wegen Harrien, Wierland, Allentaken etc., d. d. Königsberg, am Sonntag Cantate (22. April) 1459 (bei Arndt, II. 149.) D. D. 19. April 1475. L.

In Hiarn's Collect. p. 297.

3441. Der livl. O.M. Bernt von der Borch ermahnt die Stadt Riga, dem R.B. die Instrumente zur Münze nicht nach Kokenhusen verabfolgen zu lassen, auch nicht zuzugeben, daß er Söldner anwerbe, weil alle seine Unternehmungen darauf abzielten, der Stadt und dem Orden mit dem Banne Schaden zuzufügen. D. D. Trikaten, am Tage St. Laurentii (10. August) 1475. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 290., und vollständig ebendas. fol. 294.; abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., IX. X. 556-550.

3442. Der Rath zu Riga verkauft dem Priester Peter Scharn fünf alte Mark Rig. jährliche Rente für 100 Mark Rig. alten Pagiments zur Verbesserung der Vicarie des Altars St. Barbarā im Dom zu Riga, die weiland Peter von Emmeren gestiftet. D. D. Donnerstag nach Lätare (28. März) 1476. D.

Nach dem pergamentnen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 321. b.

3443. B. Johann von Dorpat erläfst Executoriales wider den D.O., und transsumirt darin die Bulle P. Benedict XII., d. d. Avinioni, H. Kal. Maji Pont. a. II. (29. Apr. 1336), mit den in dieser enthaltenen Bullen P. Johann XXII., d. d. Avinione, IV. Idus Febr. Pontif. a.VIII. (10. Febr. 1324), und d. d. ibidem, Non. Maji Pontif. a. XIIII. (7. Mai 1330), und der Conföderation des Rig. Capitels mit dem Orden, d. d. Segewalde, IX. Kal. Maji (23. Apr.) 1316. — D.D. in kathedrali ecclesia Tarbatensi, ultima mensis Decembris 1476. L.

Nach einer alten, von dem erzbischöflichen Secretär Christoph Vrölich als richtig attestirten, gleichzeitigen Abschrift auf 4 Bogen Papier, die mit Ihren langen Seiten susammengeklebt sind, vollständig bei Brotze, Syll. 1 314—321.— Von diesem weitläuftigen Exceptrial-Instrument findet man bei keinem livi. Historiker etwas; nur die Bullen Johann XXII.
und die Segewoldsche Conföderation stehen bei Doglel, V. 40—44. Die Bulle Benedict XII,
ist sonst unbekannt. Vergl. Nr. 3333.

Rom, 4. Febr. 1478, von P. Sixtus IV., - s. Nr. 3449.

a) Die Poloaker wollten nämlich ihre Waaren selbst aus Riga verschiffen, und verlangten, König Casimir von Polen solle ihnen diese Freiheit verschaffen.

3444. P. Sixtus IV. bestätigt dem Rig. Rathe dessen von alten Zeiten her ausgeübte Gewohnheiten: 1.) auf Meth und Bier, das in der Stadt gebrauet wird, eine Accise zu setzen; 2.) die bona caduca zum Besten der Stadt zu confisciren; 3.) Maaß und Gewicht einzurichten; 4.) die Stadtämter zu besetzen, ausgenommen das des Archiprätors oder Erzvegts. D. D. Romae, IV. Id. Febr. (10. Febr.) 1478. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit der bleiersen Bulle an roth- und gelbeeidener Schuur, bei Brotze, Syll. I. 92. b. 93. — Eine Bulle gleichen Inhalts von P. Innoceus Vill., d. d. Ronne, XII. Kail. Jul. 1489, findet man, nach dem Original abgedruckt, in Hupel's n. nord. Musc., III. IV. 714.—719.

3445. Vergleich zwischen Polozk und Riga über die seit 1466 obschwebenden Handelsstreitigkeiten, nachdem die Rigischen den Polozkern für den erlittenen Schaden 100 Kbl. erlegt hatten: es soll hinfort den alten Verträgen nachgelebt werden, und wenn wieder Streitigkeiten vorfallen, soll man sich an den Prinzipal halten. D. D. Polozk, den 22. Julius 1478. R.

Nach dem Original, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L 91.

3446. B. Simon von Reval und der Comthur zu Reval, Freitag von Loringhave, vergleichen den Abt Erdmann von Padis mit Hinrich Brabeck und Goswin Dönhof, wegen der Lehensansprüche des B. Petrus zu Oesel, über den Besitz des halben Schlosses zu Kasti mit dem ganzen Hofe Kaypkull im Kirchspiel zu Mernema, und des Dorfs Rappel etc. D. D. Reval, Freitag nach Sanct. Sanctor. (6. Novbr.) 1478. D.

In Hiërn's Collect. p.506—508., und im Ausruge bei Brotze, Syll. I. 241. Am Original hingen die Siegel des Revalschen Bischofs und Comthurs, des Abts von Padis und des Goswin Dönde.

3447. Der Cardinalis Neapolitanus, Episcopus Albanensis, als ernannter Richter über einen Streit zwischen E.B. Sylvester und einigen Geistlichen, Bürgermeistern und Rathsherren von Riga, welche sich über die unbillige Execution des E.B. in einer von ihm gesprochenen, nichtigen Sentenz beschweren, erlätst litteras compulsorias wegen Auslieferung der Acten und Schriften in dieser Sache. D. D. Romae, 21. Febr. 1479. L.

Nach Hiärn's Collect. (pag. -?) auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 242.

3448. B. Simon von Reval erläfst Executoriales an den B. Peter von Oesel wegen Zurückgabe des sechsten Theils dieser Insel, den besagter Bischof der Stadt Riga widerrechtlich genommen hatte. D. D. Wittenstein, den 9. Jun. 1480. L.

Nech dem pergamentsen Original, mit des Bischofs kleinerem (rundem) Siegel in roth Wachs, im Stadturchive zu Riga, auzugsweise bei Brotze, Syll. 196. — Der Deputirte des Revalschen Bischofs, der diese Executoriales überbrachte, fand kein Gehör, sondern reisete zurück, und schlug 1481 einem Recefs darüber in Alt-Persau an die Thomaskirche, in Neu-Persau au die Parochiafkirche St. Nicolai, auch in Reval au die Domkirche St. Mariä und des hell. Geistes au.

3449. Johannes de Keren, Prier Praedicaterum, und Hinricus Vofs, Gardianus ordinis fratrum minorum in Riga, citiren, laut der Bulle P. Sixtus IV., d. d. Romae, Prid. Non. Febr. (4. Febr.) 1478, den E.B. und das Capitel von Riga wegen einer Schuldforderung der Stadt an den E.B. Johann von 975 Mark, wofür der Stadt verschiedene Dörfer versetzt waren. D. D. Riga, den 19. December 1480. L.

Nach dem pergamentnen Original mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugeweise bei Brotze, Syll. L 96.

Wien, 22. April 1481, von Kaiser Friedrich III., - s. Nr. 3451.

3450. O.M. Berendt von der Borch erneuert der Stadt Fellin ihre früheren Privilegien auf das Rig. Rocht und andere Berechtigungen, nachdem sie von den "snoden affgesneden" (schnöden, d. i. grausamen, und abgeschnittenen, d. i. von der katholischen Kirche getrennten, schismatischen) Russen verbrannt worden. D. D. Wenden, Mittewoch nach Bartholomai (29. Aug.) 1481. D.

en. D. D. Wenden, Mittewoch nach Bartholomai (29. Aug.) 1481. D. Nach dem pergamentnen Original, woran das Siegel fehlte, bei Brotze, Syll. II. 126. 127.

3451. B. Simon von Reval, Postulatus der Rig. Kirche, transsumirt das Schreiben Kaiser Friedrich III., d. Wien, den 22. April 1481. D., worin er den Unterthanen des Stifts Riga anzeigt, daß er dem O.M. Bernhard von der Burk die Stiftsregalien zur Lehn gegeben, und sie bei Strafe zum Gehorsam gegen ihn anweist. D. D. in castro Wenden, den 13. Novbr. 1481. L.

In Hiarn's Collect. p. 521. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., III. IV. 635.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. I. 323 b.

3453. Der kurländ. B. Martin und der Goldingensche Comthur Dietrich von Altenbockum treffen eine Einigung wegen der streitigen Gränze zwischen den Dörfern Wangen, im Stifte, und Terlau, im Goldingenschen Gebiete. D. D. Schlofs Pilten, am Michaelis-Tage (29, Septbr.) 1488. D.

Nach dem pergumentnen Original, welches das kurl. Prov.Museum bewahrt, in Reck's Samml. Nr. XI. S.54—56. Hieran hingen folgende zwei Slegel an Pergumentstreiffen: 1.) dan Slegel des B. Martin in roth-Wachs in einer gelbwächserner Kapsel: Eline von Strahlen umgebene und auf einem halben Monde stehende Maria, mit dem Christkinde auf dem linken Arme, unten in zwei kielnen Schilden, zur Rechten das Lamm mit der Stegerfahne, zur Linken eine strahlende Sonne. Umschrift: SECRETVM MARTINI DEI GRA EFI CYRONIEN.
2.) Das Amtssiegel des Goldingensehen Comthurs in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, mit dem weiter unten (Nr. 3559.) beschriebenen von ganz gleichem Stempel.

3454. Johann Orgas, Decr. Dr., Decanus Osiliensis, Domherr zu Oesel und Dorpat, Officialis des öselschen B. Peter, transsumirt einen Brief des päpstl. Auditors Guilielmus de Perusiis, d. d. Romae, 18. Septbr. 1488, worin im Namen des Papstes Rath und Gemeinde der Stadt Riga absolvirt wird. D. D. Hapsal, den 20. Jul. 1499. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Decans in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 106.

3455. Burchard, erwählter Prior und der ganze Convent des Klosters Padis geloben, den Herr-Meister und seinen Ordensherrn, Herrmann Boy, von der "innemunge" des Klosters schadlos zu halten, und, wo es von Nöthen, "wider Versegelation zu thuen." D. D. Schloß Padis, am Tage vor St. Matthäi Apost. (20. Septbr.) 1499. L.

Auszugsweise in Riāru's Collect. p. 235., und bei Brotze, Syll. I. 243. Am Original das Convents-Insiegel mit der Umschrift: SIGILLVM MONASTERII PADIS. Das luwendige des Siegels war zerbrochen, und nur noch zu erkennen, dafs zwei Heilige darauf gewesen.

3456. Der p\u00e4pstliche Auditor, Olgerd Durcep, tr\u00e4gt \u00e4ber den Proce\u00eds der Stadt Riga wegen des ihr weggenommenen sechsten Theils von Oesel, welchen IL Basel. sie verloren, wovon sie aber appellirt hatte, dem Decan in Riga und dem Propst in Dorpat ein Zeugenverhör auf. D. D. Romae, den 6. Novbr. 1489. L. Nach dem pergumenteen Original, mit dem Siegel des Ausstellers in roth Wachs in ei-

ner hölgernen Kapsel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 107.

3457. B. Simon von Reval bekräftigt die Richtigkeit des von E.B. Michael ausgestellten Zeugnisses über die Unschuld des D.O. in Livland, und über die Beilegung aller Irrungen mit demselben. D. D. in castro nostro Vegenud (Vegevur, Fegefur), die solis, 23. Jan. 1491. L. la Hišru's Collect. p. 231., und bei Brotze, Syll. I. 244.

3458. E.B. Michael attestirt, dass die Stadt Riga ihm, als ihrem rechten Vater und Herrn, und denen, welche er dazu ziehen würde, nämlich den Bischösen Theodorich von Dorpat und Martin von Kurland, die Beilegung ihrer Streitigkeiten mit dem Orden übertragen, und er dieses Geschäst übernommen habe, und auf dem nächsten Tage (Landtage) zu Wolmar ausführen wolle. D. D. "vppm parwercke" (? etwa: Vorwerke?), Dinstag nach Oculi (den 8. März) 1491. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit dem anhangenden oralen Siegel des K.B., im Rig. Starteribre, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 100. Vergl. Il upel's n. nord. Misc., St. XVII. S. 50., wo Parwerke als gleich mit Paclwerk (Hakelwerk) angegeben wird.

3459. Reversalien der Stadt Riga über ihren Vergleich mit E.B. Michael. D. D. Riga, dess Middages vor Vrbani (22. Mai) 1493. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großen Stadtsiegel in gelb Wachs, im Rig-Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 169.

3460. Der O.M. zu Livland empfiehlt dem Rig. Rathe die Sache seines Hofrichters, Luloff Vorstenberch, und des Johann Strick wegen einer Forderung an gewisse Renten, daß solche ohne Verzug abgemacht werden möchte. D. D. Wenden, am Tage der Kreuz-Erfindung (3. Mai) 1494. D. Nach dem papieraen Original bei Brotze, 8311. II. 99.

3461. Ein vom Prior der Prediger-Mönche zu Riga, Jacob von Brugen, an Herrmann Keyserling ertheilter Ablafs, wodurch dessen Frau und Kinder aller Verdienste des Ordens (der Dominikaner) theilhaftig gemacht werden. D. D. Riga. 1495. L.

Nach dem pergamentnen Original, das sich im knrl. Prov. Museum befindet, in Recke's Sammi, Nr. XXXVI. S. 211, 212, und als Facsimile bei Brotze, Syli. II. 186. Auf dem aurückgeschlagenen unteren Theil dieser Urkunde, wo das Pergamentstreifehen zur Befestigung des Siegels durchgezogen ist, lieset man zur Rechten die Worte: "Gegenen in dem V und negesten Jare;"- und zur Linken: "do slepp ik bij lij weken na passchen do schach myne Kost myt Anne jm XCVsten jare;" d. h.: da schlief ich ihr bel, drei Wochen nach Ostern, da war meine Hochzeit mit Anne im 1495. Jahre. Der Ausdruck "beischlafen" wurde nämlich in jenen Zeiten sensu honesto, statt: Beilager halten, gebraucht, und es findet sich sogar einmal in einem alten Aufsatze, dass der Verfasser von sich selbst sagte: "A° 15... schlep ich der Anne by, God geve tor ewigen Seligket." Kost oder Köste aber hiels damals eine Hochzeit, und heifst noch jetzt hin und wieder in Preußen so. Es scheint beinahe, daß Keyserling diesen Ablass schon vor seiner Hochzeit erhalten, und, nach deren Vollziehung, den Tag auf der Urkunde notirt habe, oder, was wahrscheinlicher ist, durch einen Andern habe notiren lassen. Die Worte: "Gegenen in dem V vnd negesten Jare" mögen hingegen wohl aur Erlänterung der damals noch ungewöhnlichen, in der Urkunde vorkommenden, arabischen Fünfe belgeschrieben seyn. Die Jahrzahl ist nämlich so geschrieben: "Anno domini M°CCCC" nonogesimo 7º." Das letzte Zahlzeichen steht für 5, da man bekanntlich die arabische Fünf anfänglich, ehe diese Zahlen allgemein in Gebrauch kamen, mehrentheils also schrieb; ja, nachher kehrte man sie sogar um, z. B. IFIF statt 1515. Die Sieben schrieb man aber zum Unterschiede ∕A. — Von dem an dieser Urkunde befindlich gewesenen Siegel war fast alles abgefallen, und nur noch eine kleine Spur vom rothen Wachs übrig.

3462. O.M. Wolter von Plettenberg verbietet der Stadt Riga ernstlich, fernerhin zu münzen, bis er sich mit dem E.B. beredet haben würde, wie es damit zu halten sei. D. D. Wenden, Dinstag nach Matthäi Apost. (26. Septbr.) 1497. D.

Nach dem papiernen Original im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 293.

3463. Robrecht Sefswegen, "gudeman der hilgen kerken to Rige," bescheinigt, von Gerde Lynden, Stiftsvogt zu Kokenhusen, 200 Mark Rig. eingelöstes Geld empfangen zu haben, welches zu E.B. Sylvester's Zeiten für einen Priester zu Sefswegen abgelegt worden, damit Berson als eigenes Kirchspiel bestünde, und welches er jährlich "in der gemeynen betalnige to Lemzell alse de geholden wert in den pinxten na gewonheyd" zu verrenten verspricht. D. D. Lemsal, 1497. D.

Nach dem pergumentnen Original, mit des E.B. Michael Secret und des Ansstellers Siegel, das erste in roth, das andere in gelb Wachs, im Rig. Stadiarchite, aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 110.

3464. Abt Michael von Padis vergleicht sich mit dem Abte des Klosters Kenna (?), Johannes, wegen gewisser Fenster in ihren an einander gränzenden Höfen (Häusern) in Reval. D. D. Reval, Freitags vor der heil. Dreifaltigkeit (24. Mai) 1499. D.

in Hišra's Collect. p. 430., und im Auszuge bel Brotze, Syll. l. 246., mit des Abtes von Padis Amtssiegel.

3465. Hochzeits-Ordnung des Rig. Magistrats aus dem 15ten Jahrhundert. D.

Nach dem papiernen Original, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 61.

3466. B. Johann von Dorpat empfiehlt die Sache seines Vicarius und Predigers M. Nicolaus dem Rig. Magistrat. D. D. vpp vnssem Slothe Darpthe, am Auende Sancti Anthonii (16. Jan.) 1500. D.

Nach dem papiernen Original, mit aufgedrücktem Signet des Bischofs, auszugsweise bei Bruze, Syll. 1. 283. b. Dieser Brief ist nicht durch seinen Inhalt, sondern am durch das Siegel merkwärdig, welches beweiset, das jener B. Johann der Familie Buthöwden angehört. Es stellt nämlich in einem mit einer Bischofs-Mütze gekrönten Schilde neben einander das Dörptsche Stiftswapen (Schlüssel und Schwerdt im Andreaskreuze) und das Buxhöwdensche Familienwapen (ein gezinnter Mauerglebel) dar.

3467. Der Goldingensche Comthur, Heinrich von Galen, belehnt Panneyke und seine Erben mit einem Stück Landes im Gebiete zu Goldingen. D. D. Goldingen, am St. Lucien-Tage (13. Decbr.) 1500. D.

Nach dem pergamentaen Original in Recke's Samml. Nr. LXXXVII. S. 367., und bei Brotze, Syll. II. 216. Das Siegel war abgefallen.

3468. Der Rath zu Amsterdam schreibt an den Rig. Rath, daß einige Schiffherren aus seinen Mitparten im vergangenen Sommer zu Riga von Herrn Görlich und dem (oder bloß: dem) Comthur zu Mitau arretirt seien, für welche der Rig. Rath gutgesagt, was der Amsterdamer mit Dank erkennt, und daß er der Sache wegen auch an den livl. O.M. geschrieben. D. D. den 22. März 1501. D.

Nach dem paplernen Original bei Brotze, Syll. Il. 119.

3469. B. Nicolaus von Reval überträgt dem Simon Groten die durch freiwillige Entsagung des Thomas Vorman erledigte Pfarrkirche zu Luderade (?), und setzt ihn zu deren Pastor ein. D. D. Reval, den 6. Aug. 1501. L.

In Hiarn's Collect. p. 259.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 246.

3470. Der Dörptsche Rath meldet dem Rigischen, daße er nach dem letzten Abscheid des Landtags zu Wolmar und der Städte-Versammlung ("vorgaderinge") zu Walk, nebst dem Revalschen Rath den Process der Rigischen mit den Pernauschen Kausleuten wegen der in der Fehde weggenommenen Schiffe entscheiden solle; daher die Pernauschen ihre Beweise zu bringen ermahnt wären, und gleiches von den Rigischen erwartet werde. D. D. am Sonntage nach St. Egidii Abbatis (3. Septbr.) 1501. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem Stadtsiegel von gelbem Wachs unter einer Papierschelbe, auszugeweise bei Brotze, Syll. I. 320. b. Das Stadtsiegel zeigt sich hier als Schlüssel und Schwerdt, in's Andreaskreuz gelegt, und hat die Umschrift: SECRETVM CI-VITATIS TERBATI.— Ueber die Sache vergl. Nr. 2453., wo die Entscheidung.

3471. Abt Michael zu Padis transsumirt und bestätigt den Verkaufsbrief des Abts Nicolaus, d. d. 1345, feria V. post dom. Cantate (28. Apr.) L., über die Insel Raghoe nach schwedischem Rechte für 34 Mark Silbers. D. D. Padis, defs Dingste Dages Quasimodegeniti (5. Apr.) 1502. D.

In Hiërn's Collect. p. 167.

3472. B. Johann zu Ratzeburg überträgt die Ausführung des an den Bischof von Ratzeburg und die Praepositos Tarbatensis et beate Marie Colbergensis Caminensis dioc. ecclesiarum gerichteten Auftrag des Conciliums zu Basel, d. d. XVI. Kal. Jan. 1434, wegen Beschützung der Rig. Kirche gegen "nonnulles iniquitatis filies a quorum oculis timor dei abscessit" (den Orden), den Erzbischofen von Cölln, Magdeburg, Bremen und...., den Bischöfen zu Utrecht, Münster, Halberstadt, Hildesheim, Lübeck, Camin, Verden, Schweriu, Paderborn, Minden, Osnabrüg, Merseburg, Naumburg, Meissen, Breslau, Lübeck, Tarbat, Ozel, Curland, Reval, Warmeland, Sambie, Pomesanien, Wladislau und Wilha, den Aebten zu Valkena, Tarbat und Padis, weil er zu viel Abhaltungen habe. D. D. Razeburch, secunda octava (den 15.) mensis Julii 1502. L.

Nach dem pergam. Original, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 75.

3473. Der O.M. Wolter von Plettenberg verlehnt an Draggun und dessen Erben zwei Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Goldingen, unter dem Vorbehalt, daße er und seine Erben dem Goldingenschen Comthur mit einem Pferde zur Heerfahrt folgen, auch, wenn man ihrer bedürfe, sieh zu Versendungen mit einem Pferde willig finden lassen sollen. D. D. Wenden, am Abende Thomae Apostoli (20. Decbr.) 1503. D.

Nach dem pergamentaen Original in Rocke's Samml. Nr. LXXXVIII. S. 360., und bel Brotze, Syll. II. 216. b. Das anbingende, in roth Wachs in einer gelbwichnernen Kapsel godrückte Siegel hat die gewöhnliche Abbildung der Fiucht nach Acgypten, unten mit den beiden kleinen, das Ordenskreuz und das Plettanbergsche Geschlechtswapen enthaltenden Schildehen zum Gepräge, mit der Umschrift: SIGILLVM MGRI LIVONIE.

3474. O.M. Wolter von Plettenberg belehnt Andreas Penneck, 'den Cursken konyngh," wegen seiner im letzten russischen Kriege dem Orden geleisteten Dienste mit einem Haken Landes im Gebiete und Kirchspiele Goldingen, imgleichen mit einem Heuschlage und dem Rechte, eine Mühle zu bauen. D. D. auf dem Ordens-Schlofs Neuermühlen, am Abende Bartholomaei Apost. (23. August) 1504. D.

Nach dem pergamentnen Original in Rocke's Samml. Nr. LXXXIX. S. 871. a., und bei Brotse, Syll. II, 216. b. 217. Das anhängende, in roth Wachs in ciner gelbwichsernen Kapsel gedrückte, herrmeisterliche Siegel ist mit dem an Nr. 3473. befindlichen von eineriei Stempel.

3475. Herrmann von Vordenn, Haus-Comthur zu Riga, und Johann von Schedingen, Kirchherr zu Trikaten D.O., quittiren den Rig. Rath über empfangene Collectengelder. D.D. Riga, 1507. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Haus-Comthurs Siegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 111.

3476. Der Rath zu Lübeck warnt den Rigischen vor den Kaperschiffen ("vthligger") des Königs von Dänemark, die gegon schwedisches Gut ausgesandt werden, aber alle Kauffahrer anhalten und wegnehmen. D. D. Montag nach Gerdrut virginis (22. März) 1507. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 76.

3477. Des Zaren Wassil Beifriede mit dem livl. O.M., dem E.B. von Riga, dem Bischof von Dorpat und allen Bischofen und Landen von Livland auf 14 Jahre, vom Annunciationis-Tage 7017 bis dahin 7031. D. D. in grotte nowegarden, im mande marti vif unde twintich 7017 (1509). D.

In Hiërn's Collect. p. 466-428. Das Original hat 8 Siegel gehabt. Einen Aussug dsraus a. ebendas. p. 73. mit der unrichtigen Jahrzahl 1517; einen andern bei Brotze, Syll. L. 249.

3478. Des Zaren Wassil Beifriede mit Livland auf 14 Jahre, in Betreff der Handelsfreiheiten von Pleskow. D. D. tho Grotenowgarden, 7017 (1509). D.

In Hiārm's Collect. p. 584—605., und im Aussuge bei Brotze, Syll. L 247. Am Original haben schn Slegel gehangen. Vergl. über diesen und den verhergehenden Tractat Arnatt, H. 177. b., Samml. russ. Gesch., V. 495., Gadeb. livl. Jahrb., I. 2. S. 275., Karamsin, D. Ueb, VII. 22., Index Nr. 2554. 2555., Bd. II. S. 143. Beide Tractate sind besondere, obwohl Vicies in ihnen gleich ist; sie sind aber leicht zu verwechseln.

3479. Ein Vicarienbrief des Rig. E.B. Jaspar Linde für den Official Andreas Trebach ad altare Sancti Inonis in Capella Elizabeth. D. D. Riga, 1510. L.

Abschriftlich in Brotze's Syll. I. 111. (mit den Schriftzügen des Ortginals), und in Reck's Şamml. Nr. XCI. S. 375. An dem im Rig. Stadtarchive aufbewahrten, auf Pergament geschriebenen Ortginal hängt das erzhischöfliche Serret in roth Wachs in gellwichnerner Kapsel. Es enthält einen quadrirten Schild, in welchem Bliehofs- und Kreuz-Stab üben einander gelegt, mit einem Lindenbaume, als das E.B. Geschlechts-Wapen, abweeheln. Die Umschrift laustet: SIGILL-WM. IASPAR. SANOTE. RIGE. KOZI. ARCHIKEP.

3480. O.M. Wolter von Plettenberg klagt gegen den Rath von Riga, daß die goldne Münze zu hoch stehe, und eröffnet demselben, daß er einige Gulden im Werthe herabgesetzt habe, worüber der Rath den mitgeschickten Befehl an Kirchen und Rathhaus, auch we sonst nöthig, anschlagen und vom Rathhaus abkündigen lassen solle. D. D. Rujen, am Sonntag Cantate (28. Apr.) 1510. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem Secret des Meisters, im Auszuge bei Brotze, Syll. 1. 293.

3481. E.B. Jasper und O.M. Wolter von Plettenberg setzen den Werth des unbeschnittenen Hornguldens auf 32 Schillinge, und bestimmen den Werth anderer ausländischen Münzen, die auf den Gehalt des Hornguldens zwar geschlagen eind, aber ihn nicht haben. D. D. .... Freitag Inventionis sancte cruce (3. Mai) 1510. D.

Nach dem Original, mit belder Aussteller Siegeln, im Auszuge bei Brotze, Syll. 1. 300. II. Band. 3482. O.M. Wolter von Plettenberg bestätigt der Stadt Fellin die ihr vom O.M. Bernde von der Borch erneuerten Privilegien. D. D. Fellin, Dinstag nach Matthaei Apost. (24. Septbr.) 1510. D.

Nach dem pergam. Original, mit dem Siegel des Meisters, bei Brotze, Syll. II. 128.

3483. Ausspruch des Mannrichters in Harrien, Reinholt Treiden, und seineiden Beisitzer, wegen vormundschaftlicher Verwaltung der Ropschen Güter, "als sie von weltlicher Macht halben des H.M. zu Preußen Gericht hielten." D. D. vp dem slote to reuull, vp der Kindere dach (28. Dec.) 1510. D.

Nach dem in der Klein-Roopschen Brieflade befindlichen, pergamentnen Original, mit dem Siegel des Mannrichters von grün Wachs in gelbwächnerner Kapsel, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 287.

3484. Herzog Bugslaff zu Pommern giebt den Rigischen, Revalschen und Dörptschen Sendeboten freies Geleit in seinem Fürstenthume "hen vnd weddervmme." D. D. Stettin, Donnerstag nach Jubilate (den 15. Mai) 1511. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem anhangenden großen Siegel des Herzoge in reth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszagsweise bei Brotze, Syll. I. 112.

3485. E.B. Jasper von Riga schreibt dem Rig. Rathe, die Münze nicht geringern Korns oder Gepräges schlagen zu lassen, als zu seines sel. Vorfahren Zeiten gebräuchlich gewesen. D. D. Ronneburg, Dinstag nach Quasimodogeniti (20. April) 1512. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. I. 295.

. 3486. Abt Lambert von Valkena bezeugt die Beilegung einer auf dem Landtage zu Wolmar von E.B. Jasper, B. Bernhard von Dorpat und O.M. Wolter von Plettenberg an den Vogt von Karkus, Herrmann Overlaker, zur Vermittelung überwiesene Streitsache seines Klosters mit Fromhold von Tiesenhausen om Kawelecht wegen eines Heuschlages. D. D. Valkena, Dinstag vor St. Jürgen (18. April) 1515. D.

In Hiarn's Collect. p. 311-313.

3487. Paulus de Capisuchis, V. I. D., pspstlicher Capellan und Auditor, citirt den Landmarschall, weil er der Stadt die Güter "a loco ubi Naba instait in slumen Semigallorum per ascensum sumnins usque ad terminos villae Putelene et illorum de Dalen" wegnehmen wollte, und besiehlt, diese Citation an die Thüren der Metropolitankirche zu Riga und der Parochialkirche des Städtchens Rop anzuschlagen. D. D. Romae, ult. mensis Julii 1515. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Ausstellers in roth Wachs in einer hierernen Kapsel an rothhänfener Schnur, im Rig Stadturchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 113.

3488. E.B. Jasper von Riga empfiehlt dem Rig. Rathe dem Albrecht Wylden, welchen er zu seinem Münzmeister augenommen. D. D. Ronneburg, am Abend Nicolai (5. Decbr.) 1517. D.

Nach dem papiernen Original hei Brotze, Syli. 1. 207.; abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., XVII. 92.

3489. Zar Wassil, Kaiser und Herrscher aller Reussen, schließet mit dem O.M. Wolter Plettenberg, dem Rig. E.B. und allen Landsassen und Städten von Livland einen Beifrieden auf 10 Jahre, vom 1. Septbr. oder dem Tage Egidii abbatis 7030 bis 7040 (1522—1532). D. D. Großnowegrod, im Jahre 7030, n. Chr. 1522. D.

la H.Iśra's Collect. p. 482-500., und im Aussuge bei Brotze, Syll. I. 251. An dem Original haben gehangen die Sloged des Grofsfürzten, des E.B. und des O.M. Vergt Arndt, Il. 184. und Gadeb. Jahrb. I. 2. 8. 203.

3490. Johann (Blankenfeld), E.B. zu Riga, Bischof zu Dorpat und Reval, bestätigt und transsumirt E.B. Jasper's Confirmation vom 20. Aug. 1523 über die Vereinigung der Ritter- und Mannschaft des Erzstifts wider die samende Hand (s. Nr. 2912.). D. D. Lembsel, Dinstag nach Vincula Petri (2. August) 1524. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem kleineren Siegel des E.B. in roth Wachs in gelbwichserner Kapsel, im livl. Ritterschufts-Archive, bei Brotze, Syil. II. 30.

3491. O.M. Wolter von Plettenberg vereinigt sich mit der Stadt Riga, da sie nach E.B. Jaspers Tode keinem neuen Erzbischof mehr huldigen wolle, dahin, ihr alleiniger Landesberr zu seyn, und sie bei ihren Freiheiten und Privilegien zu schützen; wobei er noch einiges Streitige wegen der Gränze längs der Misse, bei Bebberbeck und Babat, regulirt. D. D. Riga, am Tage Matthaei Apostoli (21. Septbr.) 1525. D.

Nach dem pergamentnen Original mit folgenden Siegeln: 1.) des O.M. in roth Wachs; 2.) des Landmarschalls in grün Wachs; 3.) des Goldingenschen Comthurs Gert ron der Brüggen in gelb Weshs, im Rig. Stadtarchive, aussugsweise bei Brotze, Syll. I. 114.

3492. Johann, E.B. zu Riga und Bischof zu Dorpat, transsumirt Kaiser Maximilian's Privilegium vom Jahre 1505 (s. Nr. 2518.) wegen eines dreijährigen Zolles von allen nach und aus Livland geführten Waaren. D. D. Ronneburg, Donnerstag nach St. Jacobi (den 26. Julius) 1526. D.

In Hiärn's Collect. p. 228-231.; im Auszuge bei Brotze, Syil. I. 254.

3493. O.M. Wolter von Plettenberg verlehnt dem Jochim Pinnow die Ordenskirche zu Owtzen (Autz) auf dessen Lebenszeit, und beruft ihn zum Prediger an dieser Kirche. D. D. Wenden, Midwekenne nha Innocentium (28. December) 1530. D.

Nach dem in der Brieflade des Gutes Stiraen in Kurland befindlichen, pergamentsen Original, mit dem anhangenden Siegel des O.M. von roth Wachs in gelbwächserner Kapsel, bei Brotze, Syll. I. 288. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 396.

3494. O.M. Plettenberg meldet dem Rig. Rathe, daß er dem Wolfgang Nachhaft, Münzmeister, die Mark auf 500 oder 600 Pfennige zu schlagen vergönnet habe, worin derselbe nicht zu behindern sei. D.D. Wenden . . . . 1531. D.

Nach dem pergamentnen Original im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 208.

3495. O.M. Plettenberg meldet dem Rig. Rathe, daß viel falsche Münze in's Land geführt, auch des Meisters Stempel nachgegraben, und damit schlechte Münze von lauter Kupfer geprägt werde, welche verbeten und nach deren Urhebern geforscht werden solle. D. D. Ruyen, Mittwoch nach Divisionis Apostolorum (20. Julius) 1531. D.

Im Auszuge bei Brotze, Syll, I. 302.

3496. Der Rath und die gemeine Ritterschaft des löbl. Erzstifts Riga, und Bürgermeister, Rath und die Gemeinheit der ehrbaren Stadt Riga vereinigen sich, so wie die evangelischen Stände im römischen Reiche, das lautere Wort Gottes zu schützen, den vom Kaiser geordneten Landfrieden zu beobachten, und Gott, was Gott gehört, und der Obrigkeit das Ihre zu geben. D. D. Riga, Donnerstag nach Circumcisionis Domini (4. Januar) 1532. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangendem Siegel der erzatiftlischen Ritterschaft (a. Nr. 3656.) in grön, und dem großen Stadtsiegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugweige bei Brotze, Spill. 115.

3497. Wilhelm von der Balen, anders Fleck genannt, Comthur zu Windau, vereinigt sich mit der Stadt Riga, so wie die evangelischen Stäude im
römischen Reiche sich verbunden, bei dem göttlichen Worte und dessen Evangelio zu beharren. D. D. Riga, Dinstag nach Conversionis Pauli, den 30. Januar 1532. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem (Privat-) Siegel des Comthurs in grün, und dem großen Stadtsiegel in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Still. 1.13.

3498. König Friedrich von Danemark ertheilt der Stadt Riga über alle Privilegien und Freiheiten, die sie von seinen Vorfahren erhalten, eine Bestatigung. D. D. Kopenhagen, Sonnabends nach Jacobi (27. Julius) 1532. D.

Nach dem pergamenten Original, mit dem zerbrochenen großen Siegel des Königs in roth Wachs in gelbwichserner Kapsel, im Rig. Stadtarchive, auszogsweise bei Brotze, Syll. L. 116.— Ein Transsumt dieser, Confirmation von Herzog Magnau, d. d. vfl vaserm Hause Pilten, den 13. Oct. 1568. D., mit des Herzogs großem Insiegel, liegt auch im Rig. Stadtarchive, s. Brotze, Syll. L. 137.

3499. Der Doblensche Comthur, Jürgen von Hoyte, ertheilt, als Commissarius des O.M. Wolter von Plettenberg, eine Bescheinigung über das vor ihm und seinen zwei Beisitzern, Philipp von der Brüggen und Johann Schönberg, abgelegte Zeugnits des Johann Treiden, Jacob Hentzen und Heinrich Drosten in einer zwischen dem Haus-Comthur zu Dünamünde, Goedert von der Recke, und den Rigischen Bürgern, Einwohnern und Kaufgesellen, Andreas Schmet, Godert Ferber und Jasper Schomaker, obgewalteten Streitsache. D. D. Riga, Freitags nach Nativitatis Mariae (13. Septbr.) 1532. D.

Nach dem pergamentuen Original, mit dem anhangenden Siegel des Comthurs in gelb Wach, im kurl. Frov.Museum, sbechriftlich in Recke's Sammi. Nr. XLV. S. 232—2320, mud bei Brotze, Sjil. II. 187.— Das Siegel ist dasselbe, velches bei Nr. 3890, beschrieben ist.

3500. B. Herrmann von Kurland verspricht dem Rig. Rathe, die vor Kurzem geborgenen Güter gegen eine Erkenntlichkeit an seine Diener und Bauern zu verabfolgen, und erbietet sich, gegen eine ehrliche Erkenntlichkeit an Salz, die nachher jährlich zu wiederholen, den Kaufleuten zu gestatten, daß sie auf Domesnäs ("Dobesnesth") eine Feuerbake ("Kennynge") aufbauen. D.D. Dondangen, den 6. Novbr. 1532. D.

Nach dem papiernen Original im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 116. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 388.

3501. Albrecht, M.Gr. zu Brandenburg und Herzog von Preußen, verbindet sich mit der Stadt Riga zum Schutze des Wortes Gottes. D.D. Freitags nach Nativitatis Christi (27. Decbr.) 1532. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem großen Siegel des M.Gr. in roth Wachs in gelbwächserner Kapsel, im Rig. Steddarchive, ensaugsweise bei Brotze, Syli. I. 117. — Im Steddarchive liegt such noch ein Schutz- und Vereiniquaphrief zwischen dem M.Gr. and der Stadt Riga gleiches inhalts, doch nicht von Wort zu Wort derselbe, d. d. cod., mit 2 Siegeln, nämlich des M.Gr. in roth und dem größern der Stadt in gelb Wachs; a. Brotze a. a. 0. — Das Reversal der Stadt Riga a. unter Nr. 3007.

3502. O.M. Wolter von Plettenberg confirmirt die Buersprake (Bürgersprache, Stadtgesetze) der Stadt Fellin mit wörtlicher Inserirung derselben. D. D. Wolmar, den 2. Febr. 1533. D.

Nach dem pergam. Original, mit dem Meister-Siegel bei Brotze, Syll. II. 120. 130.

3503. Derselbe verichnt der Stadt Fellin zum Behuf einer Ziegelscheune ein Stück Land im Dorfe the Peikull. D. D. Wolmar, Mittwoch nach Purificationis Marie (5. Febr.) 1533. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Melster-Siegel, bei Brotze, Syll. II. 131.

3504. Des erzbischöflichen Coadjutors Wilhelm, M.Gr. zu Brandenburg. Verbindung mit den livl. Ständen. D. D. Wenden, Dinstag nach Judica, den 1. April 1533. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit den anhangenden Siegeln: 1.) des Coadjutors, 2.) des Landmarschalls in grün Wachs, 4.) ein kleines in roth Wischs, vermuchlich den Domherra Matthia Unverfehrt, 5.) des Joh. von Lode in reiht, 6.) des Secret der erzstiftlischen Ritterschaft, 7.) das Siegel der Wick-Oeselsehen Ritterschaft, beide in grün Wachs, und 8.) ein leerer Riemen für das Siegel der Stack Riga, — im Rig Stadiarchive, anszugaweise bei Brotze, Syll. I. 119, wornsch Arnaft, Il. 203, zu berichtigen.

3505. O.M. Wolter von Plettenberg giebt die litthauische Straße über Bauske von nächstfolgendem Michaelis auf drei Jahre frei, unter gewissen Einschränkungen, als dem Verbote der Ausfuhr von Pferden, verbotenen Waaren, als Büchsen, Kraut, Loth, getrocknete und gesalzene Fische u.s.w. D.D. Wenden, am Abend Petri et Pauli (28. Junius) 1533. D.

Nach dem Original im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 120.

8506. Der römische König Ferdinand bestätigt, an Statt kaiserl. Majestät, auf Anhalten des Q.M. Plettenberg, die mit Bewilligung und Zulaß Wolters von Gronberg, Administratoren des D.O. in Preußen und Meisters in Deutschnud Welschland, als Obersten, geschehene Wahl des jetzigen Landmarschalls Herrmann von Bruggeney zum nächsten Nachfolger Plettenberg's. D. D. Wien, den 8. Julius 1533. D.

Auszugsweise in Hiärn's Collect. p. 71., und bei Brotze, Syll. I. 255.

3507. Derselbe bekennt, dass Dietrich von Galen, Vogt von Rositen, und Dietrich Schneberg, Bevollmächtigte des O.M. Plettenberg, angesucht, dem jetzigen Landmarschall und erwählten nachkommenden Meister, das Meisterlehn und die Regalien zu reichen, welches aber ausgeschoben bleiben müsse, bis die Gesandten genugsame Vollmacht dazu vom alten Meister, oder Beweis von seinem Tode beibringen würden. D. D. Wien, den 9. Julius 1533. D.

Auszugsweise in Hiärn's Collect. p. 71., und bei Brotze, Syll. I. 256.

3508. Johann von Rosen zu Roop verlehnt sechs Bürgern ein Stück Land in dem Städtchen "the Roppe" gegen gewisse Dienstleistungen. D.D. Roop, Dinstag vor Bartholomäi (19. August) 1533. D.

Nach dem in der Klein-Roopschen Brieflade liegenden Original, mit den unter Papierscheiben aufgedrückten Siegeln: 1.) des Joh. Roose in grän Wacha, sein Familienwapen vorstellend, und 2) des Siedtchens Roop in gelb Wacha, auszagweise bei Brotze, Syil. II. 71.

Das Stadtsiegel zeigt in einem Schilde zwei Kunstrosen, und unter denselben einen sechsspitutigen Stern, mit der Umschrift: S. CIVITATTIS DE ROPA DATYM A. DOM. 15. (d. I.

1515). Das Städtchen Roop kommt übrigens schon 1470 vor (a. Hupel's n. nord. Miseell.,

XV. 409.) und wird noch 1585 und 1500 erwikhat (a. Nr. 8646. 3693.).

3509. Der Coadjutor, M.Gr. Wilhelm, stellt dem Rig. Magistrat eine Obligation aus über 2000 Mark Rig. auf 6 Jahre ohne Renten, die er zum Besten des Stifts Oesel verwandt habe. D. D. Habsel, am Christi-Tage (25. Decbr.) 1534. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit den Siegeln: 1.) des Condjutors in roth, 2.) des Oeselschen Domcapitels, und 3.) der Wick-Oeselschen Ritterschaft in grün Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brutze, Syll. I. 129. Ass dem Umstande, dass die Obligation auch im Archive vorhanden, erhellet, dass die Stadt jene Summe nicht wieder erhalten habe.

3510. Der O.M. Wolter von Plettenberg constituirt den Comthur zu Reval, Reymard von Scharenberg, den Comthur zu Marienburg, Johann von der Recke, den Vogt zu Rositen, Dietrich van der Bale, genannt Flecke, und Johann von Bockhorst zu Bevollmächtigten bei der Gränzberichtigung mit Littauen. D. D. Wenden, am Tage Innocentium (27. Decbr.) 1534. D.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Pror. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. XXIV. S. 173—176. Das gewöhnliche herrmeisterliche Siegel ist in roth Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückt, und hängt an einem Pergamentstreif.— In der Abschrift steht zwar die Jahrzahl mit Buchstaben ausgedrückt 1535; es ist aber aus der folgenden Urkunde und aus dem Todestage Piettenberg's klar, daße es 1534 heißen muß.

3511. Die zur Gränzberichtigung zwischen Livland und Litthauen vom livl. O.M. Wolter von Plettenberg und dem Könige von Polen, Sigismund III., constituirten Bevollmächtigten vereinigen sich über verschiedene Punkte, nach erfolgter Aussetzung der Hauptsache. D. D. Curtzmi, in seste Epiphaniae Domini (6. Januar) 1535. L.

Nach dem pergamentnen Original, im kurländ, Prov. Museum, abschriftlich in Recke's Samml. Nr. XXV. S. 177-181., und bei Brotse, Syll. II. 198. An dieser Urkunde hangen folgende Siegel an Pergamentstreifen: 1.) das Siegel des Comthurs zu Reval in grun Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Es stellt die Auferstehung Christi mit den neben dem Grabe liegenden Wächtern vor. Die Umschrift lautet: S. COMMENDATOR. REVALIE. - 2.) Das Siegel des Comthurs zu Marienburg in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, ein Marienbild vorstellend, welches auf dem linken Arm das Christkind, und in der rechten Hand einen Zweig hält. Umschrift: SIGILLVM + COMEN + ....GENSIS. - 3.) Das Siegel des Vogts zu Rositen in gelb Wachs in einer gelbwüchsernen Kapsel; man sieht darin einen alten, mit einer poinischen Mütze bedeckten Kopf, mit langem, in zwei Spitzen auslaufenden Bart, und auf jeder Seite in einer Flechte tief herab hängendem Haupthaar. Vora an der Mütze und auf jeder Seite des Kopfes erscheint ein sechsstrahlichter Stern. - 4.) Das Geschlechts-Siegel des Raths Joh. v. Bockhorst in grün Wachs in einer weißwächsernen Kapsel: in einem auf die rechte Seite gelehnten Schilde ein gekrönter, nach der rechten Seite anlaufender Lowe. Auf dem auf dem Schilde ruhenden, mit einem Wulst belegten Turnierheim steht ein Bock. Umschrift: S + JOHAN + VAN + BOCKHORST 15...

3512. O.M. Heinrich von Brüggeney bestätigt die Privilegien der Stadt Riga. D.D. Riga, Freitag nach Marie Magdalene (23. Julius) 1535. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des O.M., des Landmarschalls und des Comthers von Goldingen, im Rig. Stadtarchive, aussugweise bei Brotze, Syil. 1. 121. Vergt. Arndt, H. 206., wo der Nume des Dondechanten Storbecke zu berichtigen, nach dessen Tode sowohl die Ihm übertragene, als auch noch drei andere Vicarien der Stadt zu anderweitigem frommen Gebranch erlassen werden; die Strafee nach Litthanen bleibt, wenn der vom O.M. Piettenberg festgesetzte Termin verflossen seyn wird, noch vier Jahre offen.

3513. O.M. Brüggeney meldet dem Rig. Rathe, dass der Münzmeister von Kokenhusen die jetzt gangbaren Psennige einwechsele und umarbeite, welches die Stadt Riga nicht zulassen solle. D. D. Wenden, . . . . 1536. D.

Im Anszuge bei Brotze, Syll. 1. 302.

3514. Die Stadt Riga schliefst mit dem Syndicus Joh. Lohmüller (der nach Königsberg abgegangen, ohne seine Stelle in Riga niedergelegt zu haben, und dort fürstlicher Rath geworden war) durch Vormittelung des Bürgermeisters Hinrich von Ulenbrock und des Rathaherrn Cunradt Teuerkauff (Durkop),

einen Contract, dass Lohmüller das Syndicat der Stadt, bei seinem jetzigen Posten, beibehalten und sich zu Versendungen in Angelegenheiten der Stadt wolle gebrauchen lassen; und erhöht ihm seinen Sold auf 230 Mark Rig. jährlich, verspricht auch, nach seinem Tode seiner Wittwe jährlich 50 Mark zu geben. D. D. Königsberg, den 10. Septhr. 1537. D.

Nach dem pergamentnen Original mit dem größern Stadt-Siegel und den Privat-Siegein Lohmüller's, Ulenbrock's und Durkop's in grün Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotre, Syll. I. 121. Vergl. Taubenhelm's Progr. Einigen aus dem Leben Joh. Lohmülller's, S. 33. — Lohmüller's Siegel zeigt in einem quergetheilten Schilde oben drei Zacken, und unten einem Stern, und darüber die Buchstaben I. L.

3515. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkampff, bestätigt den (am Sonnabend nach heil. drei Könige) zu Wittenstein zwischen dem Orden, der Ritterschaft in Harrien und Wierland und der Stadt Reval getroffenen Vertrag. D. D. Wolmar, Montag nach Conceptionis Mariae (9. Decbr.) 1538. D.

Nach zweien im IIvl. Ritterschafts-Archive besindlichen Copien, woren die eine aus dem in der Privilegienlade der einstlind. Ritterschaft zu Reval liegenden pergamentnen Original gemacht ist, bei Brotze, Syll. II. 18. 10. Vergl. Arndt, II. 207. Den Wittensteinschen Vergleich findet man abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 316-321, und die Bestätigung des O.M. ebend. S. 522-328.

3516. Der Rath, der Hauptmann, der Ausschufs und die gemeine Ritterschaft des Stifts Oesel, welche sich schon 1525 bei ihrer Versammlung ("vorgaddering") in Reval beredet, bei Gottes Wort Leib und Gut aufzusetzen, schließen mit der Stadt Riga ein Feedus evangelicum oder Religionsbündnifs. D. D. den 25. Octbr. 1539. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel der öselschen Ritterschaft in grün, und der Stadt Riga in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 122.

3517. Der Haus-Comthur und der Magistrat zu Fellin bezeugen, daß der verstorbene Johann von Werner, der seine Frau, Gertrud von der Röpe, als Wittwe nachgelassen, aus seinen eigenen Mitteln, zum Besten Livlands, in Deutschland Volk geworben, es in's Land gebracht, und daher sein väterliches Erbe mit Schulden habe beschweren müssen. D. D. Fellin, den 8. Januar 1540. D.

Nach dem pergamentnen Original, woran noch des Hans-Comthurs Siegel befindlich, wovon aber das Siegel der Stadt Fellin abgefällen, ansungsweise bei Brotze, Syll. L. 201. b.
Das Siegel des Haus-Comthurs zeigt einen zur Linken achreitenden, leichte gebarrisischten Mann
ohne Helm, mit erhobenem Schwerdte in der Rechten, und einem herabhängenden Schilde
in der Linken, worin ein Kreus zu schen, und hat eine undeutliche Unnerhrift, die vielleicht
hiefe: S. HYSKMPT TO YELIN. Verzi. Hupel's n. nord. Mise. X. IXI. 421.

3518. B. Johann von Dorpat verleiht und bestätigt dem Adel seines Stifts dasjenige Lehnrecht, welches die Gnade genannt wird. D. D. Dorpat, am 16. December 1540. D.

In Hiërn's Collect. p. 316-329.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 256.

3519. Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen nimmt, unter Mittheilung des Schmalkhdischen Vertrages und dessen Verlängerung auf 10 Jahre, die Stadt Riga in denselben auf, wie es auf den Tagen zu Braunschweig und Arnstadt bewilligt worden, nachdem sie dem Kurfürsten, als verordnetem Hauptmann, 1400 Gulden (die schon früher zu Lübeck ausgezahlt, und bei der grossen Anlage zu Braunschweig beigelegt waren) erlegt, und ihren Reversbrief zugestellt hat. D. D. Torgau, Sonntags nach Aller Heiligen (6. Nov.) 1541. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Kurfürsten großeen Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadiarchive, auszugsweise bei Bretze, Syll. 1. 122. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 432-469.

3520. Remmert von Scharenberge, Comthur zu Reval, bezeugt, daß dem Abt Eberhard von Padis und seinen Nachfolgern vom O.M. das Recht vergönnt sei, uber Missethäter durch seine Untersassen Gericht halten zu lassen. D. Reval, am Tage Laurentii (10. August) 1543. D.

In Hiarn's Collect, p. 292.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 256.

3521. Der O.M. Herrmann von Brüggeney constituirt den Comthur zu Goldingen, Ernst von Münchhausen, Lorenz Schangell, Philipp von der Bruggen, Herrmann Valcke, beider Rechte Doctorn, Johann Volckersam und Friedrich Furstenberg zu Bevollmächtigten bei der Gränzregulirung zwischen Livland und Litthauen. D. D. Riga, Sonnabend nach Dionysii (13. Octor.) 1543. D.

Nach dem pergamentnen Original, im kurl. Prov. Museum, abachriftlich in Recke's Samml. Nr. XXVI. S. 184-1189. Von dem in roth Wachs is einer weifswichsernen Kapsel gedrückten herrmeisterlichen, an einem Pergamentstreif hängenden Siegel, war nur noch ein kleiner Theil übrig, das Meiste aber abgefallen.

3522. O.M. Herrmann Brüggeney giebt dem Jochim Pinnow, "Kerckherren tho Dobbeleen," und seinen Erben ein Gesinde, Namens Stirne Jan, und zwei "Einfotlinge" (vermuthlich Arbeiter zu Fuße), nebst einer Hofstelle nach Lehngutsrechten. D. D. Wenden, Dinstag nach Erhardi (den 12. Jan.) 1545. D.

Nach dem in der Brieflade des Gutes Stirnen in Kurland befindlichen pergamentnen Uriginal, mit dem anhangenden Siegel des O.M., bei Brotze, Syil. I. 200. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. 300., und oben Nr. 3493.

3523. Bürgermeister und Rath der Stadt Reval bezeugen, daß Hinrich Bosenaw und Johann Volkersahm sich vor ihnen als plenarie Bevollmächtigte des Abts und Convents zu Padis legitimirt hätten. D. D. Reval, den 4. August 1543. D.

In Hillra's Collect. p. 292., mit dem Secret der Studt Reval.

3524. Vorrede zu der Privilegien-Sammlung Ehstlands, welche das rothe Buch genannt wird. D. D. im Hofe zu Engedeß, den 4. Septbr. Sonnabend nach Egidi 1546. D.

In Hiarn's Collect. p. 564-566.

3525. O.M. Herrmann von Brüggeney und sein Coadjutor von der Recke, nebst dem Landmarschall, vergleichen den E.B. Wilhelm und die Stadt Riga wegen der Huldigung, die die Stadt dem Erzbischof für seinen halben Antheil willig leisten will nach der Eidesformel des Lemsalschen Vertrags von 1542, wegen anzustellender Unterhandlung mit dem Capitel etc., gegen das Versprechen der Krhaltung beim göttlichen Worte alten und neuen Testamenta, D. D. zur Newenn Mhulena, Sonntags nach Lucă (wenn richtig gelesen, den 24. Octbr.) 1546. D.

Nach dem pergamentnen Original mit 12 Siegeln (1.) den O.M., 2. u. 3.) leere Kapsein, woraus des Condjuter und des Landmerschalls Siegel ausgefallen 4.) des E.D., mit dem blossen Petschler gesiegelt, 6.) des Capitels, 6.) der Stadt Rigs Seeret, 7.) des Joh. v. Tienenhausen, 8.) Joh. von der Pal, 9.) Mich. v. Rossen, dessen Wapen ein springendes Pferd, mit halbem Pferde auf dem Helm, zu seyn scheint, 10.) Reinhold v. Tiesenhausen auf Jummerdehn, 11.) Joh. v. Rossen auf Hochrosen, 12.) Christoph Sturtz, Canzier, — Nr. 7—12. in grüu Wachs), im Rig. Stadtarchive, ausungsweise bei Brotze, Syll. 1. 123.

3526. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, ertheilt der gemeinen Ritter- und Mannschaft eine Verordnung über Vererbung der Landgüter nach der samenden Hand und des übrigen Vermögens nach bestimmten Regeln. D. D. up den Mandage the Wenden, am Dage na Luciae (14. December) 1546. D.

Nach einer vidimirten Abschrift im livl. Ritterschafts-Archive bei Brotze, Syli. Il. 20.—
Zur Geschichte dieser Urkunde gehört Folgeudes: Nechdem die chatikad. Ritterschaft im
J. 1000 vom Könige von Schweden die Bestätigung ihrer hergebrachten Privilegien, welche
sie in ein Corpus privilegiorum susammengebracht, erhalten hatte, fand sich nach der Zeit
diese Begnadigung; die Ritterschaft überreichte solche auf dem Landtage 1003 dem GeneralGouverneur, um durch ihm die königle Bestätigung dafür zu erhalten, und unteriegte, da keine
Antwort erfolgt war, dieß neue Privilegium dem Könige in einer Supplique, d. d. Reval, den
15. Febr. 1005, von der ebenfalls im livl. Ritterschafts-Archive eine vidimirte Abschrift befiodlich lat.

3527. Der O.M.-Coadjutor Johann von der Recke, Comthur von Fellin, bestätigt, gegen das Versprechen der Huldigung, der Stadt Riga ihre Privilegien und die Religionsfreiheit; verheifst auch, die der Stadt schädlichen Gebäude bei Neuermühlen und beim Schlosse wegzuschaffen, Rigische Sachen nicht vor die Ordensgerichtsbarkeit zu ziehen u. s.w. D. D. thor Nienmelenn, Freitag nach Pauli Bekehrung (27. Januar) 1547. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit drei Siegeln (1. des Coadjutors, als Feilinschen Comthurs, die Krönung Marië darstellend; 2.) des Landmarschalls Heinrich v. Galen; 3.) des Comthurs zu Goldingen, Christoph v. Nienhaue), im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syil. I. 124.

3528. E.B. Wilhelm confirmirt der Stadt Riga, mit welcher er schon 1546 zu Neuermühlen einen Vertrag geschlossen und die ihm gehuldigt, den Schutz bei Gottes Wort und ihre Privilegien. D. D. Riga, Montag nach Purificationis Mariae (3. Febr.) 1547. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit des E.B. rundem Siegel in roth Wachs, im Rig. Stadiarchive, auszugweise bei Brotse, Syll. I. 124. Vergl. zu dieser und der vorhergehenden Urhande Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 429.

3529. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, vergönnt dem Thomas Ramm und dessen Sohne, Christoffer, wenn er dazu tüchtig sein werde, die Münze nach dem Korn, wie sie von Gerdt Schriuer und zu Dorpt und Reval geschlagen worden. D. D. Trikaten, Freitags nach Judica (31. März) 1547. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangendem Siegel des Meisters in roth Wachs in gelbwächserner Kapsel, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 298.

3530. O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, eröffnet dem Rig. Rathe, daße er wegen der Seltenheit der silbernen Münze und der Trägheit seines Münzemisters zu Riga, Gerth Schriuer, seinem Wardirmeister, Thomas Ramm, die Münze in Riga vergönnet habe, gegen das Versprechen, den Thaler auf 3½ Mark zu münzen, und befichlt, demselben die Münze einzuräumen. D. D. Trikaten, Abends Misericordia Domini (22. Apr.) 1547. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. L. 297.; abgedruckt in Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 417.

3531. Euert Meyks, Mannrichter in Harrien, mit seinen Beisitzern, Lorenz Ermyfs und Johann Duyker the Wartz, erkennt auf die Klage des Benedictus Kock und die im Namen des Abts Ludwig von Padis geführte Vertheidigung des Joh. Szedeler gegen einen vom verstorbenen Abt Euert Suneschyn dem Kock II. Baad.

auf eine Hofstede Kurkel ertheilten Brief, dass dieser nicht weiter gültig sol. D.D. Revell, vp dem gemenen Mandage vp Johannes babitsten (24. Jun.) 1547. D. In Hisra's Cellect. p. 370-377. mit den Siegeln der drei Gerichtsgileder; im Auszuge

bei Brotze, Syll. I. 258. Vergl. Hupei's n. nord. Misc., Xi. XII. 397.

3532. Der Rath zu Riga verspricht dem Rig. Dompropst Matthias Unverfertt, ihm die Einkünste und Rente des Dompropst-Ackers und Landes hinfüre zu gebührender Zeit zuzustellen, und der Propst will der Stadt Ehre und Bestes wissen und fortsetzen." D. D. Mittwoch vor Martini (8. Nov.) 1547. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem (Privat.) Siegel des Propets in roth Wachs, nach dem Secret der Stadt in gelb Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L 125.

3533. E.B. Wilhelm meldet dem Rathe zu Riga, daß er seinem Münzmeister, Hans Schnell, verboten, neue grobe Münze zu schlagen, und ihm befohlen, nur Schillinge und Pfennige nach dem alten Korn und Grad zu schlagen, wie im Jahre 1531 angefangen worden. D. D. Ronneburg, Donnerstag nach Martini (16. Nov.) 1547. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 303. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., Xl. Xll. 418.

3534. O.M. Johann von der Recke macht seinen auf dem Herrentage zu Wenden, Sonntags nach Trium Regum, gefüllten Abschied in einer Streitsache zwischen seinem Secretär, Hinrich Wolff, D.O.Vogt zu Candau, und Dionysius Branow bekannt. D. D. Wenden, Dinstag den 19. Febr. 1549. D.

Das Original dieser in der Briefinde des kurl. Privatgutes Wirben befindlichen Urkunde, von der das Siegel abgefallen war, ist auf einem Pergamentstreifen geschrieben, der noch einmal so lang, als hoch ist. — Abschrift in dem unvollendeten 2. Theile der Beckeschen Samml. Nr.VIII. S. 30—33.

3535. O.M. Johann von der Recke bevollmächtigt Johann Wrangel von Weidema, Otto Grothusen und Jürgen Pipenstock, Richtvogt der Stadt Wenden, zur Friedensunterhaltung mit dem Grofsfürsten Iwan Wassiljewitsch, nachem die Zeit des von O.M. Herrmann von Brüggeney, genannt Hasenkamp, geschlossenen Beifriedens abgelaufen.

D. D. Fellin, am Sonntage Jubilste (27. April) 1550. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Meisters Siegel, welches chemals in der Weidemaschen Brieflade gelegen, bei Brotze, Syll. I. 202. b.

3536. O.M. Johann von der Recke schreibt dem Rathe der Stadt Riga wegen einer Zwistsache des Jungfrauenklosters daselbst (Marien-Magdalenen-Kloster), als welchem er die Benutzung gewisser Heuschläge zugestanden, werin die Stadt dasselbe nicht hindern solle. D. D. Wenden, den 10. Julius 1550. D.

Nach dem pap. Original, mit aufgedrucktem Meister-Siegel in roth Wachs, bei Brotze, Syll. II. 104.

3537. O.M. Johann von der Recke theilt in einer besondern Beilage dem Rig. Rathe die Klage der Russen über die Rigischen wegen einzelner Uebervortheilungen im Handel u. s. w. zu einem künftig anzusetzenden Gerichtstage mit. D. D. Wenden, den 8. Novbr. 1550. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. I. 306, 307.

3538. Notarial-Instrument über "ein alt annal geschrieben Buch oder Register" (Protocoll) von den Verhandlungen der Abgesandten der Stadt Riga an den E.B. (Sylvester) zu Kokenhusen, Heinrich Kinwitz Rahtmann, Hans Lembeke aus der großen und Jürgen Zabell aus der kleinen Gildstube (aus der Zeit nach dem Kirchholmschen Vertrag 1452). D. D. Welmar, den 31. Januar 1551. D.

In Hiarn's Collect. p. 439.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 261.

3539. Vertrag zwischen dem E.B., M.Gr. Wilhelm, und dessen Capitel und der Stadt Riga wegen der Domkirche und anderer Kirchen-Angelegenheiten, unter Verschreibung von 18,000 Mark Rig., die von Seiten der Stadt an den Erzbischof und dessen Capitel innerhalb dreier Jahre von nächsten Ostern ab zu bezahlen. D.D. Riga, Mittwochen nach Lucien Virginis (16. Dec.) 1551. D.

Nach einer alten, vielleicht nicht ganz genauen Copie bei Brotze, Syll. H. 138, 129.

3540. E.B. Wilhelm schreibt dem Rathe der Stadt Riga, er solle das Haus, worin der verstorbene Stadt-Syndicus gewohnt, und das zur Münze gebraucht worden, unbesetzt lassen, bis er sich mit dem Meister deswegen und wegen der Münze verglichen, weil ihnen beiden diess Haus gehöre. Neuenhof, den 30. März 1552. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedruckten kleinern Siegel des E.B., im Rig. Stadtarchive, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 125.

3541. Der Rath zu Dorpat bittet den Rigischen, an die Revalschen und Dörptschen eine Zusammenkunft "nach dem alten zur altenn Parnow" auszuschreiben, um zu berathen, wie das Land möge erhalten werden; man wolle dem O.M. "dieses tages thuns vnd lassens" hernach berichten. D. D. Darbt, den 6. Mai 1552. D.

Anszng aus dem Original bei Brotze, Syll. 1. 311.

3542. E.B. Wilhelm schreibt dem Rath zu Riga, dass die zu Simon Judä an den Grofsfürsten von Rufsland abgefertigte Bothschaft von Pleskau zurückgeschickt und bis auf heil. drei Könige ausgesetzt worden sei, und befiehlt, sich bis zu der Zeit gerüstet zu halten. D. D. Schwaneburg, Mittewoch nach Jacobi (27. Julius) 1552. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. I. 308.

3543. Schiedsrichterliche Entscheidung des Revalschen B. Friedrich, des Candauschen Vogts Heinrich Steding, des Rig. Haus-Comthurs Georg Sieberg, und noch dreier von Adel wegen eines zwischen dem kurl. B. Johann und dem Comthur zu Goldingen stattgehabten Gränzstreites. D. D. Pilten, Tags Viti et Modesti (15. Junius) 1553. D.

Nach dem pergamentnen Original, das sich, wie die Originale der beiden folgenden Nrn., im kurl. Prov. Museum befindet, in Recke's Sammi. Nr. XXI. S. 140-148. An dieser Urkunde hängen folgende Siegel an Pergamentstreifen: 1.) Das Siegel des Revalschen B. Friedrich, weiches in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt ist, und einen quergetheilten Schild darstellt, in dessen obern Theil man zwei Sterne (oder sollen es vielleicht Rosen scyn?), im untern aber eine Weinrebe mit zwei daran hängenden Biättern und einer Traube sieht. Zu den beiden Seiten des Schildes ist die Jahrzahl 51 so angebracht, dass auf der rechten Seite die 5, auf der linken die 1 steht. Von der Umschrift kann man nur so viel mit Zuverlässigkeit herausbringen: - - FRIDE. ELE TI REVALI. - 2.) Das Siegei des Vogts zu Candau in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, und mit demjenigen von eineriei Stempel, welches bei Nr. 3580, beschrieben ist. - 3.) Das Siegel des Rig. Haus-Comthurs, ganz zerbrochen und unkenntlich. - 4., 5. u. 6.) Die Geschiechts-Siegel der in der Urkunde benannten Edelieute von Behr, von Heyking und von Brincken, alle drei in grün Wachs in gelbwächsernen Kapseln.

3544. Eine gleiche schiedsrichterliche Entscheidung über denselben Gränzstreit in einer andern Gegend. D. D. eod. D.

Nach dem pergamentoen Original in Recke's Samml. Nr. XXII. 8.150—150. Die auhangenden sechs Slegel sind gans die nämlichen, welche sich an der vorhergehenden Urkunde
hefinden, und warz ist das Siegel des Vogts zu Candau und des Haus-Omuthurs zu Riga mit
jenen von einerlei Stempeln abgedruckt, die an der unter Nr. 3590. gelieferten Pfandverschreibung des livi. Ordens hängen, und daselbat beschrieben werden. An dem gegenwirtigen Exemplar des bischöftlichen Siegels ist übrigens deutlicht zu erkennen, dafs sich über
dem Schilde noch ein dritter Stern befindet. Die zwei ersten Buchstaben aber, welche in
der Umschrift des Exemplars dieses Siegels an der vorhergehenden Urkunde unleserlich sind,
scheinen hier ein verkehrtes 8 und ein D (vielleicht SIGILLIVM DOMIN) zu seyn.

3545. Noch eine gleiche schiedsrichterliche Entscheidung über denselben Gränzstreit wieder in einer andern Gegend. D. D. eod. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. XXIII. S. 161-172. Die anhangenden sechs Siegel sind ganz dieselben, welche sich an den beiden vorher gelieferten Urkunden befinden.

3546. Kaiser Karl V. nimmt, auf Anbringen des Dörptschen Canzlers Georg Holdschucher, den O.M. Heinrich von Galen und den erwählten Bischof von Dorpat, Herrmann, in seinen und des Reiches Schutz, bestätigt ihnen ihre Privilegien etc. D. Brüssel, den 27. Junius 1553. D. in Hiërn's Collect. p. 158-161.

3547. Des O.M. Hinrich von Galen und des Landmarschalls Jasper von Münster Vollmacht und Instruction für die liv!. Ordens-Anwälde auf dem Reichstage zu Ulim, den Ordens-Verwandten Johann Hoywen und den Canzler Christoph Bodecker. D. D. Wenden, Montag nach Laurentii (14. Aug.) 1553. D. In Hisras Collect. p. 332.

3548. Gotthard Kettler, Schaffer D.O. zu Wenden, Lubbert von Hambrock, erwählter Schaffer gedachten Ordens, und Johann Barlin, Mannrichter, lassen, auf Befehl des O.M. Heinrich von Galen, dem Valentin Hahn für das Gesinde Rumsen, in der Weggelischen Wacke, welches O.M. Herrmann von Brüggeney ehemals nebst dem Gute Sawel (Saulhof) ihm gegeben hatte, durch den "Hackenmeter (Landmesser) Thoriden" einen andern Haken besser gelegenen Landes einmessen. D. D. Wolfahrt, .... 1554. D.

Nach dem Original, mit den Siegeln der drei Anasteller, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 201. — Kettler's Siegel in gelb Wachs (die beiden andern sind in grün Wachs gedrückt) ist ein Amtseigel, und stellt in einem Schilde eine schrögliegende Kunstlille dar, mit der Umschrift: GODDERT SCHAFFER TO WENDEN.

3549. Vier vom O.M. Heinrich von Galen bevollmächtigte Commissarien — Bernt von Schmertten, Vogt zu Jerwen, Christoff von Nienhoff, genannt von der Ley, Comthur zu Goldingen, Jobst Walraue zu Bauske, Clawes von der Stritthorst zu Grobin, Vögte, — bestätigen die zwischen Heinrich Nettelhorst und Gert Korff an einem und Sander Korff am andern Theile über verschiedene Familienzwistigkeiten getroffene Einfigung. D. D. Wolmar, den 13. Januar 1554. D.

Das pergamentne Original, in der Brieflade des Gutes Afswiken in Karland, hat vier vollkommen erhaltene Siegel, die an Pergamentstreifen hängen, sämmtlich in gelb Wachs in weifswichberrene Kapseln gedräckt sind, und die bekannten Gepräge enthalten. Das Siegel des
Jervenschen Vogts zeigt die sogenannte Ruthe Aarons, mit der Umschrift: SiGILLVM ADVOCATI DE IERVEN. — Absahrift bei dem unvollendeten Zien Theile der Reckeschen
Sammlung (auf 6 Seiten in 4.)

3550. Des Rig, E.B. Wilhelm, der Bischöfe Herrmann von Dorpat, Johann von Oesel und Kurland, Friedrich von Reval und des O.M. Hünrich von Galen Landstags-Abscheid. D. D. Wolmar, den 17. Januar 1554. D.

Beile II in Hiarn's Collect. p. 295-30I., mit 4 Siegeln. Vergl. Arndt, Il. 217.

3551. Des Zaren Iwan Wassiljewitsch Friedensschluss mit O.M. Heinrich von Galen, dem E.B. zu Riga und B. Herrmann zu Dorpat auf 15 Jahre. D.D. Großnowogrod, im Monat Jun. 7062, n. Chr. 1554. D.

In Hiërn's Collect. p. 456—450., und im Ausunge bel Brotze, Syll. I. 262. Am Original habon 7 Siegel gehangen. — Vergl. Aradt, II. 217.; Gadeb., l. 2. S. 420 ff.; Karamin, D. Uch., VII. 401.; Index Nr. 3167. Bell., Bd. B. 8. 252., und weiter unten Nr. 3557.

3452. Wilhelm Fürstenberch, Comthur zu Vellin, bezeugt, daß er auf Anhalten seines Dieners, Johann Patkull, seinen "Pastör zum Wall, Fabyan Schulteten," über die Vicarie der heil. Dreifaltigkeit in der Domkirche zu Dörpat vernemmen, und dieser ausgesagt häbe, daß zu selbiger ehemals ein Landgut, Kuriemeck gehört habe, welches nun nach Marien-Altar gelegt sei. D.D. Fellin, am Tage Laurentii (10. Aug.) 1554. D.

Vom papiernen Original, mit dem in gelb Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrücktem Siegel des Comthurs zu Fellin, die Coronatio Mariae darstellend, bei Brotze, Syll. II. 117.

3553. E.B. Wilhelm meldet dem Rig. Rath, unter welchen Bedingungen, namentlich in Betreff des Zinses oder Tributs vom Stifte Dorpat, der Grofsfürst von Rußland den Frieden gewähren wolle, und setzt zur Berathung dartber eine Zusammenkunft auf den 13. Januar zu Lemsal an, wozu er sechs Personen von den Seinen delegiren werde, und wozu auch die Stadt Riga ihre Abgeordneten schicken solle. D. D. Sefswegen, den 10. Decbr. 1554. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. 1. 300.

3554. O.M. Heinrich von Galen meldet dem Rig. Rathe, daß seine Botschaft in Moskau den Dörptschen Zins habe eingehen müssen, und er vor Ankunst der russischen Botschaft mit dem Erzbischof eine Zusammenkunst zur Berathung beschlossen habe, wozu er sechs Personen, zwei aus dem Orden, zwei von den Räthen, und zwei aus der Gemeinheit des Ordens, die Pralaten aber zwei Personen aus ihrem Capitel senden würden, und wozu auch die Stadt Riga zwei Personen aus dem Rathe, und zwei aus der Gemeinheit mit Vollmacht zum 20. Jan. 1555 nach Wolmar absertigen solle. D. D. Wenden, Mittewoch nach Luciae Virginis (19. Decbr.) 1554. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 310.

3555. Christoph vom Neuhoffe, genannt von der Ley, D.O.-Comthur zu Goldingen, Heinrich Steding, Vogt zu Candau, und Philipp von der Brüggen, als Commissarien des O.M. Heinrich von Galen zur Beifegung der Streitsachen zwischen den Gebrüdern von Oldenbockum, bezeugen die bei ihnen eingelegte Protestation des Dionysius Brunaw gegen Ansprüche der Oldenbockum auf seine Lündereien wegen des ihnen auf zwei Haken Lundes verliehenen Dorfes Rumkuln, da sie doch achtehalb Haken ansprechen. D.D. Zabeln, den 8. März 1555. D.

Des Original dieser Urkunde, in der Brieflade des Gutes Wirben, ist geschrieben auf ein Folioblatt Papier, das am untern Rande ein in einem Cirkel eingeschlossenes Pentagramma zeigt, in weichem zwischen sweien von dessen Schneited der Benthate S erscheint. Von den beiden, in gelb Wachs, mit darüber gelegter Papierscheibe, aufgedrückt gewesenen Siegeln ist das des Goldingenschen Comthurs abgefallen; das wohlerbaltene des Vogtes von Candan zeigt das gewöhnliche Gepräge. Von dem in der Urkunde angemeldeten Brüggensche Familien-Siegel II. Band.

aber findet sich nicht die mindeste Spur, die anzeigen könnte, dass es jemale aufgedrückt gewesen. — Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Rackoschen Sammi. Nr. IX. S. 39—41.

3556. B. Herrmann von Dorpat, ala jeweiliger ("pro nunc") Abt des Klosters Falkena, ernennt nach dem Tode des Abts zu Padis, Ludwig Dachscherer, den Prior des Klosters Falkena, Anthonius Tarneotoris, sonst Dreyger genannt, zum Commissarius und Visitator des Klosters Padis, und dieser erklärt den vom Convent zu Padis gewählten Georgius Conradi zum Abt in Padis. D. D. Kloster Padis, den 29. März 1555. L.

In Hiarn's Collect, p. 257., und bei Brotze, Syll. I. 263.

3557. Der livl. O.M. sendet dem Rathe zu Riga eine deutsche Uebersetzung des mit dem Großsfürsten von Rußland "In des groten heren keysers der Russen sin vederlike Erue the grote Nowgarden Im Jare Söuen Dusent vand thwe vand Sostigsten, Im Mante Junii nach Christi gebort dusent vissundert vand ver unnd vosstich" geschlossenen Beifriedens (s. Nr. 3551.). D. D. Wenden, den 18. Septbr. 1555. D.

Auszag aus dem Original bei Brotze, Syll. l. 310.

3558. O.M. Heinrich von Galen erlaubt der Stadt Riga, das Ordenshaus, welches O.M. Berendt von der Borch ehemals den grauen Nonnen zu einem Hospital gegeben hatte, und das jetzt an den Pastor Tegetmeier und dessen Erben verlehnt war, wieder zum Armenhause zu machen, wenn die jetzige Verlehnung ihr Ende erreicht; doch behält er sich die Lehnsherrlichkeit und das Jus patronatus vor. D. D. Wenden, den 10. Septbr. 1555. D.

Nach dem pergamentaen Original, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 125. b. — Kommt auch schon oben S. 251. Nr. 3162. vor.

3559. O.M. Heinrich v. Galen verspricht der Stadt Riga, auf ihr Vorbringen von einem beschwerlichen Schreiben des Erzbischofs, seinen Schutz im nöthigen Falle. D. D. Wenden, Freitags nach Trium Regum (10. Jan.) 1556. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Meisters, im Rig. Stadtarchive, bei Brotze, Syll. L 126.

3560. O.M. Heinrich von Galen und sein Condjutor, Wilhelm von Fürstenberg, bezeugen, daß die Stadt Riga sich von dem Fürsten, Herrn Wilhelm, der sich nennet Ertzbischofen zu Riga," mit Aufsagung des Eides losgemacht, und sich gänzlich dem Orden ergeben habe, auch dem Bündniß der livländischen Stände beigetreten sei, welches durch des Erzbischofs Handlungen veranlafst worden; und versprechen ihr Schutz. D. D. Wenden, den 8. Junius 1556. D.

Nach dem pergamentnen Original mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 127.

3561. Der römische König Ferdinand ertheilt, Namens seines Bruders, des Kaisers Karl V., der mit unterschrieben, dem livl. O.M. Wilhelm Fürstenberg die Regalien. D. D. Wien, den 13. Aug. 1556. D.

In Hiarn's Collect. p. 225-228.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 265.

3562. O.M. Heinrich von Galen verlangt vom Rig. Rathe ein Bedenken über die auf dem Landtage zu Wenden beschlossene Festsetzung des Werths einiger Münzsorten, als eines Krosaten auf 6 Mark, des Thalers auf 4 Mark, eines ungarischen Guldens auf 5 Mark u. s. w. D. D. Ermifs, Tages Annunciationis Mariae (25. Marz) 1557. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. 1. 296.

3563. O.M. Fürstenberg verlehnt die Münze an Thomas Ramm, mit ausführlichen Bestimmungen des Korns etc. D. D. Wolmar, Freitags nach Pfingsten (11. Junius) 1557. D.

mit Nach dem pergamentnen Original, mit dem Meister-Siegel, bei Brotze, Syll. I. 290.

3564. B. Johann (Münchhausen) von Oesel und Kurland verleiht und bestätigt in Gegenwart des Augustinus von Gethelen, Dompropstes, Jacobi Vari, Domdechanten der Kirche Kurland, und Dietrichs Behren, Stiftsvogtes zu Arensburg, auf Bitte der Landschreiber Matthias Wilcken, Franz Schrader und Johann Göfs, den Unterthanen und Bürgern des Weichbildes Pilten, das Rig. Recht, ordentliche, peinliche und bürgerliche Gerichte und Gerechtigkeiten, wie auch ihre alten Gewohnheiten, Gebräuche und Herkommen, wie jenes Recht auch Hasenpot, Goldingen und Windau gebrauchen; verordnet die Ablegung einer jährlichen Rechenschaft von den Vormundern der Pfarrkirche zu Pilten vor dem Richtvogte und dessen Beisitzern, und die Einsetzung tüchtiger Vormünder durch den Richtvogt, mit Beirath des Pastors, so wie eine Rechnungsablegung des Richtvogtes und anderer Gerichtspersonen, und dreijährige Dauer des Richtvogtsamtes; ferner die Vertheilung der Brüche und Gerichtsgefälle zur Hälfte zum Besten der Gemeinde, zum vierten Theile an den Kämmerer, der von wegen des Bischofs mit zu Gericht sitzt, und eben so viel an den Stadtvogt, u. s. w. D. D. auf unserm Hause zu Arensburg, Sonntag nach Trinitatis (20. Jun.) 1557. D.

Das Original dieere Urkunde liegt im Stadurchire zu Pitten. Es ist auf einem großen Pergamentbogen geschrieben, und mit zwei an Pergamentstreisen hangenden Siegelin versehen. Auf dem in roth Wachs in einer gelbwichbernen Kepsel gedrückten, länglich-runden, blachölichen Siegel sicht man einen prüchtig verzierten Altar-Chor. In dem obern Theile desselben steht in der Mitte Maria mit dem Kinde im linken Arme; rechte ein Helliger, der in der linken Hand einen Keich, in der rechten ein Buch hält, links ein zweiter Heiliger, vor dem ein Knabe steht. Im untern Theile: ein auf den Kniecen liegender betender Bischoft, den Stab im Arme haltend. Ihm zur Setle rechts eine menschliche Figur, die einen Schild mit dem Stab im Arme haltend. Ihm zur Setle rechts eine menschliche Figur, die einen Schild mit dem Minchhausenschen Geschichektwappen, einen Mönch mit einem Stabe in der Hind, vor sich stehen hat. Die Umsehrift lautet: S. IOHANNES D MONNECKHVSE DEI GRIA EPI CYRONIENSIS. Das in grün Wachs in einer gelbwichsernen Kepsel gedrückte Siegel des karl. Capitels ist das gewöhnliche, sehon beschriebene. — Abschrift in dem anvoliendeten 2ten Theile der Reckeschen Sammi. Nr.VI. S. 25—34., mit einer Abbildung von des Bischofs Siegel.

3565. O.M. Wilhelm Fürstenberg bestätigt, nach geschehener Eidesleistung von Seiten der Stadt Riga, deren Privilegien. D. D. Riga, Mittewechen nach Bartholomäi (25. Aug.) 1557. D.

In Hiërn's Collect p. 440—442. Am Original febiten die 3 Siegel (des O.M., des Landanarehalls Christoph von Neuenhof, genannt von der Laye, und des Goldingenschen Conthurs Heinrich Steding).

3566. Der livl. Stände Abscheid wegen der zu heil. drei König 1558 an den König von Polen zu zahlenden Summe, zu welcher die Rigischen 15,000 Thaler aufbringen und dem Ordens-Meister auf seine 20,000 Thaler vorschießen sollen. D.D. Riga, am 15. Septbr. 1557. D.

Auszugeweise in Hiarn's Collect. p. 124., and bei Brotze, Syll. I. 267.

3567. O.M. Wilhelm Fürstenberg theilt dem Rig. Rathe mit, wie die Sachen mit den Russen bedenklich stünden, und keine Aussicht auf festen Frieden darböten; befiehlt, für tüchtiges Volk zu sorgen, und schickt him zugleich al Einlagen: 1.) einen Brief des Dörptschen B. Herrmann, d.d. Dorpt, Abends cor-

cumcisionis Domini (31. Dec.) 1557, worin derselbe, unter Mittheilung der beiden folgenden Einlagen, meldet, wie er die Ritterschaft seiner Diöcese aufgeboten, ein Lager bei Dorpat zu beziehen, und worin er den Ordens-Meister bittet, auch die Seinigen aufzubieten, und mit dem Erzbischof einen Ort zur Bersthschlagung ("malstadt") zu bestimmen; 2.) ein Schreiben des mit den erzbischoflichen Gesandten nach Rußland gegangenen Secretarius an den Landschreiber zu Dorpat, d. d. Carnow, sechs meil weges von der Muschow, den 13. Decbr. 1557, dafs sie, ohne den Frieden zu erlangen, Sonntags nach Nicolai aus Moskau abgezogen, was er "Wessalien" (d. i. dem B. Herrmann, aus Wesel) melden möge; 3.) ein Schreiben desselben (der sich hier "Christoffer ehwer bekantert" unterschreibt) an den Burggrafen zum Nienhaus (Neuhausen), d. d. Christagk Inn pleßkow, worin er meldet, dafs Niemand weggelassen werde, und bittet, seiner Hausfran Warnung zukommen zu lassen, auch Nachricht giebt, dafs die Russen sich stark rüsten, und dafs sie (die Gesandten) in Feindschaft geschieden seien. D. D. Vellin, am heiligen Newenn Jars tagk 1558. D.

Nach dem papiernen Original, des O.M. Brief auszugsweise, die Einlagen vollständig, bei Brotze, Syil. II. 1911.— Obwohl im Datum des O.M.Briefes deutlich "Anno etc. LVII." steht, ao mufa es doch 1558 heifsen, wie aus dem Datum der Einlagen und den bekannten Geschichtsumständen erhellt.

3568. Der Vogt "thom Boessche" (d. i. Bauske, damals Jost Walrabe), meldet dem Rig. Rathe, daße er mit seinem ganzen Gebiete gegen die Russen in Stift Dorpt ziehen müsse, und bittet, den Seinigen bei dem Uebergange über die Düna behülflich zu seyn. D. D. Bauske, Montag nach Pauli Bekehrung (30. Januar) 1558. D.

Nach dem papiernen Original bel Brotze, Syll. II. 194.

3569. O.M. Wilhelm Fürstenberg meldet dem Rig. Rathe den Beginn der Feindseligkeiten bei Dünaburg und Rositen, kündigt die zu Wolmar bewilligte "Malua" (expeditie bellica) an, und begehrt, daß die Stadt ihre Knechte nicht abdanke. D. D. Wenden, Donnerstag nach Judica (30. März) 1558. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. Il. 190.

3570. Notarial-Zeugnis über die Aussagen zweier Landesverräther, des Christoff Lustver und Reinhold Falke, "Weintappe zu.Wenden," wegen ihrer mit den Russen gepflogenen Unterhandlungen. D. D. Wenden, den 25. Julius 1558. D.

In Hiarn's Collect. p. 436-438., und im Auszuge bei Brotze, Syll. L. 268.

3571. Kaiser Ferdinand I. empfiehlt dem Könige Gustav von Schweden das verlassene Livland und dessen O.M. Wilhelm von Fürstenberg in seinen Schutz gegen die Russen. D.D. Wien, am 11. Septhr. 1558. D. le Hisra's Collect. p. 162-164.

3572. Auszüge aus Briefen des livl. O.M. Wilhelm von Fürstenberg an den Rig. Rath, vom Jahre 1558. D.

Nach den papiernen Originalen bei Brotze, Syll. II. 191—190, aber ohne Beobschung der chronologischen Folge. Der Inhalt dieser Auszüge ist, der Zeitfolge nach, kürzlich folgender: 1.) Veilin, 26. Jan. Der O.M. giebt Nachricht von dem unvermutheten Einfalle der Russen in das Stüft Dörpt ("verflosmen Sonnabendt nach Dato"), ihren Verhecrungen daselbst und seinem Entachtlusse, im Namen der heit. Derflatitigkeit in Feld au räcken, wom er oder Stadt "ein Venlein wollgeraster knechte" sach Tarwast aufbietet. — 2.) Veilin, 28. Jan. Der O.M. meldet, dafs ein reussischer Jäger mit einem Entasgebrief angekomiene, und ermahnt die Stadt Rigs, die bewaftsten Kriegknechte eilig abwoschen. — 3.) Veilin, 29. Jan. Der

E.B. itabe zwar die livl. Stände zu einer Tageleistung nach Wolmar auf den Sonntag nach Lichtmesse ausgeschrieben; er (der O.M.) könne aber nicht eher, als sum 13. Febr. dahin kommen; die Stadt möge auch die Ihrigen mit wenig Pferden dahin zur Berathschlagung abfertigen. - 4.) Vellin, 30. Januar. Der Erbfeind (die Russen) sei an vier Orten eingebrochen; er habe deshalb die ganzen Lande zur Rüstung nach Walk verschrieben, und verlange von der Stadt ein Fähnlein Knechte. - 5.) Teruest, den 3. Febr. Er habe vor drei Tagen des Moskowiters Entsagebrief empfangen, wovon er eine deutsche Uebersetzung sendet, und worüber er des Raths Meinung verlangt, wie solcher wohl zu beantworten sei; er wolle bei der langen Brücke über die Kinbecke in's Stift Dorpt rücken, die Stadt möge ihm die 500 Knechte senden. Dabei die alte deutsche Uebersetzung des Absagebriefs, d. d. In vnser herligkeitt vaserm hoff und der Stadt Muscow In dem Jare Souen dusent, Souen und sostich lm monatt Nouember (1559 \*). - 6.) Wesenberge, den 13. Febr. Das von Riga ihm zu Hülfe geschickte Kriegsvolk möge gleich seinen Weg nach Fellin nehmen, wo dasselbe weitere Befehle und alles Nöthige um ziemlich (d. i. billig) Geld finden würde. - 7.) Vellin, den 17. Februar. Er könne den zu Wenden auf Sonntag Oculi ausgeschriebenen Gerichtstag ("gemeinen Richteltag") wegen der Kriegsunruhen nicht halten, sondern müsse ihn auf gelegene Zelt verschieben. - 8.) Vellin, den 22. Febr. Das abgesandte Kriegsvolk habe er durch Wolff Singhoffen \*\*) erhalten; er sei dafür gnädig dankbar, und werde selbiges nicht mehr, als der andern Stände abgeschickte, beschweren; zugleich ladet er zur Tageleistung nach Woimar ein. — 9.) Vellin, Sonnabend nach Invocavit (4. März). Er könne in das Begehren der Rig. Abgesandten nicht willigen, dass das Rig. Fussvolk beurlaubet und aus der Rüstung gelassen werde; habe die kurischen Gebietiger aufs neue anfgeboten; das Fussvolk müsse bis zur angesetzten Tageleistung zu Wolmar bei ihm bleiben, so wie anch die Stände, die jüngst mit ihm in Weißenstein zusammen gewesen, sich verglichen und für räthlich erkannt hätten, bis nach gehaltener Tagefahrt zu Wolmar in der Rüstung zu bleiben; daher hätten die Revalschen ihre Knechte nach Narwa geschickt, die Harrischen und Wierlschen lägen zu Wesenburgk, wohin auch die Rig. Knechte geschickt werden sollten. - 10.) Vellin, den 4. März. Er ersebe aus der Relation seines in Rufsland gehabten Gesandten, dass ohne große Geldsummen an keinen Frieden zu denken sei, und lade daher die Stadt Riga ein, ihre Vollmachtige zur "maelstede" Sonntags Oculi, nebst ihrem gesammelten Antheil ("zultauff gelesenn aupardt") zu senden. - 11.) Wolmar, Tags Oculi (12. März). Er könne nicht zugeben, dass die Rig. Knochte beurlaubt würden; das Lager der Reuter und Revalschen Knochte solle zu Wesenberg seyn, wohin die umliegenden Gebietiger verordnet wären; die Wieksehen und Oeselschen sollten nicht weit davon stehen; er wolle sein Lager in Oberpahlen, die Dörptschen solltens zu Rnyen haben. - 12.) Wolmar, Dinstag nach Judica (28. März). Es müsse eine Botschaft wegen des Friedens nach Rufsland abgefertigt werden; jede Stadt habe einen Mitbürger, der der Sprache und Kaufmannschaft erfahren sei, mitzuschicken, damit die Gesandten im Fall der Noth guten Bericht von seiben haben könnten, und in nichts Nachtheiliges willigten. Die Stadt Rige möge eine tüchtige und geschickte Person auf ihre Unkosten dazu verordnen, welche auf Ostern in Dorpat seyn müsse, um mit der Gesandtschaft fortzusiehen. - 13.) Wenden, Dinstag nach Palmarum (4. April). Er wolle die Rig. Knechte an die Granze beordern, fürchte aber, dass sie sich weigern würden, da sie noch unbezahlt seien; der Rath möge für ihre Bezahlung sorgen. - 14.) . . . . den 7. April. Der Rath wisse, wie es mit der Besetzung der Gränze gehalten werden solle, habe aber doch dem Obersten seiner Knechte uachgegeben, seihige abznlassen; man möge sie nicht abdanken, sondern an die Gränze schicken. Würde dem Wolmarschen Abscheide nicht nachgelebt, sondern seine väterliche Vermahnung verachtet, und das Land dadurch in größer Unglück gebracht, so wurde er (der O.M.) sich gegen den Uebertreter seines Befehls zu verhalten wissen. - 15.) Wenden, Donnerstag in heil. Ostern (13. April). Er wolle Narwa zu Hülfe eilen, und habe daher die Herren Gebletiger zu Vellin, Reval, "Tvene" (?), Pernau, Soneburg, Harrien und Wierland, nebst den Wieksehen abgefertigt, die Stadt zu entsetzen; der Rig. Rath

II. Band.

<sup>9)</sup> Diese Jahrzahl hommt heraus, wenn man, wie gewöhnlich für die russische Zeitrechnung angenommen wird, die Gebust Christi in's Jahr der Weit 5508 setut; es ist abre offenbar, dan obiger Absugehrief im Nor. 1557 ausgefertigt seyn muße. Man findet ihn auch bei Russow, Bart Ausg., Bl. 30. b., und bei Hi ärn, Gesch. S. 210., wo die Jahrzahl n. Chr. 1537 ausgegeben ist.

<sup>\*\*)</sup> Dieser war oberster Commissarius der Rig. Knechte, und hat seinen Kriegezug beschrieben. Vergl. Liviand, Schriftsteller-Lexik. 1V. 196.

möge seinen Knechten Befehl geben, mit dem Fellinschen Comthur nach Narwa zu rücken. Dabel die Abschrift eines Briefes des Narwaschen Rathes, d. d. Narue Hents Am gronner Dunerstages 1559, worin von der durch die Russen erlittenen Beschlefsung (mit Steinkugeln, deren jede 13 Liespfund wiege) Nachricht gegeben wird. - 16.) Wenden, Dinstag nach Quasimodogeniti (18. April). Er habe vom Bischof von Dorpat Nachrichten über die andringende, unzählige Kriegsmacht der Russen erhalten, und beschlossen, selbst in's Feld zu rükken. Der Rath möge verfügen, dass sich die Rig. Knechte, so viel deren in Fellin lägen, überall gebrauchen lassen möchten, wo man ihrer nöthig hätte; die kurischen Gebietiger könnten, weil kein Gras auf der Weide und nichts auf dem Felde sei, jetzt nicht kommen, hätten aber Befehl, sich mit ihren Untergesessenen in Bereitschaft zu halten. - 17.) Helmete, den 6. Mai. Von der auf der jüngst gehaltenen Tageleistung zu Wolmar bewilligten Contribution von 60,000 Thirn. seien nur erst 24,000 Thir., und 12,000 Thir., die des Ordens Stände dazu gelegt, vorhanden; der Rath möge zwei Bevollmächtigte zum Sonntag Exaudi, als den 22. Mai, nach Wolmar absertigen, die Restantien ("hinderstelligk gelt") mitschicken, und sich mit den andern Ständen vergleichen, wie zu der übrigen Summe zu gelangen. -18.) Helmet, den 7. Mai. Durch einen Jäger, den er auf Kundschaft nach Rufsland gesandt, habe er von seinen Legaten aus Pleskan ein Schreiben erhalten, wie sehr sich der Großfürst gegen Livland rüste, und wie er es besonders auf Narwa abgesehen habe; daher er nun, da alle Bemühung um Frieden bei dem Feinde vergeblich, sich entschlossen habe, sich zn Felde und der Granze naher zn begeben, und Narwa dem Schutz der Stände, besonders der Stadt Riga, befehle. -19.) Helmet, den 10. Mai. Er habe von den Comthuren zu Fellin und Revel, und dem Vogt zu Jerwen Nachricht von einem neuen drohenden Einfalle der Felnde erhalten; deswegen finde er nothwendig, das ganze Land aufbieten zu lassen, sich an der Gränze zu lagern. Er wolle den' 17. Mai sein Feldlager im Stift Dorpt aufschlagen; weil er aber zu wenig Fussvolk habe, solle die Stadt Riga ihm so viel Knechte, als aufzutreiben wären, förderlichst senden, und solche mit Besoldung versehen. Auf einem beigelegten Zettel verlangt er noch, die Stadt solle ihm ihre Trompeter senden, weil er deren nur zwei übrig behalten, die übrigen versandt habe. - 20.) Helmet, den 14. Mai. Narwa sel vom Feinde genommen, sowohl Stadt als Schlofs; Riga möge ihm durch Tag und Nacht die Knechte senden, welche noch zur Erfüllung des Fähnleins mangeln. - 21.) Ans dem Lager, den 23. Mai. Der Feind wolle Neuhausen belagern, nud der Taterische Kaiser Zeefssigeley (Schig Aley) komme mit aller Macht an; die Stadt möge die fehlenden Knechte schieken, und auch noch über ihre gebührende Zahl auf seine Besoldung. - 22.) Aus dem Lager, den 26. Mai. Er empfiehlt seinen abgeschickten Werber der Stadt. - 23.) Aus dem Feldlager Kirgempehe, die Pentecostes (28. Mai). Die Stadt sel verbunden, im Nothfalle ein Fähnlein Knechte zu halten; unn wollten die Knechte, nuch Ausgang des Monats, abziehen; die Stadt möge sie auf's Neue behandeln und in Sold nehmen, für die Bezahlung zu rechter Zeit sorgen und das Fähnlein vollzählig machen. - 24.) im Feldisger vor dem Kirgempe, den 5. Jun. Da er den Schaffers-Cumpan, welcher das Ordens-Schlofs zu Riga verwaltet, zu sich abgerusen, und dieser die Verwaltung des Hauses dem Ducker Mulmeister, Matthiess Heuroder und dem Landschreiber Heinrich Schell übertragen, so möge die Stadt ihnen auf ihr Erfordern hülfreich seyn. - 25.) Aus dem Lager, den 6. Jun. Die Stadt möge die noch fehlenden Knechte zu dem Fähnlein schicken, auch etliche Fenermörser ("etzliche Morfser, dormitt man Fewer werffen kan"); er habe wohl einige in Wenden, sie seien aber noch ungefast. -26.) Aus dem Feldlager vornn Kirgempehe, den 16. Jun. Der Feind wolle die Stadt Dorpat und das Schlofs belagern; wenn also das aus Deutschland verschriebene Kriegsvolk ankomme, oder sich sonst Jemand zur Vertheidigung des Vaterlandes fände, möge die Stadt sie in sein Lager oder nach Dorpat schicken. - 27.) Aus dem Lager, den 18. Jun. Die Stadt möge ihr Fähnlein vollzählig machen; der Feind habe Nonhausen belagert, und er 600 bis 700 Pferde zur Beschützung dahin abgefertigt, die am 17ten im Scharmützel einige Feinde erlegt hätten; er habe sich in Anzug begeben, aber wegen enger Wege nicht dahin gelangen können. - 28.) Wenden, den 18. Aug. Er wolle sich förderlichst wieder gegen den Feind in's Feld begeben; dle Stadt möge ihre Kriegsknechte fertig halten, um sie auf's zweite Schreiben ungesäumt abzusenden. -- 29.) Wenden, den 12. Septbr. Er wolle nächsten Donnerstag oder Freitag wieder in's Feld rücken; die Stadt möge ihre Knechte nach Trikaten schicken, auch sollten sie die beiden halben Schlangen vom Rig. Schlosse mitbringen. - 30.) Wenden, den 21. Septbr. Der Rath möge die Bürgerschaft anhalten, daß sie branen, backen und dem Lager alleriel Bedürfnisse zuführen sellte. — 31.) Wenden, den 3. Oetbr. En fehle fim im Lager an Proviant, und er fürchte, dafs die Knechte von einander laufen möchten; der Rath möge daher sorgen, dafs die Bürger alleriel Lebesamittel für billige Bezahlung im Lager brichten. Wenn es sicht geschicht, droht er mit Strafe. — 32.) Wenden, den 15. Oct. Der Coedjiort könne mit dem Geschütz vor den Festungen, welche der Feind bekommen, wenig ausrichten; er wolle daher demselben zwei Karthaunen und zwel Nothschlangen zusenden; weil aber vorigen Jahr eine Sesche unter seine Pferde und "Rhunen" (d. l. Walischen) gekommen, und sie meist gestorben, so möge die Stadt ihm Pferde mit Sattelreag und anderer Nothdurft nach Wolmar senden, um von da das Geschütz in's Lager zu führen. — 32.) Wolmar, den 27. Norbr. Es sei eine zehleunige Zusammenkunft aller Stinde zu halten, um wogen des Unterhalts des Kriegsvolks zu rathschlagen; er habe sich daher mit dem E.B. vergülnen, weil dieser seines Leibes Schwachheit wegen sicht verreisen könne, die Zusammenkunft im Rick am 7. Devehr, zu halten; der Rath möge sich darnach richten.

3573. Rath und Bürgerschaft der Stadt Riga verpflichten sich unter einander zur Erlegung einer Accise von Bier und andern Gütern, um die wegen des russischen Krieges gemachten Schulden zu bezahlen. D. D. den 3. April 1559. D.

Nach dem pergamentnen Original, welches eine eirographische Urkunde ist (en vthgesiehen zetter, Indenturee, litteres a. chartae indentatue), und daher kein Siegel hat, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. L. 1298.

3574. Des B. Johann zu Kurland und Oesel weltliche Räthe in der Wick, Monar Treiden, Diderik Varenfsbeke, Glaus von Ungern, Claus Aderkas und Dirik Uexkul zu Fickel, ertheilen dem Johann Wrangel zu Weidema ein Zeugnifs über das in Gegenwart der erzbischöflichen Abgeordneten, Reinhold von der Pale und Jürgen Niederland, und der Delegirten des Ordens-Meisters, Niclaus Barenfelt, Conrad Vittinkhof und Heise Fegesack, Bürgermeister und Rathmänner der Stadt Neu-Pernau, angestellte Verhör des als Landesverräther und Spion ergriffenen Bauern Hans Melck, wodurch dessen (Wrangels) von dem Bauer in seinen frühern Aussagen gefährdete Unschuld gerechtfertigt worden. D. D. Hapsal, den 31. Mai 1559. D.

Nach dem papiernen Original, worauf 5 Siegel in grün Wachs unter Papier aufgedrückt gewesen, aber nur 4 noch übrig (nämlich des Wolmar Treiden, Claus Ungern, Niclas Barenfeld und Conrad Vitinghoff), bei Brotze, Syll. II. 140. Nach einem andern Original-Exemplar, woran ebenfalls 4 Siegel, aber statt des Barenfeldschen, das Aderkassche hing, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 293. b.

3575. O.M. Gotthard Kettler nimmt des Kloster Padis auf Abtretung des Abts Georgius an sich, und sichert dem Abt lebenslang Wohnung etc. und eine Pension von 200 Mark Rig. zu. D. D. Reval, den 5. Octbr. 1559. D.

In Hiärn's Collect. p. 442., mit des Meisters Siegel; im Anszuge bei Brotze, Syll. I. 271.

3576. O.M. Kettler's Credenzbrief für seine Abgesandten, seinen Rath Otto Taube und den Revalschen Syndicus Jost Clodt, an den Rig. Rath, der Münze wegen. D. D. Reval, den 27. Octbr. 1559. D.

Nach dem papiernen Original, worauf des O.M. kleines Siegel, in einem gerierten Schilde abwecheind das Ordenskreuz und den Kesselhaken (das Familienwapen des O.M.), und über demselben zwei gekrönte Helme mit den Schildfiguren seigend, im Rig. Stadtarchive; auszug-weise bei Brotze, Syll. I. 128.

3577. König Gustav von Schweden schreibt an O.M. Gotthard Kettler wegen der gegen einige seiner Unterthanen angebrachten Klage, daß sie den Russen nach Narwa Salz zugeführt hätten. D. D. Stockholm, den 30. November 1559.

In Hiärn's Collect. p. 165.

3578. Reversal Herzogs Albrecht von Preußen, worin er für sich und seine Nachkommen dem Orden und Lande Livland nicht allein alle nachbarliche Freundschaft, sondern auch sich des Adels und der Unterthanen auf der verpfändeten Vogtei Grobin nur nach Inhalt der Pfandverschreibung anmaßen zu wollen, versichert. D. D. Königsberg, den 17. März 1560. D.

Nach dem pergamentaen Original, im alten herzogl. kurländ. Archive zu Mitau, abschriftlich in Recke's Sammi. Nr. XVIII. S. 118—125. Das in roth Wacha in einer gelbwächsernen Kapael gedrückte, und an einem Pergamentstreif hengende Siegel enthält ein quadrirtes
Schild mit einem Mittelschilde. Im ersten Felde sieht man den braudenburgischen Adler,
im aweiten den pommerschen Greif, im dritten den Löwen, wegen des Berggrafthuma Nürnberg, und im vierten das Hohenzollernsche Wapen. Auf dem Mittelschilde erscheint der
prenfisische Adler, mit der Krone am Halse und dem Bechstaben S. (Sigiamundus) auf der
der Brust. Die Umschrift, welche auf einem rund um den Hauptschild geschlungenen Bande
angebracht ist, laustet folgendergestalt: S. ALBRECHT. MARGGRAFF. ZW. BRANDENBVRG.
IN PREWSSEN. HERZOG.

3579. Des O.M. Gotthard Kettler und seiner Mitgebietiger Einigung wegen mancherlei Landesangelegenfreiten. D. D. Riga, den 5. April 1560. D. Answagsweise in Hisra's Collect. p. 85. Vergl. Arndt, IL 252.

3580. Der O.M. Gotthard und der Orden verpfänden das Amt Grobin auf 15 Jahre an Herzog Albrecht in Preußen für 50,000 Gulden. D. D. Riga, den 6. April 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, welches sich, wie die Originale der awei folgenden Nrn., im alten herzogi. kurland. Archiv au Mitan befindet, in Recke's Sammi. Nr. XV. 8.71 bis 94. Aus Mangel an Ranm sind die Unterschriften in der Copie unter einander gesetzt; sie stehen aber im Original in einer Reihe neben einander geschrieben, und awar auf der unten umgebogenen Seite des Pergaments, durch welche die Schnüre aud Pergamentstreifen, an denen die Siegel hangen, befestigt sind. Die ganz elgene Unterschrift des Rig. E.B. Wilhelm liest der Verfasser der diplomatischen Bemerkungen (J. C. Schwarta) in Hupel'a Nord. Miscell., XXVII. 45. für: qui supra manu propria; man wird durch mehrere Urkunden überzeugt, dass er vollkommen recht gelesen hat. Von den an dieser Urkunde befindlichen 13 Siegeln sind die beiden ersten, nämlich des H.M. und des E.B., an grünseidenen Schnüren, die übrigen aber alle an Pergamentstreifen befestigt: 1.) Das Siegel des H.M. Gotthard in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, von sehr schönem Stempel. Es stellt die bekannte Abbildung der Flucht nach Aegypten vor. Joseph, der vor dem Escl bergehet, und ihn am herabhängenden Zaume leitet, ist größtentheils in den Rand des Siegels zu atchen gekommen. Unten sieht man in zwei kleinen gegen einander gelehnten Schilden das Ordenskreus und das Kettlersche Geschlechtswapen. Die Umschrift lantet: SIGILLVM. MAGISTRI. LIVONIAE. 1559.- 2.) Das Siegel des Rig. E.B. Wilhelm in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt. Ein quadrirtes Schild: im ersten Felde der Adler, im zweiten der Greif, im dritten der Löwe, und im vierten das Hohenzollernsche Wapen, Auf dem Mittelschilde, welches gleichfalls geviertheilt ist, erscheinen im ersten Quartier das Kreua und der Krummstab quer über einander gelegt, im zwelten das Ordenskreua, im dritten die Stiftslilie, und im vierten zwei in's Kreuz gelegte Schlüssel, als das Rig. Stadtwapen. In der Umschrift lieset man: S. WILHEL, D. G. ARCHI. RIGENSIS, MARCHIO, BRANDE, 1545, -3.) Das Geschlechts-Siegel des ehemaligen Landmarschalls von Neuhoff, gen. von der Leye, in grun Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt. In selbigem sieht man eine über den Schild senkrecht berabhängende, aus awei ganzen und zwei halben runden Ringen bestehende Kette. Der Schild wird von einem Turnierhelm bedeckt, auf dem zwischen einem Flage die Kette abermals erscheint. Daneben sind die Anfangsbuchstaben von dem Namen des Bealtzers angebracht, nämlich auf der rechten Seite C. V. und auf der linken D. L. - 4.) Das Amtssiegel des livl. Landmarschalls (Philipp Schall v. Bell) in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Es stellt einen auf einem in vollem Lanfe begriffenen, mit einer zierlichen Decke, so wie mit Sattel und Zanm versehenen Pferde sitzenden Ritter vor, der am linken Arm einen Schild, mit dem darauf befindlichen Ordenskreuz, hangen hat, in der rechten Hand aber

eine kleine Fahnenlanze, in welcher jedoch kein Ordenskreus zu sehen ist, vor sich ausgestreckt hält. Der Ritter ist vom Kopf bis zum Fufs gepanzert, hat einen mit einem großen Federbusch gezierten Helm anf, Sporn an den Fäfsen, und sitzt in Steigbügeln. Unter dem Banche den Pferdes steht die Jahrzahl 1556. Die Umschrift lautet: SIGILLVM LANTMARSCALCI I.I. VONLE; die letzten Buchstaben LE aber sind, weil für selbige in der Reihe der Umsehrift kein Raum vorhanden war, auf dem Felde des Siegels zwischen dem Kopf des Ritters und Pferdes angebracht. - 5.) Das kleine Siegel des Rig. Dom-Capitels in grün Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel; es stellt ein mit Strahlen verziertes Marlenbild vor, welches das Christkind auf dem rechten Arme hält. Unten am Rande des Siegels scheint noch Etwas abgebildet zu seyn, das sich aber nicht mehr erkennen läfst. Umschrift: S. COM. CAP. RIG. --6.) Das Geschlechts-Siegel des chemaligen Vogts zu Jerwen, Berndt von Schmerten, in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Zwei neben einander liegende Baiken, von denen der obere viermal, der untere aber dreimal gezinnt ist. Der Turnierhelm trägt zwei Federn, zwischen denen zwei Rosen über einander stehen. Umschrift: HER. BERNT, VA. SMER. TEN. - 7.) Das Amtssiegel des Goldingenschen Comthurs (Werner Schall von Bell) in zelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, hat ein Marlenbild sum Gepräge, welches das Christkind im linken Arme hält. Umschrift: O SIGILLVM O COMMENDATORIS O GOLDINGENS. -8.) Das Amtssiegel des Comthurs zu Doblen (Thiefs von der Recke) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Zwei in einem Altarhäuschen sitzende Heilige, mit der Umschrift: SIGILLYM. COMMENDATORIS. IN. DOBBELE. - 9.) Das Amtsslegel des Vogts zu Sonnenburg (Heinrich Walff) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, stellt zwei in's Kreuz gelegte, mit den Spitzen nach oben gekehrte Schwerdter vor, und hat die Umschrift: SIGIL-LVM ...... SONEBVRCH. -- 10.) Das Amtssiegel des Vogtes zu Bauske (Heinrich von Galen). Obschon das an dieser Urkunde hängende Exemplar dieses Siegels vollkommen gut abgedrückt ist, und noch zwei andere Exemplare zu Rathe gezogen sind, so kann man dennoch nicht bestimmen, was darin eigentlich abgebildet worden. Es scheint indessen, dass die unförmliche Figur einen Menschen vorstellen soll, der sich an einen Banmstamm lehnt. Die Umschrift lautet: VAGHET VAN DER BOSEBVRCH. -- 11.) Das Siegel des Vogts zu Candan (Christoph zum Busche) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel, stellt die Mutter Gottes vor, welche in der rechten Hand ein Scepter und auf dem Ilnken Arm das Christkind hält, mit der Umschrift: SIGILLVM CANDAW .- 12.) Das Siegel des Grobinschen Vogtes (Claus von der Strithorst). Man sieht durin einen Fisch, und über demselben ein Lillenkreuz. Umschrift: AMPT SEGEL TO GROBBIN ANNO 1534. - 13.) Das Slegel des Rig. Haus-Comthurs (Jasper von Sieberg) in gelb Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel. Eine weibliche Figur mit einem Heiligenscheine um den Kopf, vor der ein Engel kniet und sie anbetet; über dem Kopfe des Engels ist ein flatterndes Band zu sehen. Umschrift: S. VICE COMMEN-DATORIS IN RIGHE.

3581. Des O.M. Gotthard und des Ordens Obligation über die vom Herzoge Albrecht in Preußen auf Grobin dargeliehenen 50,000 Gulden. D. D. Riga, den 6. April 1560. D.

Nach dem pergamentsen Original in Recke's Samml. Nr. XVI. S. 103-107. Die Unterschien des O. Meisters, des Goldingenschen Comthurs und des chemaligen Vegts zu Jerwen, Berndt von Schmerten, atchen in einer Reihe dieht neben elanadre suf dem zum Behnf der Befestigung der angehängten Siegel umgebogenen Ende des Pergaments; die übrigen drei hingegen sind gleich unter dem Schlusse der Urkunde selbst, und awar anch in erner Reihe, jedoch in gewissen Entfernungen von einander, geschrieben. Uebrigens haben un dieser Urkunde, mit Ausanhme der Siegel des Rig. E.B. und den Rig. Dom-Capitels alle übrigen eilf Siegel gehängen, welche an der nater der vorhergebenden Nr. mitgetheilten Pfundverschreibung befindlich, und dort muständlich beschrieben sind; auch ist im Anhängen eben dieselbe Ordong beobschete worden. Es sind von diesen eilf Siegel geloche zwei, nämlich das des ehemaligen Vogts zu Jerwen, und des Vogts zu Banke abgefallen und verloren gegangen. Zom Anhängen hat man sich bei dem Siegel des O.M. einer grünseidenen Schnur bedient, alle übrigen hängen an Pergamentstreißehen.

3582. Der O.M. Gotthard und der Orden ertheilen die Versicherung, daß, wenn die Vogtei und das Gebiet Grobin die völligen Renten von dem in den vorstehenden beiden Urkunden erwähnten Cepitale zu 6 pCt. nicht einbringen würden, dem Herzoge Albrecht von Preußen die Erstattung aus andern Orten geschehen solle. D. D. Reval, den 5. Mai 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Samml, Nr. XVII. S.109-115. Die Unterschrift des Ordensmeisters steht am Schlusse der Urkunde in der Mitte, neben dieser folgen zur rechten Hand (wenn man die Urkunde vor sich aufgeschlagen hält) der Landmarschall Philipp Schall von Bell, der ehemalige Vogt zu Bauske, Heinrich von Galen, und der Rig. Haus-Comthur Jasper Siberch; auf der andern Selte aber, der Unterschrift des O.M. zur Linken, gleich neben dieser, erst der ehemalige Vogt zu Jerwen, Bernt von Smerten, und dann der Comthur zu Goldingen, Werner Schall von Bell. Was eudlich die zehn, sämmtlich an Pergamentstreisen hangenden Slegel betrifft, so sind selbige ebenfalls alle von den nämlichen Stempelu abgedrückt, deren man sich bei dem oben unter Nr. 3580. mitgetheilten Pfandbriefe bedient hat. Im Anhängen ist folgende Ordnung beobachtet: 1.) In der Mitte der Urkunde das herrmeisterliche Siegel; diesem zur rechten Hand, wenn man die Urkunde aufgeschlagen vor sich liegen hat, 2.) das Amtssiegel des Landmarschalls, 3.) das Siegel des Comthurs an Doblen, 4.) das Siegel des Vogts zu Bauske, 5.) das Siegel des Rig. Haus-Comthurs, auf der audern Seite dem herrmeisterlichen Siegel zur linken Haud, 6.) das Siegel des chemaligen Landmarschalls von Neuhoff, genannt von der Leve. 7.) das des ehemaligen Vogts zu Jerwen, Bernt von Smerten, 8.) das Siegel des Goldingenschen Comthurs, 9.) das Siegel des Vogts zu Sonnenburg, 10.) das Siegel des Vogts zu Candau.

3583. O.M. Wilhelm Fürstenberg zählt, nach der Erwählung Gotthard Kettler's zu seinem Coadjutor und Nachfolger, die Stadt Riga von der Eidespflicht los. D. D. Helmede, den 25. Mai 1560. D.

Nach dem pergamentnen Origiusl, mit auhangendem Siegel des O.M. und des Landmarschalls Philipp Schall von Bell, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 129.

3584. O.M. Kettler's Huldigungsbrief für die Stadt Riga, nebst Bestätigung ihrer Privilegien. D.D. Riga, den 24. Junius 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit anhangender leerer Kapsel (vielleicht für des Landmarschalls Siegel), dem Meister-Siegel und dem Siegel des Goldingenschen Comthurs Wermer Schall von Bell, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 130. Vergl. Arndt, II. 255.

3585. E.B. Wilhelm von Riga und dessen Coadjutor, Christoph von Meklenburg, vergleichen Herzog Magnus, erwählten Bischof von Oesel, Wiek und Kurland, und Administrator des Stifts Reval, und den O.M. Gotthard Kettler zu einem Stillstand bis Pfingsten nächsten Jahres, und bewegen den letztera zur Uebergabe des Stifts Reval und des Klosters Padis an ersteren. D. D. zur neuen Pernau, den 6. Aug. 1560. D.

in Hiarn's Collect. p. 532-537.

3586. Wilhelm (Fürstenberg), alter Meister D.O. zu Livland, bezeugt dem gemeinen Adel zu Fellin, daß derselbe bei ihm wahrend der Belagerung redlich ausgehalten, und empfiehlt diese ehrlichen Leute, bei ihrer jetzigen Wegführung, allen guten Christen. D.D. Vellin, den 21. Aug. 1560. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Meisters, der sich "Wyllem Forstenberch alte meyster gewessen" unterschreibt (also wohl nach der Capitalation diefs Zonguife ausgestellt hat), bei Brotze, Syll. il. 21.

3587. E.B. Wilhelm schreibt an die Stadt Riga, er habe gehört, daß die Russen Riga belagern wollten, und daß der Ordens-Meister dahin zu kommen beschlossen habe; die Stadt möchte mehr Volk werben, und suchen, von dem Herzog in Preußen einen erfahrnen Kriegsmann zu bekommen; er wolle, als getreuer Landesfürst, Leib und Blut, auch sein ganzes fürstliche Vermögen aufsotzen. D. D. Kackenhausen, den letzten August 1560. D.

Auszug aus dem Original bei Brotze, Syll. I. 310.

3588, u. 3589. Abgeordnete der Stadt Riga nach Kokenhusen melden dem Rig. Rathe Neuigkeiten über das Betragen und die Absichten des litthauischen Heeres. D. D. Linwarden, den 16. Septbr. 1560, und Kahkenhausen, den 17. Septbr. 1560. D.

Nach den Originalen bei Brotze, Syil. I. 305. 304.

3590. Der Rath des Städtchens Kokenhusen bittet den Rigischen um "ein VII stuck ann gueten shersfetinern (Serpentinellen) vnnd kammerstuckenn, se Ian streichwehren konnen gebraucht werdenn," womit er sich zum Widerstand gegen die Russen rüsten, und wofür er Landgüter und Gesinde zum Unterpfande versetzen will, mit dem Versprechen, das schuldige Geld künftigen Michaelis zu bezahlen. D. D. Keckenhausen, den 21. Septhr. 1560. D.

Nach dem Originale, mit dem Siegel der Stadt, auszugsweise bei Brotze, Syll. L. 312. Das — seltene — Siegel der Stadt Kokenhusen ist in grün Wachs auf den Brief gedrückt, und zeigt über einem Kehne einen Schlüssel und Krummstab, in's Andreas-Kreuz gelegt. Die Umschrift ist undeutlich.

3591. Die Vorsteher des heil. Geist-Convents in Riga, Vincentius Glandorp und Joachim Rennenberch, vermiethen dem Hans Westerbach und seiner ehelichen Hausfrau, Magdalena, eines der Convents-Häuser für 60 Mark Rig. jährlich. D. D. Riga, am Michaelistage (29. Septhr.) 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Convents-Siegel von grünem Wachs in einer blechernen Kapsel, ausungsweine bei Brotze, Syll. I. 327. Das Convents-Siegel seigt eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln.

3592. E.B. Wilhelm versichert der Stadt Riga, daß die wegen des Kriegs mit den Moskowitern vom König von Polen, als Schutzherra, erhaltenen und in Riga eingelegten Präsidien von 200 Pferden ihr nicht schaden sollen; zugleich bestätigt er die evangelische Lehre auß neue, nebst allem, was im Huldigungsbriefe zugesagt worden. D. D. Riga, den 3. Decbr. 1560. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem anhangenden größeren Siegel des E.B. in roth Wachs, im Rig. Stadtarchive, auszngsweise bei Brotze, Syil, I. 130.

3593. Des O.M. Gotthard Kettler Versicherungsschrift an die Stadt Riga wegen der eingelegten polnischen Präsidien. D. D. Riga, den 12. December 1560. D.

Nach dem Original im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 131.

3594. Magnus, Bischof der Stifte Oesel, Wiek und Kurland, Administrator des Stifts Reval, Erbe zu Norwegen u.s.w., bestätigt für sich, sein Capitel und seine Nachkommen der Stadt Pilten die ihr vom kurländischen B. Johann von Munchhausen, d. d. Arensburg, Sonntag nach Trinitatis 1557 (s. Nr. 3564.), verliehenen Privilegien, wozu namentlich der Gebrauch des Rig. Rechts gehört, und verleiht ihr einen Heuschlag, Mames plowe genannt. D. D. auf unserm Haus Pilten, den 20. Januar 1561. D.

Das im Piliensechen Stadtarchire aufbewährte Original ist auf ein Pergamentblatt, dessen Länge die Breite um das Doppelte übertrifft, geschrieben, und mit awei an Pergamentstreifen hangeaden Siegein versehen. Zo dem in roth Wachs in einer gelbwichsernen Kapsel gedrückten bischöflichen Siegei ist derseibe Stempel benutzt, welcher bei Nr. 3614. nnter dem Namen Cansal-Siegei gebraucht worden. Von dem in grünes Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückt gewesenen Capitels-Siegei hingegen ist das Gepräge ansgefallen,
und nur die Kapsel übrig.— Abschrift in dem unvollendeten 3ten Theile der Reckeschen
Samml. Nr. III. S. 13—17.

3595. E.B. Wilhelm von Riga verlehnt die Münze an Thomas Ramm und dessen Sohn Christoff, mit Bestimmungen über den Gehalt der Münze. D. D. Riga, den 28. Julius 1561. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. I. 301.

3596. Eidesleistung: 1.) König Sigismund August's von Polen bei der Uebernahme Livlands; 2.) des livl. O.M.; und 3.) der livl. Stände bei der Unterwerfung unter Polen, durch drei Abgeordnete geleistet zu Vilna 1562. L. In Hiën's Collect. p. 211., und bei Brotze, Syll. l. 272.

3597. Des Fürsten Nicolaus Radziwill zweite Versicherungsschrift an die Stadt Riga. D. D. aufm Schlofs zur Riga, den 17. Martii 1562. D.

Im Rig. Stadtarchive liegt neben dem lat. Öriginal der Cautio altera Radiziviliana, welche bei Arndt, II. 293, abgedruckt ist, dieselbe Urkunde auf deutsch; sie ist zwar mit dem lat. Original einerlei inhalta, doch keine wörtliche Uebersetzung. Vergl. Brotze, Syll. I. 132.

3598. Instruction, was im Namen Herzogs Gotthard der Abgesandte Matthias Houroderus bei dem Fürsten Nicolaus Radziwil anbringen soll. D. D. Rigae, die Veneris post festum Pascatis (3. April) 1562. L.

Nach einer gleichseitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 229, 229. Die Unterschrift ist ganz einfach: "Godhart manu propria."

3599. Die erzstistischen Edelleute Michel von Rossen, Johann Uxkull von Meckendorff und Fromhold zu Tiesenhausen zur Vest (Festen) schreiben den Räthen und Gesandten des Erzstists Riga auf dem Reichstage zu Petrikau, Otto von Ungern zu Pürkel, Heinrich von Tiesenhausen zu Berson und Johann von Rosen zu Rope, daß der Erzbischof am 4. Februar verstorben, und bitten sie, diesen Todesfall dem Könige anzuzeigen, und Verhaltungsregeln zu verlangen in Absicht des Coadjutors, der gegenwärtig auf Treiden sei. D. D. Riga, am 5. Febr. 1563. D.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 227.

3600. Herzog Magnus, Bischof von Oesel, Wiek und Kurland etc., verlehnt der Stadt Pitten gewisse Haus- und Hofstätten, über welche deren Richtvogt und dessen Mitrichter die Jurisdiction haben sollen. D. D. auf unserm Haus Ambothen, den 14. Mai 1563. D.

An dem im Piltensehen Stadtarchive liegenden, pergamentnen Original hängt, in roth Wachs in gelbwichserner Kepsel gedrückt, dasselbe Siegel, wie bei Nr. 3614., das aber hier nicht Causal-Siegel, sondern "vnser Fürstlich Secret" helfst. — Abschrift in dem unvollendeten 2ten Thelle der Reckeschen Sannal. Nr. IV. S. 18—21.

3601. Notarial-Instrument über die Jurisdiction auf dem Dünastrome, welche sich der Orden gegen die Stadt habe anmaßen wollen. D. D. Riga, den 31 Januar 1564. D.

Das Original im Rig. Stadtarchive; Auszug bei Brotze, Syll. I. 133-135.

3602. König's Sigismund August Antwort an die Abgesandten der livl. Stände, ertheilt auf dem Convent zu Parczov, den 13. Aug. 1564. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem in roth Wachs gedrückten und mit einer Papierscheibe belegten Siegel des Königs, im livl. Ritterschafts-Archiv, bei Brotze, Syll. II. 39.

3603. Des königl. Administrators Joh. Chodkiewitz Auflösung des Rig. Capitels. D. D. Riga, den 20. Julius 1566. L.

In Hiarn's Collect. p. 98-95.

3604. Der livl. Stände Beschlüsse wegen der Vereinigung Livlands mit dem Großsfürstenthume Litthauen. D. D. Wenden, den 10. Decbr. 1566. D.

In Hiarn's Collect. p. 212-220.; im Auszuge bei Brotze, Syll. I. 273.

3605. Vollmacht der kurländischen und semgallischen Ritter- und Mannschaft für Herzog Gotthard und dessen Räthe, die mit ihm zum König von Polen gereiset, wegen der Incorporation ihres Landes mit Polen. D. D. 1567. D. Auszugsweise in Hiarn's Collect. p. 88.

3606. Herzog Gotthardt, als des Königs zu Polen Gubernators über Livland, Abscheid mit den livl, Räthen und der Ritterschaft wegen allgemeiner Landesangelegenheiten. D. D. Riga, den 28. Febr. 1567. D.

Unvollständig in Hiarn's Collect. p. 87.

3607. Vergleich des Herzogs Gotthard Kettler von Kurland und des Administrators Chodkiewitz mit der Stadt Riga wegen des Blockhauses, welches der letzte bei der Stadt angelegt. D. D. Riga, am 12. Julius 1567. D.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Siegelwachs aufgedrückten Siegeln der Aussteller, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 136.

3608. König Sigismund August bestätigt die von dem Administrator Joh. Chodkiewitz und den noch übrigen Domherren, Jacob Meck, Johann v. Münster und Andreas Spill, auf dem Landtage zu Riga schriftlich abgeschlossene Secularisation des Rig. Erzstifts. D. D. Grodnae in conventione generali Ducatus Litthuaniae, die 26. Decbr. 1567. L.

Nach einer vidimirten Abschrift im ilvl. Ritterschafts-Archive, bei Brotze, Syll. II. 44. 45. - Auch in Hiarn's Collect. p. 95-98., aber mit dem Datum des 27. Decbrs. Abgedruckt bei Doglel, V. 266. Nr. CLIII.

3609. Herzog Gotthards und seiner Stände Landtags-Recess und Abscheid. D. D. Bauske, ult. Maii 1568. D.

In Hiarn's Collect. p. 89-91.

3610. König Sigismund August bestätigt dem Rig. Castellan, früheren Decan des Rig. Capitels, Jacob Meck, die ihm bei der Auflösung des Rig. Erzstifts vom Administrator Chodkiewitz gemachte Verleihung des Schlosses und Gebietes Sunzel. D. D. Grodno, den 15. Junius 1568. L.

In Hiarn's Collect. p. 98-100.

3611. Magnus, von Gottes Gnaden der Stifte Oesel und Wiek Herr, Bischof zu Kurland, Administrator des Stifts Reval u. s. w., giebt der Stadt Pilten einen Raum zur Errichtung einer Pfarrwohnung, "da die Diener Göttlichefs Wortts behausen vnd sich mitt Ihren Weib vnd Kindern erhaltten können," und verspricht dazu noch die Einweisung etlicher Lofstellen ("lope stette") Landes und Heuschlag. D. D. auf unserm Hause Dondangen, den 17. Octbr. 1569. D.

Das an dieser im Stadtarchiv zu Pilten aufbewahrten, pergamentnen Urkunde hangende, in roth Wachs in einer gelbwächsernen Kapsel gedrückte Slegel ist dasselbe, wie bei Nr. 3614., und wird in der Besiegelungsformel auch schon Causal-Siegel genannt. -- Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen Samml. Nr.V. S. 22-24.

3612. Der königl. polnische Hauptmann auf Rositen und Ludzen, Georg von Oldenbockum, rühmt die von der Stadt Riga bisher empfangene Hülfe, und bittet den Rath, ihn mit 5 Last Roggen zu unterstützen, die er aufs Frühjahr mit Theer, Asche, Balken bezahlen will. D. D. Rositen, am Tage Lucă Evangelisten (18. Octbr.) 1570. D.

Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. fl. 218.

3613. Herzog Magnus, Bischof von Kurland, hier unter dem Titel "Kunig in Liffland," begiebt sich zum Besten des Fleckens Pilten seiner daselbst II. Band.

gehabten Lehnwartschaft, dergestalt, daß Haus und Hof und andere bewegliche Güter, welche dort caduc hinterbleiben, dem Rathe des Fleckens verfallen seyn sollen; dabei ertheilt er der dasigen Bürgerschaft den Gebrauch den Rig. Rechts und das Versprechen, ihnen eine feste Gränze einweisen und bezeichnen lassen zu wollen. D. D. im Feldlager vor Reval, den 19. Oct. 1570. D.

Das Original dieser, wegen des von dem Herzog Magnus gebrauchten Königstliels höchst merkwürdigen, seitenen Urkunde wird im Piltensehen Stadtsrehive aufbewährt. Sei ist auf einem großen Pergamentbogen ungemein sauber geschrieben, ein Siegel aber an dem unten am Umachlage eingezogenen Pergamentstreif nicht vorhanden. — Eine Abschrift derseiben in dem unvollendeten Zetn Theile der Reck eschen Sammi. Nr. I. S. 1.—5.

3614. Herzog Magnus, Bischof von Kurland, abermals unter dem Titel eines Königs von Livland, begiebt sich der an dem Flecken Pilten gehabten Lehnwartschaft, wie in der vorstehenden Urkunde, verleiht zur Unterhaltung der Kirchen und Schulen daselbst dem Flecken das Dorf Pankhorsten, und verspricht der dasigen Bürgerschaft, ihnen eine feste Gränze einweisen und bezeichnen zu lassen. D. D. im Feldlager vor Reval, den 19. Octbr. 1570. D.

Das im Piltenschen Stadtarchive befindliche Original dieser Urkunde ist auf einem Bogen Papier in Folio geschrichen, und mit einem unter einer Papierscheibe in roth Wachs aufgedrückten Siegel versehen. In der Aumeldungsformel nenut Magnus letzteres sein "Cansall Siegell." Was bedeutet das? In den bekanntesten Lehrbüchern der Diplomatik findet sich keine Erklärung dieses Ausdrucks. Ist darunter vielleicht ein Gerichtssiegel (von causa) zu verstehen? Dieses Siegel ist übrigens quadrirt und mit einem Mittel- und Herz-Schilde, so wie mit einem Schildesfufg versehen. Im Honptschilde sieht man im ersten und vierten Felde einen halben Adler wegen Oesel, im zweiten und dritten aber das Lamm mit der Siegesfahne wegen Pilten. Der gleichsalls quadrirte Mittelschild zeigt im ersten Felde den norwegenschen Löwen mit der Streitaxt, im zweiten zwei über einander gehende Löwen wegen Schleswig, im dritten dan holsteinische Nesselblatt, im vierten den Stormarnschen Schwan. Das Herzschildeben endlich enthält die oldenburgischen zwei Querbalken, und im Schildesfuß erscheinen zwei über einander gelegte Kreuze wegen des Stiftes Reval. Der Hauptschild ist mit drei Helmen bedeckt, von denen der mittlere den norwegenschen Löwen, der zur Rechten die Fähnehen wegen Holstein, und der zur Linken die drei in Pfquenfedern endigenden Schafte wegen Schleswig trägt. Die Umschrif: lautet: MAGo Do Go EPo Oo Eo Co ADo REo (Magnus D. G. Episcopus Osiliensis et Curoniensis Administrator Revaliae). Hinter dem Hauptschilde ist von der Rochten zur Linken der Bischofs-Stab gesteckt. - Noch ist zu bemerken, daß die gegenwärtige Urkunde mit der unmittelbar vorhergehenden, an einem Tage ausgefertigt, und mit derselben an mehreren Stelleu von ganz gleichem Juhalte ist: nur das Privilegium über den Gebrauch des Rig. Rechts ist weggelassen, und dagegen die Verleihung des Dorfes Pankhorsten hinzugekommen. Darans scheint fast mit Gewisheit hervorzugehen, dass jene auf Pergament geschriebene Urkunde zu den unvollendet gebliebenen (die Gatterer, prakt. Diplomatik S. 12., an den höchst seltenen rechnet) gehört, und das Siegel an derselben niemals angehängt gewesen ist. Statt ihrer wurde diese Urkunde ausgefertigt. - Abschrift in dem unvollendeten 2ten Theile der Reckeschen Sammi, Nr. II. S. 6-12, mit einer Abzeichnung des Siegels.

3615. Gerhard von der Recke, Erbherr auf Autzenburg, schenkt dem Pfarrherrn zu Autzenburg, Jacobus Robustus, wegen der treuen und fleifsigen Dienste, die er in Verkündigung des göttlichen Worts und Reichung der hochwürdigen Sacramente, auch Unterricht der Bauerschaft im Kirchspiele geleistet, ein Gesinde erb- und eigenthümlich. D. D. am Thomastage (21. December) 1570. D.

Nach dem pergamentaen Original, mit dem anhungenden Geschlechts-Siegel des Ausstellers in grün Wachs, das sich in der Stirnenschen Brieflade befindet, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1 292.

3616. Der königl. polnische Hauptmann auf Ruien, Gotthard von Heringk, bittet den Rig. Rath, ihn bei der in seinem Gebiete herrschenden großen Hun-

gersnoth mit 4 oder 5 Last Korn an Roggen und Gerste zu unterstützen, und sie ihm bis künftigen Herbst vorzustrecken. D.D. Ruyen, den 27. März 1571. D. Nach dem Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 218.

3617. Der Administrator Chodkiewitz regulirt das Münzwerk in Livland, worüber ihm die oberste Verwaltung vom Könige übertragen worden. D. D. Wilda, den 21. Julius 1572. D.

Im Auszuge bei Brotze, Syil, l. 303. (wahrscheinlich nach dem Original). Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 450-459.

3618. Herzog Magnus, "Erweleter zum Kunige in Liefland," schreibt dem Rig, Rath von der Rückkehr der über Smolensk zu dem Großfürsten von Rußland gezogenen römisch-kaiserlichen Abgesandten, von denen der eine, Johannes Cowenssel, denselben Weg zurückgenommen habe, der andere aber, Daniel Printz, mit dem großfürstlichen Gesandten, Kneß Zacharis Sogorsko, und dem Schreiber Andreß Artzibarssen durch Livland kommen wolle, wo denn die Stadt Riga ihm beförderlich seyn möge. D. D. Derbte, den 14. Februar 1576. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syli. II. 219.

3619. Kaiser Maximilian II. confirmirt die Rig. Stadt-Privilegien. D. D. Wien, den 9. April 1576. D.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem an goldenen und schwarzen seidenen, rierfederchten Rundschnüren hangenden, großen Siegel des Kaisers, im Rig. Stadtarchive, angezeigt bei Brotze, Syll. I. 138.— In dieser Confirmation erhält die Stadt Riga das Recht, mit rothem Wachs zu siegeln, statt des gelben.

3620. Der Magistrat der Stadt Wenden bittet den Rath von Riga um bewaffnete Hülfe gegen die andringenden Moskowiter. D. D. Wenden, den 10. Junius 1577. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem in roth Wachs aufgedrückten Wendenschen Stadtslegel, bei Brotze, Syll. II. 68.

3621. Der Rath der Stadt Kokenhusen bittet den Herzog Gotthard von Kurland um Hülfe gegen die anrückenden Russen, und Entsatz ihres schwach besetzten und versorgten Ortes mit Volk, Kraut, Loth und Proviant. D. D. Kokenhusen, den 15. Aug. 1577. D.

Nach dem Original in der Stockmannshofschen Brieffade, bei Brotze, Syll. II. 82.

3622. Der Rath zu Kokenhusen, genngstet durch das Anrücken der russischen Kriegsmacht und durch einen Drohbrief des Königs Magnus, den er durch dessen Kriegscommissär und Rath, Joachim Tydich, erhalten, bittet den Herzog von Kurland um eiligste Hülfe. D.D. den 18. Aug. 1577. D.

Nach dem Original in der Stockmannshofchen Brieflade, bei Brotze, Syll. II. 82 b.

3623. Der Statthalter Chodkiewitz zeigt dem Rig. Rathe an, daße er auf die Nachricht von der Belagerung Wendens-sich eilig mit seinen Truppen auf den Marsch gemacht habe, und verlangt, daß die Stadt ihr Kriegsvolk zu Fuß und Pferde mit ihm vereinige. D. D. Janyfsky, den 5. März 1578. L.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 200.

3524. Der Administrator Alexander Chodkiewitz verspricht dem Rig. Rathe, den Belagerern in Lennewaden 100 Pferde unter dem braven Kowalsky zu Hülfe zu senden; doch wäre 9 Gr. für ein Lof Haber dem Reiter ein zu hoher Preis; und entschuldigt die Ausschweifungen der polnischen Truppen auf dem platten Lande. D. D. Segewold, den 2. April 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 201.

3625. Der Statthalter Chodkiewitz schreibt dem Rig. Rathe, er wolle der Stadt nach Lennewaden, das die Russen inne hatten, und die Rig. Knechte (Stadt-Soldaten) 1577 zu belagern angefangen, und von wo der Herzog von Kurland seine hingesandte Mannschaft, wahrscheinlich wegen Mangel an Proviant, weggezogen, auf ihre Bitte 500 Reiter zu Hülfe senden; nur möge die Stadt für Vorrath an Haber sorgen; auch mehr und größer Geschütz davor gebrauchen, und einen Sturm wagen. D. D. ex arce Segwald, Sabbatho paschatis (3. April) 1578. L.

Nach dem papiernen Original ansangsweise bei Brotze, Syli. II. 200. b.

3626. Der Administrator Chodkiewitz schreibt dem Rig. Rathe, er habe aus dessen Briefe ersehen, 'dafs die Tartaren Lennewaden entsetzen wollten; er könne sein Lager nicht nach Kokenhusen verlegen, weil sein Heer klein sei, und er alle seine Reiter nöthig habe, Wenden zu decken; doch hätte er an den Rittmeister Plater, und die, welche bei Neuermühlen und Lemburg auf Fütterung wären, geschrieben, dafs sie den Rigischen vor Lennewaden zu Hülfe eilten; nur möchte die Stadt für den Unterhalt der Truppen sorgen. D. D. Segewold, den 14. Apr. 1578. L.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syil, II. 201.

3627. Der Administrator Chodkiewitz meldet dem Rig. Rathe, die vom Moskowiter gesandten 2000 Tartaren seien von Adsel nach Seßwegen gegangen, und der russische Befehlshaber in Seßwegen habe über den Fluß, welchen die Letten Kuska nennen, eine Brücke schlagen lassen, damit sie nach Lennewaden gelangen und gegen die Rigischen fechten könnten; er würde gern zu Hülfe kommen, wenn nicht der Weg durch die vom Schneewasser sehr angeschwollenen Flüsse versperrt wäre. D. D. Segewold, den 17. April 1578. L. Nach dem papiernen Original sussegsweise bei Brotze, Spil. II. 200. b.

3628. Der russische Statthalter auf Pürkel, Wasilie Andrewitz Kwaschnin, schreibt an den Rig. Rath wegen Auslösung des von Caspar Buddenbruck zwischen Lennewaden und Riga gefangenen Bojarensohn, Andrei Gregoriewitz Samarin, der nach Dubumuis gesandt werden möchte, und anderer Gefangenen. D. D. in unsers Herrn Kaisers und Grofsfürsten. Sr. kaiserl. Majestät väterlichen Erbe auf dem Hause Pürkel, im Jahr 7087, den 23. August (1579 oder 1578). R.

Nach dem papiernen Original, mit dessen ganz eigenen Schriftzigen, die sehr schwer zu lesen sind, bei Brotze, Syll. Il. 211. 212. Die Addresse lautet: "Dieser Brief werde zu Riga dem Rig. Verwalter gegeben, der jetziger Zeit vorbanden ist," womit wohl der Bürgermeister gemeint ist. Das Gut Debumeis ist kein anderes, als Richenangern. Unter Bojarensohn (Sinbojar) ist nicht der Sohn eines Bojaren, sondern ein Adelicher zu verstehen; denn es gab damals im ross. Adel nur Knäsen und Sinbojar, gemeine Edelleute, während Bojar die Berennang der Reichsträtte war, welche vom Grosfürsten nach Willkühr aus den Knäsen oder dem gemeinen Adel gewählt wurden. Das Jahr ist mit undeutlichen Zahlbuchstaben ausgedrückt, die 7697, wie man es in Riga isa, als der Brief ankum, oder 7096 anseigen können. Die letste Jahrsahl (n. Chr. 1578) seheint die richtige, weil 1578 die Rigischen das von Russen besetzte Schlofs Lennewaden belagerten, die Belagerung aber kurz vor Outern aufgeben mufsten, bei weicher Gelegenheit Samarin gefangen seyn mochte.

3629. Der königl. polnische Kriegsoberster Albrecht Oborsky schreibt dem Rig. Rathe, das den Russen abgenommene Geschütz sei schon unter Segewolde; es möge aber nicht nach Riga, sondern nach Dünamünde gebracht werden. D. D. Segewold, den 16. Novbr. 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszngsweise bei Brotze, Syll. II. 202.

3630. Jürgen Boye zu Jennes, schwedischer Statthalter und Kriegsoberster in Livland, schreibt dem Rig. Rathe von seinem am 21. Octbr. mit
den schwedischen und polnischen Kriegsvölkern über die Moskowiter bei Wenden errungenen Vortheil, wobei er 20 Stück Geschütz erobert, von denen er
die Hälfte den Polen überlassen; doch solle alles Geschütz auf königl. polnische Kosten nach Riga gebracht werden; die Stadt möge dazu helfen. D. D.
Wenden, den 24. Octbr. 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll IL 202.

3631. Der Rath der Stadt Riga antwortet dem schwedischen Kriegsobersten Jürgen Boye, das sie etliche Loddigen und Schniken mit 200 Mann
Zimmerleuten, Fischern, Handlangern und allerlei Zubehör zur Abholung des
Geschützes nach Wenden abgefertigt habe. D. D. Riga, Abend Simonis Judae
(27. Octbr.) 1578. D.

Nach dem papiernen Original auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 202.

3632. König Stephan von Polen dankt der Stadt Riga für den bei der Abführung des russischen Geschützes geleisteten Beistand, und verspricht, wegen Abstellung der Excesse von Seiten der Truppen gegen die Bewohner des platten Landes, an den litthauischen Großfeldherrn Auftrag zu geben. D.D. Warschau, den 21. Jan. 1579. L.

Nach dem papienen Original bei Brotze, Syll. II. 202.

3633. König Stephan von Polen ertheilt der Stadt Riga die Erlaubnifs, ex fluvio Jogel aquam in civitatem deducere." D. D. Varsoviae, die 25. Nov. 1580. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem Siegel des Könige in roth Wachs, im Rig-Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 130.

3634. König Stephan von Polen bestätigt die von der Stadt Riga entworfene und ihm vorgelegte Taxa portorii. D. D. Drohicini, 14. Jan. 1581. L.

Das sehr sierlich geschriebene Original mit des Königs Siegel in roth Wachs an einer aus rother, blauer, geiber und weißer Seide susammengedrehten Schnur, liegt im Rig. Stadiarchive; s. Brotze, Syll. I. 140.

3635. König Stephan von Polen bestätigt der Stadt Riga ihre Privilegien (Corpus privilegiorum Stephaneum). D. D. Drohicini, 14. Jan. 1581. L.

Das Original, aus vier Pergamentbisttern bestehend, mit dem sehr großen königlichen, mit einem Contrasigiil versehenen, und dem litthauschen Siegel an einer van rothseidenen und silbernen Bindfaden gedrehten starken Schnur, befindet sich im Rigischen Stadtarchive; s. Brotze, Syll. I. 141-143. Vergl. Nr. 3639. 3064.

3636. König Stephan's von Polen Instruction wegen des Portoriums in Riga. D. D. Riga, den 20. April 1582. L.

Nach dem papiernen Original mit dem königl. Siegel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 146.

3637. König Stephan von Polen bewilligt der Stadt Riga, hölzerne Hänser zwischen der Stadt und dem Schlosse zu bauen, bestimmt die Jurisdiction (das sogenannte Burggericht), und beseitigt die deshalb obwaltenden Streitpunkte. D. D. Riga, den 2. Mai 1592. L.

Nach dem papiernen Original mit dem aufgedräckten königl, und litthanischen Siegel, im Ristudarchive, anangsweise bei Brotze, Syll. I. 147-149. Vergl. Nr. 3682. — Ueber das Burg- oder burggräß. Gericht, a Brotze in Kaffk's Nord. Archiv 1807, Mai. S. 110 ff.

3638. Die Aebtissin und der Convent des Jungfrauen - (Marien-Magdalenen-) Klosters zu Riga gestatten, mit Wissen und Willen ihres Curators De-II. Band. metrius Solikowski, Scholastici Vladislaviensis et Lanciensis, der Stadt Riga einen Weg über den dem Kloster gehörenden Holm, wofür die Stadt dem Kloster jährlich 3 Pfund Pfeffer verspricht. D. D. Riga, den 6. Aug. 1582. D.

Vom Original auf Pergament, mit anhangendem Kloster- und dem Privat-Siegel des Curators, beide in roth Wachs, bei Brotze, Syll. II. 118. — Der hier erwähnte Holm ist wahrscheidlich der Jetsige Klüversholm, welcher chemals Ebbenholm, vielleicht corrempirt für Achtisainholm, hiefs.

3639. König Stephan von Polen und der versammelte polnische Reichstag confirmiren das Corpus privilegiorum Stephaneum für die Stadt Riga (s. Nr. 3635.). D. D. Varsovine in conventu reeni generali, die 16. Nov. 1582. L.

Das Original mit dem Siegel des Königs in roth Wachs au grün-, blau-, gelb- und weifsseider Schnur, wird aufbewährt im Rig. Stadtarchire, s. Bretze, Syll. I. 150; Abdruck bei Doglel, V. 308-314. Das Corp. prirli Stephan. ist in dieser Bestütigun gerilch aufgenommen.

3640. König Stephan von Polen erlaubt der Stadt Riga, eine Feuerbake anzulegen, jedoch nur von Holz und ohne Befestigung. D. D. Varschoviae, die 22. Novbr. 1582. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit des Königs Siegel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 139. Vergl. Hupel's n. nord. Misc., XI. XII. 390.

3641. Bedenken des Rig. Stadtministeriums wegen des neuen Kalenders, dem Rig. Rathe überreicht am 23. Novbr. 1582. D.

Nach dem von Nenner's Hand geschriebenen Original, bei Brotze, Syll. II. 135.

3642. Der Jesuit Antonius Possevinus räth dem Rig. Rath zu einer baldigst abzufertigenden Gesandtschaft an den König von Polen. Ohne Datum (aber Riga, im Decbr. 1562). L.

Nach einer gleichzeitigen Copie, der aber die Namensunterschrift zu fehlen scheint, bei Brotze, Syll. II. 142.

3643. Ankündigung des auf königl. Befehl einzuführenden neuen Kalenders, wie solche am 1. Advent 1584 in den Kirchen Riga's abgelesen worden, mit der beigefügten Protestation der Geistlichkeit gegen alles päpstliche Wesen (29. Novbr. 1584). D.

Das Original von Nenner's elgener Hand bei Brotze, IL 136.

3644. König Stephan von Polen und die Stände des Großfürstenthums Litthauen bestätigen den in publice conventu Volcoviensi, am 22. Decbr. 1584, zwischen dem litthauischen Adel und der Stadt Riga durch deren Deputirte, den Burggrafen Nicolaus Eck, den Syndicus Gotthard Welling und den Aeltermann der großen Gilde, Peter Raß, geschlossenen Vergleich, der in dieser Bestätigung lateinisch enthalten ist. D. D. Grodnae, die ult. Dec. 1584. L.

Das Original mit dem großen litthaulschen Siegel in rothWachs an einer rothseidenen Schnur, liegt im Rig. Stadtarchive, s. Brotze, Syll. I. 150.

Cronenburg, den 10. April 1585, vom König von Polen und König Friedrich II. von Dänemark, — s. Nr. 3667.

3645. Johann von Rosen zu Rope (Klein-Roop) bietet seinen Lehnsmann, Melcher Backhausen (einen Schneider, der eine Hausstede im Städtchen Roop hatte) zum Rofsdienst auf Pfingsten nach Riga auf. D. D. Rop, den 30. April 1585. D.

Nach dem Original, welches eine cirographische Urkunde Ist, und in der Klein-Roopschen Brieflade liegt, bei Brotze, Syil. 1. 311. b. Ueber das Stüdtchen Roop und die dortigen Lehnwerkhitnisse z. Rig. Stadtbl. 1520, S. 189—191., und oben Nr. 3508.

3646. Der (im Kalenderstreite entsetzte und vertriebene) Secretär der Stadt Riga, Otto Kanne, lehnt von seinem Wohnorte (dem ihm geschenkten Gute Murrikas), als unter königlicher Jurisdiction befindlich, die gegen ihn wegen angeblich ausgesprengter Verläumdungen der Rig. Gemeinde angebrachte Citation des Rig. Raths ab. D. D. Murikas, den 10. Junius 1596. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers, auszugzweise bei Brotze, Syll. II. 70.

3647. Dr. Zacharias Stopius meldet dem Rig. Rath, wie er zu dessen Gunsten mit dem Fürsten Radziwil verhandelt habe. D. D. Auff der New angelegten Vestung furstlichen Radziwilschen Hauses zue Bierssen, den 19. Junius a. St. 1586. D.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. II. 124. 125.

3648. Herzog Gotthard Kettler von Kurland vergleicht, nach eingeholter königlicher Erlaubnifs, den Magistrat und die Bürgerschaft der Stadt Riga wegen der durch den Kalenderstreit erregten Irrungen. D. D. Riga, den 17. September 1586. D.

Das Original mit dem Siegel des Herzogs und dem Seeret der Stadt Riga, belde in roth Wachs, im Rig. Stadterchive; Auszug daraus bei Brotze, Syll. I. 151.

3649. Die bei Gelegenheit der Kalender-Unruhen aus Riga Exiliirten, der Burggraf Caspar zum Berge, der Oberpastor Georg Neuner und der Secretär Otto Kanne, erklären sich gegen den Rig. Rath über ihre Gesinnungen gegen die Stadt und über ihre Ansichten von dem Stande der Dinge. D. D. Auffm königl. Hause Treyden, den 24. Novbr. 1586. D.

Nach dem von Kanne's eigener Hand auf Papier geschriebenen Original, mit den Privat-Siegeln der drei Aussteller in roth Wachs unter Papierscheiben, bei Brotze, II. 133, 134.

3650. "Kurtzer Auszugk aus der Instruction, so eines Erb: Raths vnnd Ers. Gemeine Abgesandtem an die hochlöblichen Reichsstende in itziger Legation zu suchen, vmb besseren bericht vnnd einbildung Dem Erb: Sander Konningk mittgegeben." (Aufgesetzt von Dr. Stopius 1387.) D.

Nach einer gleichzeitigen Copie bei Brotze, Syll. II. 242.

3651. Die Senatoren und Landboten des Grofsfürstenthums Litthauen theilen den Ständen und der Ritterschaft Livlands mit, daß sie nach dem erfolgten Ableben des Königs Stephan auf den 22. Januar die Versammlungen den Woiwodschaften, auf den 29. Januar aber eine General-Versammlung zu Wilna angesagt haben, um dann einige Senatoren und Landboten auf den zum 2. Febr. nach Warschau ausgeschriebenen Reichstag abzusenden, und bitten, auch aus Livland nach Wilna Abgeordnete zu schicken. D. D. Grodno, den 12. Jan. 1587. L.

Nach dem papiernen Original mit 13 Siegeln (wovon aber eins doppelt beigedruckt ist, während auch nur 12 Unterschriften da sind), bei Brotze, Syll. II. 1. 2.

3652. David Chytraeus ladet Martin Giese ein, seine Zuflucht zu ihm zu nehmen, da er ihn sicher verbergen wolle. D. D. Dominica magna sementis sparsae in dissimiles agros (Sexagesimae, den 19. Febr.) 1587. L.

Bei Brotze, Syll. II. 247. Vergl. B. Bergmann's Kalender-Unruhen, S. 17.

3653. Die Senatoren des Königreichs Polen und Großfürstenthums Litthauen theilen der livländischen Ritterschaft mit, dass sie, während der Zeit des Interregnums, dem Feldherrn Georg Farensbach Beschl gegeben, die Ritterschaft zu den Waffen aufzubieten, sobald sich für Livland Gefahr zeige. D. D. ex conventu ord. (inum Varsaviae), die 27. Febr. 1587. L.

Nach dem papiernen Original mit 19 Siegeln in roth Wachs unter einem Papierstreifen und 15 Unterschriften, bei Brotze, Syll. il. 3, 4.

3654. Conrad von Szinden bevollmächtigt seinen Bruder Nicolaus, herzoglich-kurländischen Hofjunker, mit der Stadt Riga wegen seiner von den Rigischen erschlagenen Diener und Jungen, als auch wegen des ihm zugefügten Schadens einen gütlichen Vergleich zu stiften. D.D. vf dem Newgefundirten ko: Vestung an der Düna, den 20. Julius 1567. D.

Nach dem papiernen Original mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers in grün Wachs, auszugsweise bei Brotze, Syll. II. 62.

3655. Das königl. polnische Landgericht für Livland citirt, auf Klage des Matthias Lieniek, Hauptmanns auf Neuhausen und Kriegsobersten in Dünamünde, den Rath der Stadt Riga zur Verantwortung, daß Unterthanen der Stadt am 24. Junius des Lieniek's Knecht erschlagen hätten. D. D. Wendae, 24. Jul. 1587. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 245. Eine zweite ähnliche Citation, d. d. ced., betrifft den Todschlag, welchen die Bablischen Bauera am 20. Deobr. 1596 an mehreren Soldaten desselben Lenick ("milles noblies") verübt hatten.

3656. Dr. Zacharias Stopius schreibt dem Aeltermann Hans zum Brinken und Martin Giese über die Lage der Stadt Riga während der Kalender-Unruhen, gleich nach dem vergeblichen Angriff der Rigischen auf das polnische Blockhaus. D. D. Montags, den letzten Julius 1587. D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 100. 101.

3657. Des Grafen Erich zu Wisingborg, Hofmeisters, und Erich Sparre, Procanzlers, Credenzschreiben für den mit mündlichen Gewerben abgesandten Secretär Georg Wilttperger an den Rath zu Riga. D. D. Warsow, den 22. August 1587. D.

Nach dem papiernen Original, mit den aufgedrückten Siegeln der Aussteller, bei Brotze, Syll. II. 16.

3658. Die königl. polnischen Kriegsbefehlshaber und die Stadt Riga schliessen einen Vertrag ab wegen des von den Polen vor der Stadt angelegten Blockhauses. D. D. In Blockhaus, die 29. Aug. 1587. L.

Nach dem Original mit 19 Unterschriften und 16 aufgedrückten Siegeln, bei Brotze, Syll. Il. 162. 103.

3659. Maximilian, erwählter König zu Polen, Großfürst in der Littaw, Erzherzog zu Oesterreich, dankt der Stadt dafür, daß sie auf seiner Scite stehe, und zeigt ihr seine Reise nach Polen an. D. D. Schloß Rakhowitz, eine halbe Meile von Krakau, den 17. Oct. 1597. D.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten großen Siegel des Erzherzogs und zwei kleinen Nebensiegeln, bei Brotze, Syll. II. 78.

3660. König's Sigismund III. Credenzbrief für seine abgeordneten Commissarien, Joh. Piotrowski und Elias Pielgrzymowski, an den Rig. Rath. D. D. Cracoviae, die 10. Mart. 1588. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem Siegel des Königs in roth Wachs unter einer Papierscheibe, bei Brotze, Syll. II. 12.

3661. Die königl. polnischen Commissarien, Joh. Piotrowski und Elias Piel-grzymowski, machen das Mandat Königs Sigismund III., d. d. Cracoviae, die

10. Martii 1588, bekannt, worin der ihnen gewordene Auftrag enthalten ist, mit den livl. Stånden über die zum Wohl der Provinz dienlichen Sachen zu unterhandeln, und wann nüthig, Versammlungen zu halten. D. D. Riga, den 5. Mai n. St. 1588. L.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrückten Siegeln der Aussteller, bei Brotze, Syll. Il. 11.

3662. Des Rig. Raths weitläuftige Antwort an die königl. Abgeordneten Piotrowski und Pielgrzymowski wegen der Huldigung, welche geleistet werden soll, wenn die Gravamina der Stadt abgestellt, und sie zuvor ihrer Religion und Privilegien versichert worden. D. D. den 10. Mai 1588. D. u. L.

Nach dem deutschen Original, das mit den Unterschriften und den Siegeln der beiden Commissarien und dem Secret der Stadt corrobirt ist, auszugsweise bei Brotze, Syll. il. 13., und nach einem lat. Exemplar vollständiger ebend, Fol. 13. b.—15. b.

3663. Dr. Zacharias Stopius schreibt dem königl. polnischen Secretär Georg Wilttperger in seinen Privat-Angelegenheiten, und nimmt Gelegenheit, über seine Mitwirkung während des durch die Kalender-Unruhen gestörten Zustandes der Stadt Riga sich auszulassen. D. D. Riga, den 25. Oct. 1588. novo (wahrscheinlich: nach n. St.) D.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 108-110.

3664. Herzog Friedrich zu Kurland transsumirt die von König Stephan, d. Drohleini, die 14. Jan. 1581 (s. Nr. 3635.), der Stadt Riga gegebene Bestätigung der Augsburgischen Confession in suis parochlis et ecclesiis tam intra quam extra civitatem," worin er ihr auch "totius rei ecclesiasticae et scholasticae, tum vero consistorialis judicii inter ejusdem religionis homines sine provocatione exercendi, hospitalium quoque integram administrationem" ertheilt. D. D. Mitau, den 7. Febr. 1589. L.

Das Original mit dem Siegel des Herzogs im Rig. Stadtarchive; Auszug bei Brotze, Syll. 1. 152.

3665. Die königl. Commissarien Severin Bonar und Lee Sapieha zeigen dem Rathe zu Riga ihre durch die Gerüchte von den erneuerten Unruhen in Riga in etwas aufgehaltene Reise dahin au, und ermahnen verläufig zum Gehorsam. D. D. Wilna, den 12. Jul. (n. St.) 1589. L.

Nach dem papiernen Original bei Brotze, Syll. H. 143.

3666. Die königl. Commissarien Severin Bonar und Leo Sapicha vereinigen sich mit dem Rathe und der Gemeinde der Stadt Riga über die wegen des zu demolirenden (und auch am 24. Aug. 1589 abgebrochenen) Blockhauses am Ausslusse der Düna zu zahlenden Summen (45,000 Gulden poln., und Verpfändung der Güter Uexküll und Kirchholm für 7000 Gulden). D. D. Riga, am 4. Aug. 1589. L.

Nach dem Original bei Brotze, Syll. II. 243. 244.

3667. König Sigismund III. transsumirt und bestätigt den zu Cronenburg am 10. April 1585, unter Vermittelung des Markgrafen Friedrich von Brandenburg, Herzoga in Preußen, geschlossenen Vertrag zwischen König Stephan von Polen und König Friedrich II. von Dänemark, in Betreff des kurl. Bisthums nach dem Tode des Herzogs Magnus. D. D. Warschau auf allgemeinem Reichstage, am 17. April 1589. D.

Nach einer im J. 1856 gemachten Abschrift von einer Bestätigung dieses Vertrags durch König Vladisiaus IV., d. d. Cracoviae in Comitiis generalibus felicis Coronationis nostrae, die 14. Martii 1633. L., bei Brotze, Syll. H. 167-170. Das Transaumt Sigismund's III. flodet sich abgedruckt in Nettelblatt's Rer. curl. fasc. p. 130-144.

'1668. Der Rig. Ober-Pastor M. Paul Oderborn setzt im Namen des Rig. Ministeriums den königl. Commissarien Bonar und Sapieha in einer Rede die Gründe aus einander, warum man in die Wiederaufnahme der Jesuiten und die Abgabe der Jakobskirche an dieselben nicht willigen könne. D. D. Riga, den 18. Aug. 1659. L.

Nach dem (vermeintlichen) Original bei Brotze, Syll. II. 80.81.

3669. Anzeige der Bitten und Beschwerden, welche die Stadt Riga den zur Herstellung der Ruhe nach dem Kalender-Tumulte abgeordneten königl. Commissarien am 18. Aug. 1589 übergab (in 20 Punkten). L.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 231. 232.

3670. König Sigismund III. erläfst an seine Commissarien Severin Bonaud Leo Sapieha einen wiederholten Befehl wegen der Annahme des neuen Kalenders in Riga. D. D. Vendae, die 24. Aug. 1599. L.

Nach einer gleichzeitigen vidimirten Copie bei Brotze, Syll. II. 137.

3671. Die königl Commissarien Severin Bonar und Leo Sapieha sprechen das Proscriptions-Urtheil über den Wilhelm Folkener, in Folge der Kalender-Unruhen, aus. D. D. Riga, den 5. Septbr. 1589. D.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wachs aufgedrückten Siegeln der beiden Aussteller, bei Brotze, Syll. II. 74.

3672. "Actus commissionis in ciuitate Rigensi ex deputatione Sacrae Regiae Majestatis et ordinum Regni in Comitiis Warschouiensibus Anni MDLXXX. nono facta per illustres et magnificos Seuerinum Bonerum de Balice, Castellanum Biecensem, Jurborgensem, Rabsteinensem Zarkouiensemque Capitaneum, et Leonem Sapicham, magni ducatus Lithuaniae Cancellarium supremum, Slonimensem, Marcouiensem, Miadzielensem Capitaneum, Commissarios auctoritate Majestatis Regiae, Generosis Johanne Skrzetuski regni et Andrea Volano magni ducatus Lithuaniae Sacrae Regiae Majestatis Secretariis, ad eum actum adjunctis, habitus definitusque Anno 1589, et per supradictum G. Joannem Skrzetuski conscriptus. Actum et datum Rigae, die 7. Sept. 1589." L.

Das Original auf Papier mit den Unterschriften und den aufgedrückten Siegeln der beiden Commissarien, bei Brotze, Syll. II. 86-97. b.

3673. Die königl. Commissarien Bonar und Sapieha drücken David Chytraena ihre Verwunderung darüber aus, daße er sich erboten, Martin Giese ("Catilinam Rigensem Gisium illum nebulonem") bei sich zu verbergen (a. Nr. 3652.); zeigen ihm die schlimmen Folgen davon in der Bestärkung der Aufrührer, und ermahnen ihn zur Vorsicht und Mäßigung. D. D. Riga, den 10. Sept. 1589. L.

Bei Brotze, Syll. Il. 247. Vergi. B. Bergmann's Kalender-Unruhen, S. 18.

3674. Rath. Aelterleute, Aelteste und der bürgerliche Ausschufs der siebenzig Männer der Stadt Riga vertragen sich mit den während des Kalender-Streites aus der Stadt entwichenen Rathspersonen Nicolaus Eck, Caspar zum Berge und Otto Kanne. D. D. Riga, den 29. Sept. 1589. D.

Nach dem pergamentnen Original bei Brotze, Syll. II. 179, 180.

3675. König Sigismund III. citirt auf Anhalten des exulirten Bürgermeisters Caspar von Bergen die Stadt Riga innerhalb 6 Wochen vor sich und sein Gericht. D. D. Rigae, feria V. ante festum S. S. Simonis Judae Apostolorum (2. Nov. n. St.) 1589. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem aufgedrückten königl. Siegel, bei Brotze, Syll. II. 63.

3676. Das Ministerium der Stadt Riga protestirt bei dem Rig. Rathe gegen die Wiederaufnahme der Jesuiten in die Stadt, und gegen alle Schritte des Raths in dieser Sache ohne seinen (des Ministeriums) Consens. D. D. Riga, den 29. Januar 1590. D.

Nach dem papiernen Original mit 10 Unterschriften, bei Brotze, Syll. II. 5.

3677. Das Rig. Stadt-Ministerium stellt dem Rig. Rathe vor, er möchte auf dem künftigen Reichstage sich auf die bestätigten Privilegien berufen; der Contract (wahrscheinlich der Severinsche Contract oder die Urkunde de permutatione templorum, bei Dogiel, Tom.V. Nr. CLXXXV.) sei ungewifs und gefährlich u. s.w. D. D. den 5. Febr. 1590. D.

Nach dem papiernen Original mit 10 Unterschriften, auszugsweise bei Brotze, Syll. H. 6.

3678. Bittschrift des Rig. Stadt-Ministeriums an den König von Polen, um Fortbestehen der evangelischen Religionsfreiheit, und dafs die Jesuiten nicht in die Stadt gelassen, noch ihnen Kirchen eingeräumt werden möchten. Ohne Datum (1590). L.

Nach einer gleichzeitigen Abschrift bei Brotze, Syll. II. 7-10.

3679. Der Rig. Ober-Pastor M. Paul Oderborn lehnt es beim Rig. Rathe ab, auf dem Rathhause zu erscheinen, wohin man ihn zur Berathschlagung wegen Wiederaufnahme der Jesuiten bestellt hatte. D. D. den 23. Mai 1590. D. Nach dem (rezmeialtichen) Orlgiaal bei Brotze, Syll. II. 72.

3680. Georg Farensbach, Wendenscher Präsident otc., Franz Neustädt (Nyenstede), Rig. Bürgermeister, und der Rig. Syndicus David Hilchen bezeugen, daß durch ihre Bemühungen aller Groll zwischen den Bürgermeistern Berg, Eck und dem Secretär Kanne einer-, und dem Dr. Stopius andererseits gehoben worden, wobei sich Farensbach ein besonderes Werkzeug des allhier wieder ersetzten Friedens- und Ruhestandes nennt. D. D. Schloß Riga, am Tage St. Joh. Bapt. (24. Jun.) 1590. . . . .

Nach dem pergamentnen Original, mit dem kleinen Siegel Fahrensbach's in roth Wachs, in der Kieln-Roopschen Brieflade, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 159. b.

3681. König Sigismund III. von Polen giebt der Stadt Riga, auf Anhalten ihrer Deputirten, des Bürgermeisters Nicolaus Eck und des Syndicus Day. Hilchen, die Verordnung des Statuti Thorunensis de violentiis nobilium in civitate auszugsweise. D. D. Varsoviae in comitiis Regni generalibus, die 2. Januarii 1591. L.

Nach dem Original, mit dem kleineren poln. Siegel, im Rig. Stadtarchive, im Auszugo bei Brotze, Syll. I. 155.

3682. König Sigismund III. ladet auf Anklage des Nicolaus Frank den Rig. Burggrafen Kaspar zum Bergen vor sich und sein Gericht. D. D. Warschau, den 4. Sept. 1592. L.

Nach dem mit zwel Siegeln verschenen Original bei Brotze, Syll. II. 84.

3683. König Sigismund III. von Polen bestätigt der Stadt Riga die Veränderung der Feuerbake oder des Leuchtthurms, an dessen Stelle die Stadt Tonnen, um die Fahrt anzuzeigen, gelegt hatte. D. D. Varsovine in comitiis Regni generalibus, die 12. Oct. 1592. L.

Nach dem Original, mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 156.

3684. König Sigismund III. transsumirt und bestätigt das Decret seines Vorgängers Stephan, d. d. Riga, den 2. Mai 1582 (s. Nr. 3637.), zur Beilegung der von der Stadt Riga vorgenommenen Gewalthätigkeiten auf der Vorburg und gegen das Schlofs. D. D. Warschau, den 12. Nov. 1592. L.

Nach dem papiernen Original, mit aufgedrücktem königl. Siegel in roth Wachs, im liv?. Ritterschafts-Archive, bei Brotze, Svil. II. 40. 41.

3685. König Sigismund III. giebt auf des Syndicus Dav. Hilchen's Anhalten der Stadt Riga theils eine besondere Bestätigung, theils eine nähere Erläuterung vieler einzelnen Privilegien, für sich und seine Nachkommen. D. D. Warssoniae in comitiis regni nostri generalibus, die ult Mail 1593. L.

Das Original mit zwei Siegeln im Rig. Stadtarchive in daplo; Auszug bei Brotze, Syll. l. 157. 158. Eine achr merkwürdige Urkunde.

3696. König Sigismund III. bestätigt die Verordnung des Rig. Raths vom 11. Dechr. 1594 über Appellatinene, mit Inserirung der deutsch abgefafsten Verordnung. D. D. Cracouine in conventu regni generali, die 18. Martii 1595. L.

Nach dem Original mit zwei anhangenden Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 159.

3687. Churfürst Johann Georg von Brandenburg antwortet dem Rig. Syndicus Dav. Hilchen auf einen von ihm übergebenen Brief Königs Sigismund III. wegen anderer Dinge, als auch insbesondere, daß er Laur. Müller's hist. rer. septentr. in seinen Landen verbieten wolle, der Stadt Riga aber jetzt nicht einen geschickten Theologen überlassen könne. D. D. Colln an der Spree, den 23. Aug. 1595. D.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syll. II. 64.

3688. Friedrich Wilhelm, Herzog zu Sachsen, Vermund und der Chur Sachsen Administrator, schreibt den Universitäten und Räthen zu Leipzig, Wittenberg und Jena, die Chroniken des Leur. Müller und Sal. Henning zu verbieten. D. D. Torgau, den 29. Aug. 1595. D.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syli. II. 64. b.

3689. Herzog Friedrich Wilhelm, Administrator von Chursachsen, antwortet dem Syndicus Dav. Hilchen, ähnlich wie der Churfürst von Brandenburg (s. Nr. 3687.). D. D. Torgau, den 30. Aug. 1595. D.

Im Auszuge bei Brotze, Syli. II. 66.

3690. Rector und Senat der Universität Leipzig verbieten in einem offenen Anschlage des Laur. Müller's und Sal. Henning's Schriften wegen der darin vorkommenden, für die Stadt Riga und für die Könige von Polen Stephan und Sigismund III. nachtheiligen Stellen. D. D. Lippiae, die 5. Sept. 1395. L.

Nach einer Abschrift bei Brotze, Syll. II, 63, 66. — Einen gleichen Befchl der Universität Jens, d.d. 19. Oct. 1593, a. abgedruckt in Tetach kurlind. Kirchengesch, III. 2290, und das darch die Verwendung der kurl. Herzage für die Ehre ihren bereits versterbenen, trenen Dieners Sal. Henning versnießete Schreiben des Königs von Pelen zu den Administrator von Charsachsen, d. d. Warschau, den 9. Septhr. 1597, worin er erklärt, er habe Sal. Henning's Chronik hei gemißellitgt, und der Befchl daggen müsse erchlichen seyn; der Administrator möge dieß den Akademieen bekannt machen, ebend. S. 291 ff.

3691. Rector und Concilium der Akademie Rostock machen das durch den Syndicus David Hilchen ihnen überbrachte Verbot des Herzogs Ulrich von Meklenburg gegen Laur. Moller's und Sal. Heuning's historische Schriften bekannt. D. D. Rostochii, 23. Oct. 1595. L.

Nach dem Original, von dem das in roth Wachs unter einer Papierscheibe aufgedrückte Siegel schon abgefallen, bei Brotze, Syll. II. 246.

3602. Der Exactor (Einnehmer der Kronsgefälle) Praesidiatus Pernaviensis, Alexander Troianowski, quittirt über Absablung von 23 Gr. 5 Schill. Rig. Haus- und Feldzins von den Bürgern des Joh. v. Rosen "in oppide majoris Roppi existentes." D. D. den 6. Apr. 1596. L.

Nach dem in der Klein-Roopschen Briefinde befindlichen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Ausstellers, bei Brotze, Syll. II. 73.

3693. Der königl. poln. Commissarien Georg Farensbach, Matthias Leinekh, Casper Miodaski, Andreas Spill und Conrad Taube Decret, wedurch der Eindrang gehoben wird, den der Rig. Schloßhauptmann Thomas von Embden der Stadt in der Vorburg durch Handwerker, Handlung u. dergl. gethan hat. D. D. Riga, den 21. Jan. 1597. L.

Nscli dem papiernen Original, mit den in roth Siegelwachs unter einem Papierstreif aufgedrickten Siegela der fünf Aussteller, im Rigischen Stadiarchive, auszugsweise bei Brotze, Spil. I. 100.

3694. Auszug aus einem auf dem Rig. Rathhause von zwei subdelekirten Commissarien gehaltenen und von zwei Notarien unterzeichneten und beglanbigten Zeugenverhör, in Betreff des Verraths, der an dem Secretär Tastius, als er vom Rig. Schlosse entwischen wollte, geübt ward, und durch den er in die Hände der Aufrührer fiel (der nämlich von dem königl. Schloßhamptmann Thomas von Embden ausgegangen seyn soll). D. D. Rigae in practorio, die 17. Oct. 1597. D.

Nach dem Original mit vier aufgedrückten Siegeln, bei Brotze, Syll. II, 239-241.

3695. David Chytraeus macht den Rig. Rath mit seinen über die Rig. Händel gewonnenen Ansichten bekannt. D. D. Rostock, den 20. Dec. 1597. ;D.

Nach dem Original aussugsweise bei Brotze, Syll. II. 248. Vergl. B. Bergmann's Kalender-Unruhen, S. 23.

3696. Königs Sigismund III. von Polen Befehl an die Capitaneos, Praefectos, teloneorum exactores, collectores et eorum succollectores wegen der nicht zn behindernden Herabflößung der nach Riga bestimmten Holzwaaren auf den in die Düna fallenden Flössen. D. D. Varsoviae, die 13. Apr. 1598. L.

Nach dem papiernen Original, mit dem polnischen und litthausschen, unter Papier aufgedrückten Siegel, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 156.

3697. Die königl. polnischen General-Commissarien erklären das Amt eines livl. Ritterschafts-Hauptmannes (praesectus sive capitaneus nobilitatis) für überflässig, und bezengen dem Joh. Tiesenhausen von Berson, der es bisher bekleidet hatte, dass er es willig niedergelegt, und die Zeichen seiner Würde ihnen durch Georg Fahrensbach ausgeliesert habe. D. D. Vendae in conventu Livoniao generali, die 19. Mart. 1599. L.

Nach dem papiernen Original, mit den in roth Wachs aufgedrückten 8 Siegeln der Commissarien, woron aber zwei abgesprungen zu seyn scheinen, bei Brotze, Syll. II. 42. 11. Band. 3698. Der Ritter- und Landschaft in Ehstland Antwort auf Herzogs Carl von Südermannland Schreiben, d. d. Helsingfors, den 14. Sept. 1599, worin sie die Erklärung auf des Herzogs Ansinnen, sich von König Sigismund loszusagen, bis auf einen nächstens zu berufenden Convent aussetzen. D. D. Reval, den 24. Sept. 1599. D.

In Hiärn's Collect. p. 120., und bei Brotze, Syll. I. 275.; vergl. ebend. fol. 274.

3699. Die Stadt Reval versichert dem Herzog Carl von Südermannland, tren bei der Krone Schweden beharren zu wollen, und bittet um die Aufrechthaltung ihrer Privilegien. D. D. den 26. April 1600. D.

Nach Hiärn's Collect. (p.-?) auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 276.

3700. Der Viceprovincial der Jesniten, Friedrich Bartsch, verwahrt sich gegen den Rig. Rath wider die Verläumdung, als ob seine Brüder in Riga nach dem Besitz der Domkirche strebten, und deshalb mit Rig. Einwohnern conspirirten, auch die katholische Religion der Stadt Riga gewaltsam aufdringen wollten. D. D. Insdaw (?) an königlichem Hoffe, den 4. Jul. 1600. D.

Nach dem papiernea Original, mit dem in roth Siegelwachs unter einer Papierseheibe aufgedrückten Siegel des Jesuiter-Collegiums zu Riga, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. 1. 161. 162.

3701. König Sigismund III. eximirt die Stadt Riga, gleichwie schon 1598 geschehen, von den gerichtlichen Erkenntnissen der livländ. Landtage ("a judiciis "conventuum terrestrium Livoniae"), und giebt die Appellation vom Rig. Rath an ihn unmittelbar frei, ohne jedoch die Stadt von den Landtagen der Provinz Livland auszuschließen. D. D. Varsoviae in comitiis Regni generalibus, die 6. Mart. 1601. L.

Nach dem pergamentaen Original, mit zwei Siegeln, im Rig. Stadtarchive, auszugaweise bei Brotze, Syll. I. 163.

3702. König Sigismund III. bestätigt der Stadt Riga, wegen der gegen ihre Privilegien erhobenen Zweifel, und auf die Bitte, eine Versicherung derselben den Constitutionen des Reiches Polen einzuverleiben, nochmals ihre Prärogative. D. D. Varshaviae in conventione Regni generali, die 12. Martii 1601. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit zwei Siegeln, im Rig Stadtarchive, auszugeweise bei Brotze, Syll. I. 103.

3703. Der polnische Grofskanzler und Feldherr Joh. Zamoisky ertheilt einigen livländ. Edelleuten, welche aus Noth des Herzogs von Südermannland Partei ergriffen hatten, einen Pardon. D. D. In Ancen Moyza, den 25. Febr. 1602. L.

Nach dem pergamentnen Original, mit dem aufgedrückten Siegel des Großkanziers, hei Brotze, Syll. II. 43.

3704. König Sigismund III. schenkt der Stadt Riga die Hälfte des Portoriums, statt des bisherigen Drittels, welches sie genoß. D. D. Cracouiae in conventione Regni generali, die 1. Mart. 1603. L.

Nach dem pergamentien Original, mit dem Siegel des Königs an einer welfseeldenen und goldenen, und des Größfürstenthoms Littheuen an einer welfs- und blauseldenen, auch goldenen Schaur, beide in roth Wachs in gelben Kapseln, im Rig. Stadtarchive, auszugsweise bei Brotze, Syll. I. 164.

in 3705. Die zum Herzogthum Preußen verordneten Regenten quittiren dem Herzog Wilhelm von Kurland über die Abzahlung von 43,333 Gulden, auf Abschlag der auf Grobin gestandenen 50,000 Gulden, und lassen ihm den Rest annech auf Jahr und Tag. D. D. Königsberg, den 15. Jan. 1609. D.

Nach dem pergamentaco Original, das sich, wie das der folg. Nr., im alten herzogl. kurl. Archive su Mitau befindet, in Rock e's Samml. Nr. XIX. S. 127—135. In dem an einer aus schwarzer und weifere Seide gemischten Schuur hangenden, in roth Wachs in einer weifswächsersen Kapsel gedrückten, und dann noch von einer bösernen, mit einem Dockel verschenen Kapsel ungebenen Siegel, sicht mus einem bis an die Nabeirelbe gespalteen Schild, worin rechter Hand der preufsische Adler mit der Krone am Halse und dem S., auf der Brust, linker Hand der Brudenburgische Adler, und naten das Hohensollernsche Wapen. Die Umschrift instett: SiGLILVM DVCATVS PRYSSIAS, dann folgt eine Jahrzahl, die uber verlöscht war.

3706. Dieselben Regenten des Herzogthums Preußen quittiren über die Abtragung der ganzen, auf Grobin gestandenen Summe von 50,000 Gulden, und cediren ein Dorf, welches während des preußischen Pfandbesitzes von Gerdt Vietinghoff erkauft worden. D. D. Königsborg, den 13. März 1609. D.

Nuch dem pergamentnen Original in Recke's Samml. Nr. XX. S. 137—139. Das Siegel ist dasselbe, wie an der vorhergehenden Nr.

3707. Die Gebrüder Friedrich und Wilhelm, Herzoge zu Kurland, vertragen sich mit der Stadt Riga über die obwaltenden Streitigkeiten wegen des Handels auf der Düna u. s. w. D. D. Riga, den 21. Octbr. 1615. D.

Das pergamentae Original, mit den Siegeln beider Herzoge nud dem Secret der Stadt River von roth Wachs in hölsernen Kapseln an rothseidener Heftschnur, im Rig. Studisrchiver, is Brotze, Spill. 165. Vergl. über den Inhalt Gadebusch's lit-Jahrb. II. 2. 8.474 f.

3708. Die königl. pelnischen Commissarien Johann Kuberski, Bischof von Pomerellen, Adam Talvois, Castellan von Samaiten, Maximilian Przestrelski, Castellan von Cawa, und Wilhelm Kochanski, königl. Secretarius, reguliren die Verwaltung des Stiftes Pilten in 19 Punkten. D. D. im Städtchen Hasenpoth, den 9. Mai 1617. D.

Nach einer alten Copie bei Brotze, Syll. Il. 171. 172. — Ist ganz dasselbe, wie der commissorialische Abscheid, d. d. Hasenpoth, den 9. März 1612, in Nettelbled's Ancedota Curl. pag. 51—56; nur das Datum ist verschieden. Unstreltig ist das J. 1617 das richtige; s. die königl. Bestütigung dieser Ordination bei Doglel, V. 306.

3709. Einweisungsbrief des Goldingenschen Oberhauptmanns Otto von Grotthuß über einen den sämmtlichen kurischen Königen vom Herzoge Friedrich von Kurland am 16. Febr. 1621 verliehenen halben Haken Landes und etliche dazu gehörige Heuschläge. D. D. Goldingen, den letzten April 1621. D.

Nach dem pergamentnen Original in Recke's Sammi. Nr. XC. S. 372. b., und bei Brotze, Syll. II. 221.— Das Siegel war von dem Pergamentstreif, an dem es gehangen hatte, abgefallen.

3710. Capitulations-Punkte der Stadt Riga bei der Uebergabe an König Gustav Adolph von Schweden (1621). D.

In Hiërn's Collect. p. 168., and bei Brotze, Syll. 1. 276.

3711. König Gustav Adolph von Schweden nimmt die Stadt Riga in seine Botmäßigkeit unter gewissen Bedingungen auf. D. D. in Vuserm Foldtläger für Riga, den 15. Septbr. 1621. D.

In Hiarn's Collect. p. 170-172.

3712. König Gustav Adolph von Schweden giebt und bestätigt der Stadt Rage ein Corpus privilegiorum. D. D. Riga, am Huldigungstage den 25. Sept. 1621. D.

Das Original auf vier Pergamentbogen, mit dem königt. Siegel von rothem Wachs in eiser gedrechseiten Kapsel von Hola an blauseidenen und goldenen Schuüren, im Rig. Stadtarchive, a. Brotze, Syll. I. 160. 167.

3713. König Gustav Adolph von Schweden giebt ein Sichergeleis für die Jesuiten und andere Fremde im St. Jacobs-Kloster und auf dem Schlosse zu Riga. D. D. . . . . (1621). D.

in Hiarn's Collect, p. 168.

3714. König Gustav Adolph verleiht den Kelners-Acker an die Stadt Riga. D. D. den 5. Octbr. 1621. D.

In Hiarn's Collect, p. 169.

on Board and the Land

Mind can Christin arlvalence

## en the Brener on the A as a second mil to be Reihenfolge M makes have million

Päpste von 1150-1500, der Hochmeister des deutschen Ordens, der Landmeister in Preussen und Livland, der Erzbischöfe und Bischöfe in Liv-, Ehst- und Kurland,

mlt Nachrichten von den in den Urkunden vorkommenden alten Siegeln, nebst einer synchronistischen Tabelle der livländischen Landes-Regenten während der Ordenszeit.

# Päpste von 1150-1500.\*)

Nach Archibald Bower's Geschichte der rom. Popole, übersetzt von J. J. Rambach, Bd.VIII. u. IX.

| Name.            | Erwählt.          | Geweiht.                                      | Gestorben.                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Evennius III.    | 27. Febr. 1145.   | 4. März 1145.                                 | 8. Jul. 1153.                   |
| ANASTABLES IV.   | 9. Jul. 1153.     |                                               | 2. Decbr. 1154.                 |
| HADRIAN IV.      | 3. Decbr. 1154.   |                                               | 1. Septbr. 1159,                |
| ALEXANDER III.   | 7. Septbr, 1159.  | 20. Septbr. 1159.                             | 30. Aug. 1181.                  |
| VICTOR IV.       | 1159.             | 4. Oct. 1159.                                 | um Ostern (nicht 22.Oct.) 1164. |
| PASCHALIS III.   | 26. April 1164.   | 26. April 1164.                               | 20. Septbr. 1168.               |
| CALIXTUS III.    | 1168.             |                                               | resignirte 1178.                |
| Lucius III.      | 1. Septbr. 1181.  | 6. Septbr. 1181.                              | 25. Novbr. 1185,                |
| URBAN III.       | 26. Novbr. 1185.  | 1. Dec. 1185, (nicht 1184,<br>wie Bower hat). | 20. Octbr. 1187.                |
| GREGORIUS VIII.  | 21. Octbr. 1187.  | 25. Octbr. 1187.                              | 17. Decbr. 1187.                |
| CLEMENS III.     | 19. Decbr. 1187.  | 20. Decbr. 1187.                              | 27. März 1191.                  |
| CÖLESTIN III.    | 30. März 1191.    | 14. April 1191.                               | 8. Jan. 1198.                   |
| INNOCENE III.    | 8. Jan. 1198.     | 22. Febr. 1198.                               | 16. Jul. 1216.                  |
| Honorius III.    | 18. Jul. 1216.    | 24. Jul. 1216.                                | 18. Märs 1227.                  |
| GREGORIUS IX.    | 19, März 1227.    | 21. März 1227.                                | 21. Aug. 1241,                  |
| CÖLESTIN IV.     | 22. Octbr. 1241.  | , . , ,                                       | 10. Novbr. 1241.                |
| INNOCENZ IV.     | 24. Jun. 1243.    | 28. Jun. 1243,                                | 7. Decbr. 1254.                 |
| ALEXANDER IV.    | 12. Decbr. 1254.  |                                               | 25. Mai 1261.                   |
| URBAN IV.        | 29. Aug. 1261.    | 4. Septbr. 1261.                              | 2. Octbr. 1264.                 |
| CLEMENS IV.      | Fcbr. 1265.       |                                               | 29, Novbr. 1268,                |
| GREGORIUS X.     | 1. Septbr. 1271.  | 27. März 1272.                                | 10. Jan. 1276,                  |
| INNOCENZ V.      | 21. Jan. 1276.    | 22. Febr. 1276.                               | 22. Jun. 1276.                  |
| HADRIAN V.       | 11. Jul. 1276.    |                                               | 18. Aug. 1276.                  |
| JOHANN XXI.      | 15. Septbr. 1276, | 20. Septbr. 1276.                             | 15. oder 21. Mai 1277.          |
| NICOLAUS III.    | 25. Novbr. 1277,  | 26. Decbr. 1277.                              | 22. Aug. 1280.                  |
| MARTIN IV. (II.) | 22. Febr. 1281.   | 23. Märs 1281.                                | 29. Märs 1285.                  |

<sup>\*)</sup> Dieses Verzeichniss wird hier blos um der Chronologie willen aufgeführt, da die papetlichen Bullen mich dem Antritte der Wurde die Regierungsjahre zahlen, und vor dem J. 1481 nur diese, nicht auch das Jahr Christi anzeigen, als welches erst unter Papet Eugen IV. gebräuchlich zu werden anfing. --Die Namen der Gegenpäpste sind um etwas eingerückt. H. Band.

| Name.            | Erwählt.          | Geweiht.                       | Gestorben.                                                                                   |
|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Honorius IV.     | 2. April 1285.    | 15. April 1285.                | 3. April 1287.                                                                               |
| NICOLAUS IV.     | 22. Febr. 1288.   |                                | 4. April 1292.                                                                               |
| Cölestinus V.    | 5. Jul. 1294.     | 29. Aug. 1294.                 | daukte ab 13. Dec. 1294, †1296.                                                              |
| BORIFACIUS VIII. | 24, Decbr. 1294.  | 23. Jan. 1295.                 | 11. Octbr. 1303.                                                                             |
| BENEDICT XL(IX.) | 22. Octbr. 1303.  | 27. Octbr. 1303.               | 6. Jul. 1304.                                                                                |
| CLEMENS V.       | 5, Jul. 1305.     | 14. Novbr. 1305.               | 20. April 1314.                                                                              |
| JOHANN XXII.     | 7. Aug. 1316.     | 5. Septhr. 1316.               | 4, Decbr. 1334.                                                                              |
| NICOLAUS V.      | 12. Mai 1328.     |                                | resign. 25. Jul. und 25. Aug. 1329.                                                          |
| BENEAUCT XII.    | 20, Decbr. 1334.  | 8. Jan. 1335.                  | 25. April 1342.                                                                              |
| CLEMENS VI.      | 7. Mai 1342.      | 19. Mai 1342.                  | 6, Decbr. 1352.                                                                              |
| INNOCENE VI.     | 18. Decbr. 1352.  | 30. Decbr. 1352.               | 12. Septhr. 1362.                                                                            |
| URBAN V.         | 28. Octbr. 1362.  |                                | 19. Decbr. 1370.                                                                             |
| GREGORIUS XI.    | 30. Decbr. 1370.  | 5, Jan. 1371.                  | 27. März 1378.                                                                               |
| URBAN VL         | 8, April 1378.    | 18. April 1378.                | 15. Octbr. 1389.                                                                             |
| CLEMENS VII.     | 20. Septbr. 1378. | 21. Sept. (al. 31. Oct.) 1378. | 16. Septbr. 1394.                                                                            |
| BORIFACIUS IX.   | 2. Novbr. 1389.   | 9. oder 11. Novbr. 1389.       |                                                                                              |
| BEREDICT XIII.   | 28. Septbr. 1394, | 11. Octbr. 1394.               | abgesetzt 5. Jun. 1409, für eines<br>Ketzer etc. erklärt 26. Jul. 1417<br>† 29. Novbr. 1424. |
| INNOCENZ VII.    | 17. Octbr. 1404.  | 2. oder 11. Novbr. 1404.       |                                                                                              |
| GREGORIUS XIL    | 2. Decbr. 1406.   | 19. Decbr. 1496.               | abges, 5. Jnn. 1409, dankte ab 4. Jul<br>1415, † 18. Oct. 1417.                              |
| ALEXANDER V.     | 26. Jun. 1409.    | 7. Jul. 1409.                  | 3. Mai 1410.                                                                                 |
| JOHANN XXIII.    | 17. Mai 1410.     | 17. Mai 1410.                  | abges. 29. Mai 1415, † 20. Dec. 1419                                                         |
| MARTIN V. (III.) | 11. Novbr. 1417.  | 21. Novbr. 1417.               | 20. Febr. 1431.                                                                              |
| BENEDICT XIV.    | 1424.             |                                |                                                                                              |
| CLEMERS VIII.    | 1424.             |                                | resign. 26, Jul. 1429-                                                                       |
| Evers IV.        | 3. März 1431.     | 12. März 1431.                 | abgesetzt 25. Jun. 1439, erhielt siel<br>aber, und † 23. Febr. 1447.                         |
| FELIX V.         | 17. Novbr. 1439.  | 24. Jul. 1440.                 | resign. 9. April 1447, † c. 1450.                                                            |
| NICOLAUS V.      | 6. Märs 1447.     | 19. März 1447.                 | 24. März 1455.                                                                               |
| CALIXTUS HL      | 8. April 1455.    | 20, April 1455.                | 6. Aug. 1458.                                                                                |
| Pive II.         | 19. Aug. 1458,    | 3. Septhr. 1458.               | 14. Aug. 1464.                                                                               |
| PAUL II.         | 30. Aug. 1464.    | 24. Octbr. 1464.               | 25. Jul. 1471.                                                                               |
| SIXTUS IV.       | 9. Aug. 1471.     | 25. Aug. 1471.                 | 13. Aug. 1484.                                                                               |
| INNOCENE VIII.   | 29. Aug. 1484.    | 12. Septbr. 1484.              | 25. Jul. 1492.                                                                               |
| ALEXANDER VI.    | 2. Aug. 1492.     | 26. Aug. 1492.                 | 18. Aug. 1503.                                                                               |

### II.

#### Hochmeister des deutschen Ordens, bis zum Verluste Preussens.

Vergt. K. J. Bachem's Versuch einer Chronologie der Hochmeister des deutschen Ordems vom Jahre 1100 his 1892, mit synchronistischer Urbersicht der Ordenmeister in Deutschland, Herrmeister in Leitand, und Landmeister in Pressuce. (Minister 1894. 3). S.14—54. — Canté de Bray Empresidage sur Flittstier de is Livanie, 1. 356—345. — F. G. Schu beri's dies. hist. chronol. de gubernateribas Hermaina Sex. Mill. (Lipiuse 1892. S.), pag. 6—8. — Dezem Beitrige zur Geschlerbe des deutschen Ordens in Pressuce. 1. Heft. (Kösignberg 1891. S.), his nad wieder. — Jahrbücher Joh. Lindenblatt's, hermangegeben ver Veigt und Schubert, S. 350–364.

HEINRICH WALPOT VON BASSERHRIN 1190, + 24. Octor. 1200.

Отто von Киприи + 2. Jun. 1206.

HERMANN BART + 20. Märs 1210.

HERMANN VON SALSA + 20, März 1230.

СОМАЛЬ, LANDRARY FON TRURINGEN, erwählt zu Marburg im Nov. 1239, † 24. Jul. 1241. Grennard von Malerin, erwählt zu Venedig, Ende 1241, resignirte 1244, und trat 1245 in den Templer-Orden, wie man gewöhnlich annimmt. (Вис hem., S. X. u. 20., Volgt, II. 518.); allein obwohl er vom Papete die Erlaubnifs zum Uebertritt in einen andern Orden erhalten, bat er doch um Wiedersufanhen den D.O., und erhielt sogar ein Ordensamt in Flandern, wo er aber neuen Tadel auf sich sog. (Volgt, III. 508.7).

HEINRICH GRAP v. HOHENLOHE, erwählt, vielleicht au Marburg, im Sommer 1244, starb 16. Jul. 1249. (Voigt, III. 9.)

Lubwie v. Quada ward zwar 1240 von einem Theil der O.Brüder erwählt, scheint aber dem Miterwählten gewichen au sepn, und wurde Landmeister in Preussen. (Volgt, III. 20.) Gennus . . . . 1249, † 4. Mai 1253.

Poppe v. Osterna 1253, dankte ab im Sommer 1257, und starb zu Breslau am 6. Novbr. 1263. (Volgt, III. 129. 132.)

Anno von Sancerhausen, erwählt 1257, + zu Trier am 8. Jul. 1274.

Herrany v. Heldenver, erwihlt 1274, † 12 Alkon am 19. Aug. 1285. (Volgt, III. 391.) Byrchard v. Schwander, erwihlt en Alkon 1283 oder 1284, entsette im Herbete 1290 auf dem Capitel an Alkon, und starb baid darunf als Johanniler-Ritter daseibet. (Volgt, 17. 58.)

CONRAG V. FRUCHTWANGEN, CEW. an Akken 1290, † an Prag. Anfang 1297. (Volgt, IV. 127.) GOTTPAIRD V. HOHENCOIR, etwibit su Venedig am 3. Mai 1297. (Hennig's Statuten des D.O., S. 120.), resignirée au Memel 1303. (Index Nr. 202., Volgt, IV. 171 ff.); führte aber doch den H.M. Tittel bis an seinen Tod 1300. (Volgt, IV. 250.)

SIRGPRIER V. FEUCHTWANGEN, erwählt au Elbingen 1303, verlegte 1309, awischen dem 9-21. Sept. (s. Lindeablatt S. 361. Ann. \*\*\*) den Sitz des Hochmeisterthums von Venedig nach Marienbarg in Preussen, † au Ende 1310 oder im Jan. 1311, wie Volgt, IV. 272. will; dagegen hat Bachem den 5. März 1312 als seinem Todestag, und Schubert in s. Diss. de gub. Ber. pag. 8. "III. Non. Mart. 1311" (5. März), wofür er auch noch Gründe anführt in s. Beitr., Heft. 3 15.

Carl BRFFART v.Teira, crashit an Marienburg 1311, entangte gerwungen 1317, blieb jedech H.M. und in seiner Vaterstadt Trier, wo er am 12. Febr. 1324 starb. (Volgt, IV. 319 f. 331. 379.)

WERNER V. ORREEN, erwählt zu Marienburg am 6. Jul. 1324, ermordet vom Ordensbruder Johann v. Endorf am 19. Nov. 1330. (Volgt., IV. 384, 470.)

LUDHRUS, HRRROG VON BRAUNSCHWEIG, erwählt den 17. Febr. 1331, † zu Königsberg im April 1335. (Volgt, IV. 512.)

DIETRICH, BURGGRAF BU ALTENAURG, erwählt zu Murienburg am 15. Aug. 1335, † wahrscheinlich au Thorn am 6. Oct. 1341. (Voigt, IV. 520. 584.)

LUDOLF KÖNIG VON WEITBAU, erwählt Anfang Jan. 1342, resignirte am 14. Sept. 1345, † als Comthur nu Engelsberg 1348.

HRINRICH DUSMER v. ARPPBERG, erwählt 13. Decbr. 1345, resignirte 14. Septbr. 1351, und starb auf der Ordensburg Brathean 1352.

Winaien v. Kniphoan, erwählt den 14. Sept. 1351, † 24. Jun. 1382. (Volgt, V. 393.) Соваль Zöllner v. Rovensprin, erwählt 5. Oethr. 1382, † zu Christhurg am 20. Aug. 1300. (Volgt, V. 404. f. 55.)

CONRAD V. WALLENBODE, Crwählt 12. März 1391, + 25. Jal. 1393.

CONRAD V. JENGINGEN, erwählt 30. Nov. 1393. (Lindenbl. S. 94., Veigt, Vl. 4.), starb 30. März 1407. (Veigt, Vl. 377.)

ULRICH V. JUNGINGEN, erwählt 26. Jun. 1407, † 15. Jul. 1410.

HRUNNICH RUUSS V. PLAUEN, erwählt 16. Nov. 1410, abgesetzt den 11. Oct. 1413, † zu Lochstedt 1430. (nicht: an Danaig im Spätjahre 1422, wie Bachem hat, s. Lindenblatt S. 364. Amerik. \*).

Michani Këchunisven v. Svernanno, erwählt 9. Jan. 1414, resignirie im Februar 1422, † als Comthur zu Dannig 20. Deebr. 1424, (nicht: den 4. Dec. 1422, wie Bachem hat, a Linden blatt 8. 364. Ann. \*\*\*)

PAUL BELLIERE V. RUSSDORF, erwihlt 10. Mürz 1422, resign. 6. Dec. 1440, und ward vom Orden den H.M.Antes erlassen am 2. Jan. 1441. (Index Nr. 1470.) Daher irren Bachem und die Herangeber der Lind erhalt attehen Chronik, S. 364. Ann. \*\*\*\*, wenn sei fihn am Marienburg am 29. Dec. 1440 sterben lassen. Vergl. Schubert's Beitr, I. 68., wo sein Ende richtiger angegeben wird ("wenige Tage darzuf, d. l. nach dem 2. Januar 1441, vom Schlage gerührt noch zu Marienburg").

CONRAD v. ERLICHSHAUSEN, Crwählt 12. April 1441 (oder 6. April 1441, s. Index Nr. 1471.), 
† 6. Nov. 1449.

Ludwig v. Erlichenaushn, cewählt 21. März 1459 (a. Index Nr. 1819.), † 4. April 1467. Heinzeig Rudwe v. Plassn., Statishier 1467—69, sum H.M. erwählt 20. Oct. 1469, starb 9. Jan. (nach Bachem: den 2. Jan.) 1470.

Панланси Rapple v. Richtenaras, erwählt 6. Febr. (Bachem: 29. Septbr.) 1470, starb 13. Febr. (Bachem: 20. Febr.) 1477.

MARTIN TRUCHORON v. WETZHAUSEN, erwählt 4. Aug. 1477, + 5. Jan. 1480.

HARR v. TIEFFEN, erwählt 1. Sept. 1499, + 25. Aug. 1497.

FRIRDRICH, HERZOG RU SACHSEN, Markgraf zu Meissen, erwählt 29. Sept. 1408, † 14. December 1510.

ALBERCHT, MARKORAF EU BRANDENBURG, erwählt 5. Jun. 1511, zeit dem S. April 1525 (Friede zu Krakzu) Herzog von Preussen, + 10. März 1568.

#### BII.

#### Landmeister des deutschen Ordens in Preussen.

Vergl. Bachem a. a. O. S. 15-33. - Schubert de gubernator. Boruseiae, p. 8-43.

HERMANN BALK 1228, † zu Zenthir an der Weichsel, den 5. März 1239. (Voigt, II. 308.) HERMANN v. Altenburg, Vice-Landmeister 1237-38.

FRIERRICH v. FUCHBREEG, Vice-L.M. 1238-39.

Berlewin, Vice-L.M. 1239.

IlBINRICH V. WIRA 1239-1244.

Poppo v. OSTRENA 1244-1246.

Diavaich v. Gröningen, H.M.-Statthelter und L.M. von Preussen und Livland, 1246 bis 1256 oder 1257. (Volgt, Ill. 78. 111. 115.). Im index Nr. 85. heifst er corrupt: Theodorich von Broning.

HEINEICH V. WIRA, Vice-L.M. 1247-50.

LUBWIG V. QUERRN, desgl. 1250-52.

HRINRICH BOTEL, desgl. 1252-53.

Burchard v. Hornhausen, Vice-L.M. 1255 (vielleicht sehon 1254), L.M. 1257—59, zugleich L.M. in Livland 1257—61. (Wahrscheinlich der L.M. Burchard Vion (?) im Index Nr. 167.)

GERHARD V. HIRSCHBERG, Vice-L.M. 1257-59. (Veigt, III. 135. 153.)

HARTMUTH V. GRUMBACH oder GRÜNBACH, L.M. 1259-61.

DIRTRICH oder THEORORICH . . . . , Vice-L.M. 1261. (Voigt, III. 197. 203.)

HELMERICH V. RECHENBERG, L.M. 1262-63.

JOHANN V. WRGELEREN, Vice-L.M. 1263. (Voigt, III. 242.)

LPRWIG V. BALBERSHEIM, L.M. 1264-69.

CONRAB v. THIBRBERG I., Vice-L.M. 1270. (Voigt, III. 305.)

DIRTRICH V. GATTERSLEBEN, L.M. 1271-73.

CONRAD V. THIRRBERG I., L.M. 1273-79.

CORRAR V. THIRREREG II., Vice-L.M. 1274-75. (Voigt, III. 323, 336, 349, 363.)
CORRAR V. FRUCHTWANGEN, L.M. 1279-80.

MANGOLD V. STERNBERG, L.M. 1280-83 oder 84.

CONRAR V. THIERRERG II., Vice-L.M. 1283, L.M. 1284-88.

MRINHARR V. QURRPURT, Vice-L.M. 1284, L.M. 1288-99. (Voigt, IV. 32. 151.)

CONRAD V. BARRNBERG, L.M. 1299, Jul. bis Aug. (Voigt, IV. 153.)

LUBWIG V. SCHIPPEX, L.M. 1299, Aug. oder Sept., † nach wenigen Monaten. (Volgt, IV. 156.)

BERTHOLD BRÜHAVEN, Vice-L.M. 1300.

HELWIG V. GOLDBACH, L.M. 1300-1302 (Voigt, IV. 173.)

CORRAR SACK, L.M. 1302 bis Jun. oder Jul. 1306. (Voigt, IV. 203.)

SIRGHARD V. SCHWARZBURG, L.M. 1306, nur wenige Monate.

HHINRICH GRAP V. PLOTEKE, L.M. 1307-9, ward Großscomthur des D.O., † als Ordensmarschall 1320. (Volgt, IV. 206. 355.)

FRIEDRICH v. WILDRYBERG, Comthur von Elbingen, ward 1317 L.M. in Presseen und Stellvertreter des H.M. (Voigt, IV. 321.), noch 1324. (Index Nr. 306. 307., Voigt, IV. 372. 385.)

#### TW

#### Land- oder Herrmeister in Livland.

Vergt. J. G. Arnel's Lieft. Chronix, II. 302. — W. C. Friebe's Handb. der Gesch. Lief., Ebet. u. Kristands, I. 157-159, II. 16, 190. — Barchem, S. 15-55. — de Bray Pany crit, 1, 259-282, 258, 254. — Schubert de gubernat. Borans, pag. 43—47. — Ersch. Guber's Encyclopid's der Wissenschaften, III. Sect. Th. 1V. S. 650. (unter Ordens Medallium).

#### 1. Meister des Schwerdtbrilder-Ordens.

WINNO VON ROHRBACH 1202-1208. (Gruber S. 60., Hiärne's Gesch., S. 81.)

Volquin v. Wintrastīdt 1208, † 21. Sept. 1236. (Volgt, II. 336 ff.) — Sein Siegel beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 68.09. vergt. S. 62., im Index bei Nr. 12. 19., und abgebildet in Hulpel's n. nord. Misc. St. XVII., Brotze's Syll. I. 2., Recke's Samml. Tab. 49. Fig. 1., vergt. S. 496.

3. Meister des deutschen Ordens in Livland.

HEMRARW BALER 1237—38, nugleich in Preusen. (Index Nr. 53., Voigt, II. 329. 300. Gewöhnlich kifst man ihn his 1243 regieren, und das stimmt mit Alnpeke S. 38: 5j Jahr; aber er starb schou den 5. Mirz 1230, a. oben L.M. in Preussen).— Sein Siegel beschrieben im Index bel Nr. 44. (jedoch vom J. 1233, da er noch nicht L.M. in Liviand war); dasselbe auch abgeseichnet bei Brotze, 8yl. III. 270. b.

Durraicu v. Guöunsony 1238. (Volgt a. n. O.r. doch erst mech Prid. Kal. Mart., da noch "Fr. Hermannus Mag. in Livonis" war, a. inder Nr. 53., Hiärn's Coll. p. 213.) bis 1240 oder 41. (Volgt, II. 527.); doch noch 1242 kommt "Mag. Th." vor, in Hiärn's Coll. p. 233.

Annanas v. Velven 1241. (Arndt, II. 42.) - 7

Нимпен v. Нимпиа 1244—45. (Alapeke S. 39.: 1 Jahr.)

Diwnich v. Gadwinnen, gewöhnlich: 1245—50; aber nach Alupeke, a. N. inl. Mus., I. 2. S. 64. nnr 2½ Jahr, wahrecheinlich sien 1245—47, während er sugleich im Octhr. oder Norbr. 1246 L.M. in Preussen ward, was er vielleicht bis 1257 blieb, und wobel er im Fröhlinge 1254 schon Dentschmeister war. (index Nr. 91. 97. 503., Volgt, II. 573. 578., III. 55. 78. 111. 113.) Doch helfst er noch 1251 in dem Ausspruche der päpal. Legaten, d. d. Lugduni, V. Nos. Mart. Post. Innocentil Papae IV. anno VIII. (Doglel, V. 18.) "Magister domms Stac Mariae Theutonicorum in Prussia et Livonic."

ANDREAS V. STIELANT (von Steyr, gewöhnlich: Stuckland) 1247—53. (Index Nr. 99. 329%, 3304., Ainpeke, a. N. inl. Mus., I. 2. S. 67.: 51 Jahr; Volgt, Ill. 34.)

Essanard von der Seine 1253-54. (Alupeke, s.N. inl. Mos., i. 2. 8.68; 14 J.) Nuch Voigt, III. 24. kam der D.M. Eberhard von Saya 1251 als Stellvertreter des H.M. in Preussen, Liviand und Kurland, nach Preussen und Liviand (rergi. Index Nr. 103. vom J. 1252, wø sugleich 'Pr. Andreas Livoniae pracceptor' genannt wird), und war noch 1254 mit den preussischen und iivl. Angelegenheiten berehäftigt; kann aber nicht unter die eigentlichen L.M. von Liviand gesetzt werden, ebend. S. 35. 69. 71. (Vergl. auch Gebhardi's Gesch. von Liefland, S. 352, 383.)

ANNO V. SANDRHALUBNI 1254—57. (Dogiel, V. 20. Nr. XXVIII., Nord. Mise., XVIII. 582, Index Nr. 212. 3303, 3304. vom Aug. 1255 [sicht 1257, wie im Index unrichtig gedruckt ist], wo er "Mag. Andream" seinem "praedecessorem" nennt; A lan pek e. S. 15. iber 3.J.) Im Index Nr. 124., Bd. I. S. 32. Ann., Nr. 5. vergl. S. 31. Ann. ", ist wohl dieser Anno, und nicht Andreau v. Stuckland zu verstehen. Vergl. Volgt, III. 111. Wenn er aber noch 1263 (Ind. Nr. 182.) O.M. genannt wird, so ist das wohl von scient H.M. Würde zu verstehen. — Die Annahme Schubert's (de gab. Bor. p. 21. 44.) "Ludoricus a Queden 1256 magister Livoniae factus est," nach Arn dt, II. 54, findet zu wenig anderweitige Bestütgung, so wie auch desselben Auslassung des Anno von Sangerhausen aus der Reibe der ille! Meister).

BURCHARD v. HORNHAUSEN 1257, † 13. Jul. 1261. (Index Nr. 129. 153., Alapeke S. 71., Lucas David, IV. 33., Volgt, III. 115. 186.)

"Magistra Arderas" 1260, wohl nur ein Vice-LaM. (a Acts Boruss, III. 744. und Voigt a. a. O.) Eben so 1263 O.M. Andress im Index Nr. 190. und Bd. II. S. G. Ann. Nr. 1.

JÜRGEN V. EICHSTÄDT, VICE-L.M. 1261. (Alspeke S. 72. 81., Voigt, III. 213.) Werner v. Breithausen 1261-63. (Alspeke S. 94.: 2 Jahr.)

Совида т. Мальнам (Medem) 1263—66. (Alup. S.106.: 3 Jahr, und S. 105.) Fr ist der "Frater C. Magister" in einer Urkunde vom Febr. 1206, deu Volgt, Ill. 304. nicht zu deuten vermag. Noch 1208 nennt er sich in einer Orig. Urkunde, d. d. Lubeke, anno domini M.C.C.LXVIII. Ill. Band. feria liiji<sup>ta</sup> dierum sacrorum Pentecosten (bel Sart. Lapp.\*), il. 94.): "domus Theutonice per lyvoniam Preceptor," and war damais in Lübeck anwesend.

OTTO V. LUTTERBRE (gewöhnlich: Otto von Rodenstein genannt) 1266-70. (ind. Nr. 203. 204., Dogiel, V. 21., Nord. Misc., XVIII. 582., Alupeke S. 107.: 31 J.)

ANDREAS V. WESTPHALEN, Vice-L.M. 1271. (Alsp. S. 167. 197.)

WALTER V. NORDECK 1271-73. (Nord. Misc., XVIII. 582., Alap. S. 169.: 21 Jahr. Index Nr. 200. 210.) Volgt, III. 361. lifet the swar schoel 1272 in Annte seys, aber dasselbe noch bis in's J. 1277 behalten. Schabert aber (de gub. Bor., p. 45.) lifet ibn 1275 abdanken.

ERNET V. RATERINE 1273—79 oder 70. (Nord. Mine., XVIII. 592., Alspeke S. 115.: 6 J., und S. 199.; Ind. Nr. 218., Sart. Lapp., II. 111.) — Voigt, III. 360. sets seines Ted in's J. 1279, mit Beziehung auf Alspeke S. 113., und auf die Orden-Chronik im Matthael Anslettis, V. 745., oder auch in's J. 1279, und awar entweder auf den 5. März nach dem Chron. canoniel Sambiensis, oder auch den März nech Aral 41, II. 60.

GREHARD V. KATZERELLKRBOORN, otwn ein Jahr lang Vicemeister für Conrad v. Fenchiwangede res lange Meister in Presseen und Liviand rugleich war, aber in Prenssen blieb, 1270 bis 80. (Alnp. S. 116. 1290, Volgt, III. 370.)

CORRAD V. FEUGHTWANGEN, L.M. in Livland allein, 1280-82. (Alupeke S. 135.: 2; Jahr, Volgt, Ill. 373.) Ward D.M. 1283 nach Volgt, Ill. 304.

MANGALD V. STERNSNAG in Proussen und Liviand 1282. (Index Nr. 228., Alsp. S. 134. Bei Volgt, III. 393. erst [oder noch?] 1283.)

WILHELM V. SCHAUERSURS (Willekin v. Schirborch, al. Endorf) 1282-88. (Alap. S. 149.: 5 J., 5 Mon.) Nach Voigt a. a. O. trater crat 1283 sein Amt an. Ueber sein Ende s. Volgt, IV. 28.

CONRAD V. HERZOGERSTEIN (Kune v. Hatzgenstein) 1288-90. (Alupeke S. 164.: 2 J., und S. 207.; Volgt, IV. 43.)

Halt (Holte, Bolthe oder Bode von Hobenbach, Balthasar, Balzer) 1200—1293. (Index Nr. 711. 3320.; Dogiel, V. 21., beim Jahre 1292, "Fr. Balcer"; Voigt, IV. 43., Schubert de gub. Bor. p. 40. Note 22.) im Index Bal. S. 52. Nr. 297., and Bd. H. S. 6. Anm. Nr. 2. kommt er nugleich mit B. Emund von Kuriand beim J. 1271 schon als O.M. vor; man weiße aber nichts zur Erklärung dieses J. beizubringen. Vergl. Ind. Bd. I. S. 60. Anm.

HRINRICH v. DUMPBRHAGEN 1294-95. (Valgt, IV. 124.)

Bauno 1206, † 1. Jun. 1298 in einer Schlacht wider die Litthauer bei Treyden. (Volgt, IV. 142.)

GOTTPRIED V. ROGGA 1298-1306. (Index Nr. 254. 271.)

WENNEMAR 1305. (Index Nr. 265., Voigt, IV. 232.)

RETEAR 1306. (Index Nr. 269., Volgt, IV. 244. hält den Namen für verschrieben, statt Wennemar).

GENDY V. JOCKEN 1807—1826. Evward swar 1817 des Amtes estlassen (Voigt, IV. 319.), and him solite der Jerwensche Vogt Johann v. Hohenhorst folgen, aber der Orden in Liviand nahm diesen nieht an (Index Nr. 257.), and Joeke bektleidete das L.M.Amt nech 1829, wie Nr. 3830. des Index beweist, und führte es bis 1826 fort, wie Voigt, IV. 418. 419. nech Urmden behaupstet, während er doch S. 884. Eberhard von Monkeim sehon beim J. 1824 gram bestimust als livi. L.M. nennt. Kotzebne in Preussens klt. Gesch., II. 123. macht ans diesem Melster zwei: Coarad von Joeke 1807—16, und Gerhard 1816 ff., was auch sehon früher Janans in a. prægnatt Gesch. von Liviand, I. 100. 173. 152, gethan hat.

PRINKER oder REINKE 1327.1328. (Arndt, II. 56. Die letzte Jehrzahl meln unstreitig 1326 heißen, vergl. Arndt, II. 302. bei den Öseischen Bischöfen). Vielleicht ein Vice-L.-M., der schen 1317 eingesetzt wurde, z. Index Nr. 302. Der Name Phrimer ist ohne Zweifel aurichtig.

ERERHARD V. MONHEIN, 1326 im General-Capitel zu Marienburg zum O.M. gesetzt wie Veigt, IV. 419. auführt nach einer Urkunde, welche im Index Nr. 3349. zum J. 1328 gerechnet wird, wahln auch andere Schriftsteller die Begebenheit zetzen), dankte 1341 ab, und ward Comthur zu St. Catharinen in Köin (Matthael Anniectz, V. 779.)

BURGARD v. Darvinum: 1341-45, dankte ab, wurde Comthur zu Straburg, und starb nicht schon 1340, wie Buchem S. 30. auführt, sondern lebte noch 1360. (Volgt, V. 41.189., und N. nord. Misc., Vil. 254.)

<sup>\*)</sup> So beseichnen wir, der K\u00e4rse halber, im Verfolge: G. F. Sartorius, Freiherrn von Waltershausen, arkunfliche Geschichte des Ursprunge der deutschen Hause. Herausgegeben von J. M. Lappenberg. Humburg 1890. 2 B4e. gr. 4, während das frühren Werk desselben Verlauser angef\u00e4hrt wird als: Sartorius Gesch. den haussestischen Bunder. G\u00f6ttingen 1892-1898. 3 Theile in 8.

GREWIN v. HERIKE 1345-60. (Index Nr. 372., Vnigt, V. 41.)

ARNOLD V. VIRTINGHOFF 1360-65. (Index Nr. 3350 vom J. 1364.)

WILRELN V. FARIURRENRIN (Freymersen), gewöhnlich von 1365-74 angesetzt, aber er war noch im Amt 1378 (Ind. Nr. 439.), vielleicht noch 1384. (Voigt, V. 494., nach Baczko's preuss. Geoch., II. 236.) — Arndt, II. 109., und Gadebusch, I. 1. S. 475. setzen seinen Tod zu früh im J. 1373 oder 1374.

RODIN V. ELS (Lobbe von Ulsen). (Dagiel, V. 84. beim J. 1387.)

WENNEMAN V. BARGGENNYE, schon 1301 im Mai (Index Nr. 3350.), 1302 im Febr. (Index Nr. 473., Volgt, V. 614.), † im Herbste 1401. (Lindenblatt, S. 140.)

CONRAD V. VIETINGHOP erhielt das Meisteramt am 21. Oct. 1401. (Lindanblatt a.a. O., Voigt, VI. 217.), und verwaltete es bis 1413.

DIRTRICH TORE 1413, noch im Jun. 1415. (Index Nr. 706.)

SIFERT LANDER v. SPANNEIN 1415 knrs vor Michaells (Lindenbl. S. 306., vergl. Index Nr. 700. vom Decbr.), † vor dem 11. April 1424. (Index Nr. 1127. 23.)

CYSSE V. RUTENBERG schon im Mai 1424 (Index Nr. 1138.), † vor dem 8. Nov. 1433. (Index Nr. 1353.)

FRANKO KERKKORFF (Keredorff) 1433, blieb in der Schlacht an der Swienta um 1. Septhr. 1435. (Gadeb., I. 2. 8, 93, 94. nach Dingounh; Index Nr. 1379. 86, 89.)

Пинисы v. Вескинувари, gen. Senungut, schon 1435 im Oct. oder Nov. (Index Nr. 1392, Nord. Misc., XXIV. 361 ff.), noch im Mürz 1437 (Ind. Nr. 3399.), † am Ende des J. 1437. (Index Nr. 1423.)

Heidenkrich Vinkr v. Ονπερεσική gelangte nicht eher, als 1438, zur Meisterwürde, die der H.M. dem Jerwenschen Vogte Heinrich Nothleben bestimmt hatte (index Nr. 1421. 1438.), und verwaltete solehe Anfangs als Stathfalter, wann ihn die Stände Liviande um Michnells 1438.) bestätigten. (index Nr. 1456. 3461., Arndt, II. 133.) Nachher ward er anch (unterm 16. Nev. 1440. a. Index Nr. 1450.) vom H.M. anerkannt, and regierte bis 1450. († vor dem 12. August 1456, a. Index Nr. 1821.)

Јонаки v. Миновии, gen. Озтног, vom H.M. bestätigt am 16. Sept. 1450 (Iud. Nr. 1832.), † 1409.

Johans Wolffure v. Herssen (unrichtig: Ferses), erwählt 1470 am Somitag nach der Erscheinung Christi, d. i. den 7. Jan. (Gel. Beitr. en den Rig. Am. 1765, S. 134, Gadebusch, I. 2. S. 187.), ward 1471 ab- nnd gefangen gesetzt. (Index Nr. 2003, Gadeb, I. 2. S. 189.)

Beans von zen Bono, ervählt 1471 uwischen Reminiscere und Judies, d. 1. 10—21. März (Gadeh., 1. 2. S. 1890, nach Keich S. 143. 144., wornach zugleich die Zeit der Absetzung der Vorhergehenden bedingt wird), kommt im Urkanden vor 1471 (1. Nov., n. i.d. Nr. 3480), 1472 (am Tage Aguetia, d. 1. 21. Jan., s. N. nord. Misc., III. IV. 603.), resignirte im Nav. 1483 (Inder Nr. 2200.), iebte noch 1485. (Index Nr. 2220.)

JOHARN FREYTAG v. LORINGHOVEN, O.M.-Statthalter 1483 (Index Nr. 2206.), vom H.M. bestätigt den 10. Jan. 1485 (Index Nr. 2226.), + 26. Mai 1494. (Index Nr. 2324. 25.)

stätigt den 10. Jun. 1955 (index Nr. 2226.), † 26. Mai 1494. (index Nr. 2324. 25.) Winlter v. Plettenberg, erwählt 7. Jul. 1494. (index Nr. 2325.), bestätigt 9. Oct. dess. J. (Index Nr. 2323.). † 29. Febr. 1535.

HERMANN BRÜGGEREY, gen. HASSNRANP, Condjutor 1533, O.M. 1535, † 4. Febr. 1549.

JOHANN VON DER RECKE, Condjutor 1541, O.M. 1549, † 1551 kurz vor dem 2. Jul. (s. Index Nr. 3158.)

HEINBICE V. GALEN, O.M. 1551, + 3. Mai 1557.

Wilhielm v. Fülstenderd, Condintor 1656, О.М. 1557, resignirte im Aug. 1559, ward 1500 gefangen nach Mnakuu weggeführt, und starb im Gefängnisse auf dem Schlosse su Lubin. (Ваchem S. 53.)

GOTTHARD KRITLER, Condjutor am 9. Julius 1569, O.M. 1559, verilefs am 5. Märs 1562 öffentlich den Orden, and ward Herzog von Kurland und Semgalien; † 17. Mai 1567.

Für Liebhaber der Sphragistik sollen diesen Reihenfolgen Anzeigen von den in alten Urkunden vorkommenden Siegein beigegeben werden, wie sehon aben beim O.M. Volquin, and im Verlanfe bei jedem einzelnen Bischofe angemerkt ist, hier aber für die Meister und Ordens-Beamten im Aligemeinen geschieht. Dabei ist noch anzuführen, daß die Siegelabzeichnungen in Hiäru's Collectaneen nicht namhaft gemacht werden, weil sie wirklich gar zu dürfüg, and besser bei Brotze zu finden sind, der von Hiärn extnommen hat, was sieh von ihm entnehmen liefs, so wie bei Recke, der oft nach Brotze gearbeitet hat, und daß, wenn in diesem luder ein Siegel beschrieben wird, dessen gewähnlich sehr nette Abseichung in Farben sich in den handschriftlichen Sammlungen der Ritterschaften, oder bei Angaben aus Brotze's Sylloge, in dieser findet. Man vergleiche hiebei die treffliche Abhandiung: "Einige diplomatische Bemerkungen, aus den ließindischen Urkunden gezogen" (von J. C. Schwarts), in Hupel's Nord. Miscell, St. XXVII. u. XXVIII. S. 9-150.

Nach Vereinigung der Schwerdtbrüder mit dem D.O. 1237 siegelten die livländ. Ord ensmeister in roth Wachs, und führten die Geburt Maria (Puerperium) in ihrem Siegel, mit der Umschrift: SIGILLYM COMMENDATORIS DOMVS THEYTONICORYM IN LIVONIA. Aradt hat dieses Siegel in seiner Chronik. II. 304, sehr gemifsdeutet, weil er nach einer sehr flüchtigen Zeichnong bei Hlärn dasselbe beschrieb, wornach auch die Abbildung in J. M. Helnecell de veteribus German, sigilis syntagmate hist. (Ed. alt, Francof, et Lips, 1719, Fol.), Tab. XV. Nr. 13., coll. pag. 155., gemacht ist, (denn Helneceies hat die Zeichnungen von liel. Siegeln und Münzen, die er geliefert, von Richard von der Hardt bekommen, von dem eben die schlechten Federzeichnungen in Hlärn's Cnilect, berrühren). Die Zurechtstellung findet man in den Nard Misc. XXVII. 68 ff. Abzeichnaugen dieses Siegels s. in Brotze's Syll. I. 21. (1268), 35. (1316); mit kleinen Abweichungen ebend. 1. 53. (1277), 214. (1347), 52. (1349); ferner II. 213. (1320), 183. (1374), 284. (1429); und in Recke's Samml., Tab. 48. Fig. 2., vergl. S. 490. 24. 197. 362. (1374); - Beschreibungen in den Gel. Beitr. zu den Rig. Auz. 1766, S. 172. (1301, mit Anführung der Jahre 1349, 1382, 1429), in den Nord Miscell., XXVII. 69., im Index bei Nr. 124. (1256), 204. (1208), 271. (1306), 285. (1316), 325. (1330), 3353. (1374), 3350. (1391), 3418, (1456).

Diefs Siegel wurde zu Ende des 14ien oder im Anfange des 15ten Jahrbunderts verändert (der genaus Zeitpunkt ist nieht zu ermitteln, vergl. Nord. Miscell., XXVII. 83 fl.) Es besten die Umschrift: SiG. MAGISTRI LIVONIE, und statt des vorigen Gepräges ward darsuf die Flacht der hell. Familie nach Aegypten abgehildet, welche früher nur einzusl, aber schon 1251, im Meister-Siegel vorkommt (a. die Abzeichung in Brotze's Syll. 1. 193. b.); es ist aber elgentlich das Siegel des prenas. Landmeisters, vergl. index N. vol. B.d. L. S. 24. in der Anm. S. such die Abbildung des Siegels eines Landmeisters in Preussen und Liviand (commendatoris domus theutan. in Praus. et Liv.), welche ohne Jahresangabe sich findet bei Illeineccius 1.c. Tab. XV. Nr. 12., cell. pag. 155. — Man findet Siegel von diesem Gepräge:

Ohne weltere Belwapen — abgestelnat bei Brotze, Syll. I. 63, (1493), 227. (1424),
 Ol. (1480), und in Recke's Sammil., Tab. 40., vergl. S. 501. (1403). beschrieben bei Arndt,
 B. 304., in den Nord. Misc., XXVII. 79., im Index bei Nr. 078. (1421), 3398. (1437).

2.) Mit dem Ordens- und Familien-Wapen in kleinen Nebenschilden. Dergieichen findet mas abgereichnet in Brotze's Syll. I. 234, 312. (1457, 1460 vom O.M. Mengden), 90. (1472, O.M. Borg), 290. 251. (1568, 1521, O.M. Plettenberg), 125. (1543, Brügeney), 292. b. (1550, Recke), 127. (1556, Galen), 130. (1500, Kettler); ferner: Il. 178, 290. (1463, 1463, Mongden), 216. (1470, Wolthusen von Herse), 40. (1478, Borg), und la Recke's Samml., Tab. 48. Fig. 3. (1470, Wolthusen von Hengel, 49. (1470, Borg), Tab. 50. vergl. S. 298. (1470, Borg), Tab. 50. vergl. S. 208. (ne chem Lehabriefe des O.M. Lander v. Spanheim vom J. 1418, aber mit Plettenberg's Familienwapen, vergl. Index Nr. 3353. a.), Tab. 52. vergl. S. 190. (1546, Brügeney), Tab. 54. vergl. S. 231. (1549, Recke), Tab. 57. vergl. S. 241. (1554, Galen), Tab. 58. vergl. S. 253. (1558), Farstenberg), Tab. 48. Fig. 4. vergl. S. 71. (1569, Kettler); — beschrieben im Index bei Nr. 1860. (1451), 2117. (1478), 2377. (1498); 2496. (1502), 3238. (1560), 3416. (1454), 3437. (1470), 3473. (1563), 3596. (1559)

Ein andeutliches Siegel des O.M.-Statthalters vom J. 1438 wird angezeigt im Index bel Nr. 1445., als weder die Flucht usch Aegypten, nach des Paerperiam Mariae enthaltend.

Auch Secrete der O.M. findet man, auf denen die Flucht nach Aegypten ohne Ordenaund Familien-Wapen zu sehen lat, und welche ganz des Gepräge des oben ad 1.) beschriebenen Meister-Siegels haben, z.B. abgezeichnet in Brotzes Syll. L 290, (1475, Borg), 398. b. (1507, Plettenberg), 126. (1556, Galen), 311. (von Recke, Fürstenberg and Kettler), II. 104. b. (1550, Recke), und in Recke's Samml., Tab. 55. vergl. S. 203., und Tab. 56. vergl. S. 504. (1550, Recke).

Endlich glebt es noch Siegel von Fürstenberg und Kettler, die eine ovale Form haben (die obigen sind alle ruud), und in einem gevierten Schilde abwechselud das Ordens- und Familien-Wapen seigen,— abgezeichnet aus den J. 1550 u. 1560 in Brotze's Syll. I. 128. 129., II. 21., und in Reck'e's Samml., Tab. 50. vergl. S.505., beschrieben im Index bei Nr. 3570. Wahrscheinlich waren dieß Abdrücke von Petschier-Ringen.

### Von den übrigen Ordens-Beamten sind anzuführen:

- 1.) Der Laudmarachail. Er alegelte in grün Wacha, und führte im Wapen einen geharnischten, nach der rechten Seite rennenden Reiter, auf dessen Schilde das Ordenskreuz zu sehen ist, und der in der Rechten eine ausgestreckte Fahne führt. Abgebildet bei Brotze, Syll. I. 47. (1330), 99. (1496), 126. s. b. (1556), und in Recke's Sammi, Tab. 60. vergl. S. 60. 569. (1546), Tab. 61. vergl. S. 99. (1500); beschrieben bei Arnat, II. 304. (1364), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 172. (1340), in den Nord. Misc., XXVII. 90., in index bei Nr. 271. (1360), 325. (1330), 1800. (1451), 3238. (1500), 3303. (1434), 3590. (1560).
  - 2) Die Comtbure, Commendatores, bedienten sieh des gelben und grünen Wachses.
- Feilin: die Krönung Mariia, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 47, (1330), 214. (1347),
   (1348), 237. (1461), 100. (1496), 124. (1547); Il. 40. (1478), 117. (1554), und in Recke's Sammi, Tab. 71. vergl. S. 513. (1347), Tab. 72. vergl. S. 513. (1348), Tab. 73. vergl. S. 513. (1478), Tab. 74. vergl. S. 514. (1489), Tab. 75. vergl. S. 514., und Tab. 53. vergl. S. 64. v. 503. (1547); beschrieben bei Arndt, Il. 304. (1320. 1451), in den Nord. Misc., XXVII. 93., im Index bei Nr. 323. (1339), 1150. (1424), 1569. (1451), 2117. (1478).
- b. Wittenstein ist der Vogt von Jerwen, dessen Siegel er auch gewöhnlich führt, de. findet alch einnst: die Anferstelung Christi, abgezeichnet in Brotze's Syll. 1. 222. (1314); beschrieben bei Aracti. 11. 304.
- Reval: die Auferstehung Christi, abgeseichnet in Brotze'a Syil. 1. 200. (1276), 234.
   (1457); il. 174. (1417), 175. (1460), 46. (1478), 168. (1535), und in Recke's Samml, Tab. 95.
   vergl. S. 36. (1434), Tab. 96. vergl. S. 162. (1535); beachrieben bei Arndt, II. 304. (1364), und im Index bei Nr. 1890. (1451), 2117. (1478), 3393. (1434), 3511. (1535).
- d. Goldingen: Maria mit dem Kinde (nicht der bermberzige Samariter, wic Arndt nach den ungenauen Collectaneen des Hillirn angiebt), abgraeichaut in Brotze's Syll. I. 214. (1347), 51. (1348), 100. (1489), 114. (1525); II. 46. (1478), und in Recke's Sammi, Tab. 77. vergl. S.516. (1347), Tab. 78. vergl. S.516. (1348), Tab. 79. vergl. S.517. (1478), Tab. 80. vergl. S.517. (1478), Tab. 81. vergl. S.517. (1478), Tab. 81. vergl. S.518. (1525), Tab. 82. vergl. S. 100. (1569); beachrieben bet Arndt, II. 304. (1347), In den Nord. Müc., XXVII. 93. (1462. 1486), in Hennig's Kuriänd. Sammi, L. 117., im ladex bei Nr. 385. (1348), 667. (1413), 2117. (1478), 2684. (1515), 3238. (1500), 3590. (1500).

Ein sites Siegel von 1252 a. angefährt im Index bei Nr. 100., und beschrieben weiter unten bei den Berichtigungen und Nechträgen, abgezeichnet auch bei Brotze, Syil. II. 306, b., und in Reckée Samml., Tab. 76. vergl. S. 515.

- e. Dünamünde: früher eine Läwia unter einem Palmbaume mit ibren Jangen, abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 35. (1316), und in Reeke's Sammi, Tab. 60. vergl. S. 310; beachrieben in den Nord-Misec, XXVII. 93. (1317), in Index bei Nr. 255. (1330); ancher die hell. Catharina, abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 214. (1347), G3. (1403), II. 46. (1478), und in Reeke's Sammi, Tab. 67. vergl. S. 311. (1347), Tab. 70. vergl. S. 312. (1542, undeut-lich); beachrieben bei Aradt, II. 304. (1347), in den Nord. Misc., XXVII. 03. (1403), und im Index bei Nr. 2117. (1478).
- f. Riga: Maria mit dem Kindlein, abgezeichnet in Brotze's Syil. I. 51., und in Recke's Samml. Tab. 99. vergl. 8. 524. (1348);— beschrieben in den Nord. Misc., XXVII. 92. (1348. 1507), und im Index bei Nr. 385. (1348).
- g. Wenden: die hell Catharina mit dem Rade in der Hand, abgezeichnet in Brotze's Syil. I. 31. (1300), 204. (1320), and in Recke's Sammi., Tab. 105. vergi. S. 527. (1300);—beschrieben bei Arndt, II. 304. (1347, unrichtig), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 175. (1340), in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1300. 1320. 1340), im Index bei Nr. 271. (1300), 325. (1330).
- h. Pernau (Perona): ein Ordens-Bruder mit Schild und Spiefa, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 214. (1347), 237. (1401); Il. 46. (1478), und in Reche's Sammi, Tab. 93. 94. verge 8, 522. (1461. 1478);— beschrieben bei Arndi, H. 304. (1347), im lader bei Nr. 2117. (1478.)
- I. Mitaa abgezeichnet bel Bretze, Syll. I. 42. (1823, undeatlich), und in Recke's Samml., Tab. 91. vergl. S. 521. (1823, als zwei mensebliche Gestälten, von denen die elae einen Heiligenschein um's Haupt hat); beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 175, und in den Nord. Misc., XXVII. 92. (1349, als die Verkändigung Maris), im Index bei Nr. 300. (1323, mit der Vermuthung, dafs die Versuchung Christi gemeint seyn könne), 1429. (1438, ohne Angabe der dargeatelliten Handfung).

k. Windau: cine Staude, neben welcher zwei Vögel siehen, abgezeichnet bei Bretze, Syll. I. 216., and in Recke's Sammi, Tab. 110. vergl. S. 330.; — beschrieben bei Arndt, II. 305. (1347).

L. Ascheraden: zwel schteckige, neben einander stehende Sterne im gegitterten Felde, abgezeichnet bei Brotze, Spil. 1.94. (1454); Il. 40. (1478), und in Recke's Samml., Tab. 62. vergl. S. 509. (1454); - beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 92. (1404), im Index bei Nr. 2117. (1478), 3163. (1555).

m. Segewolde: ein Gewächs mit der Warzel, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 204., und in Recke's Samml., Tab. 102. vergl. S. 525.;— beschrieben bei Arndt, Il. 304. (1320).

n. Leal: ein einsacher Adler, abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 204., und in Recke's Samml., Tab. 88. vergl. S. 520.;— beschrieben bei Arndt, IJ. 304. (1320).

o. Doblehn: awei Heilige, in einem Tabernakel atchead, abgezeichnet bei Brotze, Syll. II. 187. (1652), und in Recke's Sammi, Tab. 65. vergt. S. 100. (1500);— beschrieben im Index bei Nr. 3238. (1500), 3500. (1500)

p. Dünaburg: Maria mit dem Kinde, darunter eine Menschengestalt, die eine Burg emper hält, abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 280. b. (1542); — beschrieben im Index bei Nr. 519. (1397), 902. (1421).

q. Marienburg: Maria — abgezeichnet in Brotze's Syll. II. 46. 1983, und in Recke's Samml, Tab. 90, vergl. S. 521, and Tab. 90, vergl. S. 182. (1478. 1535); — beschrieben im Index bei Nr. 2117. (1478), 3511. (1535).

3.) Die Vögte, Advocati, siegelten in gelb Wachs.

a. Wenden: das jängste Gericht, darunter ein kuleender Geistlicher, abgezeichnet bei Brucke, Syll. L. 31., und in Recke's Samml, Tab. 106. vergl. S. 527. (1348); — beschrieben in den Nord-Mise, XXVII. 92., im Index bei Nr. 385. (1349).

b. Karkus: eine besamnle Rose, abgeselchnet in Brotze's Syll. I. 90. (1462), II. 47. (1478), und in Recke's Semml, Tab. 87. vergl. S. 520. (1472); — beschrieben bei Arndt, II. 305. (1347), im Index bei Nr. 2117. (1478), 2094. (1539).

e. Rositen: ein Thurm, an dem ein Comet erscheint, und aus dessen Thüre eine Person tritt, die mit einer andern, vor ihr stehenden, spricht; an den Seiten swel Sterne (wahrscheinlich eine biblische Gesebichte), abgezeichnet bei Brotze, Syll. II. 188., und in Recke's Samml, Tab. 100. vergl. S. 102. u. 524. (1535). Gans anders, aber wohl auch irriger Anschanng, wird diefs Siegel beschrieben im Index bei Nr. 3511.

d. Jerwen: cin Zweig, vielleicht die blühende Mandelruthe Aarons, abgezeichnet bei Breitse, Syll. I. 47. (1339), 230. (1438), 101. (1490); II. 220. (1459), 46. (1478), nnd in Recke's Samml., Tab. 84. vergl. S. 518. (1330), Tab. 85. vergl. S. 519. (1436), Tab. 96. vergl. S. 519. (1478); — beschrieben bei Arradt, II. 305. (1364. 1438), im Index bei Nr. 325. (1330), 1800. (1451), 3238. (1560), 3549. (1454).

e. Soneburg: swei kreusweis liegende Schwerdter, abgezeichnet bel Brotze, Syll. L 231., und in Rock'ei Samml, Tab. 103. vergl. S. 520. (1438), Tab. 104. vergl. S. 101. (1500); beschrieben bel Arndt, II. 305. (1439), im Index bei Nr. 3238. (1500), 3590. (1500)

f. Oberpahleu: ein Lilienkreus, abgeseichnet bei Brotze, Syll. L 216., und in Recke's Samml, Tab. 92. vergl. S. 522. (1347); — beschrieben bei Arndt, Il. 365. (1347), in den Gel, Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 172., und in den Nord. Misc., XXVII. 93. (1349, "Advecatus de Moche").

200

g. Sakkala (Schakle beim J. 1265, a. Nord. Misc., XXIV. 331.): cin Kreuz im dentschen Schilde, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 216, und in Recke's Samml., Tab. 101. vergl. S. 525.;— beschrieben bei Arndt, Il. 305. (1847).

h. Wescaberg: ein Ritter mit Fahne maß Schild, abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 258, (1545); Il. 175. (1446), 220. (1465), 47. (1478), und in Recke's Samml., Tab. 108. und 100, vergt. S. 528. (1478. 1345); — beschrieben bei Arndt, Il. 395., in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1706. S. 172. (1402), in den Nord. Misc., XXVII. 94. (1402. 1545), vergt. S. 95 ff., in lack bei Nr. 2117. (1478). — Dieser Vogt schelat clienteit a seyn mit dem Capitaneus zu Wescheberg, der den mit dem Drachen streitenden Erzengel Michael im Wapen führte, woron die Abzeichaung bei Brotze, Syll. 1. 90, and in Recke's Samml, Tab. 107. vergt. S. 528. (1472), die Beschreibung in den Nord Misc., XXVII. 92.

i. Wegle (wohl gleichbedeutend mit Waigele, 1265, s. Nord. Misc., XXIV. 330, 331.):.....

- k. Poyde\*) (1347, s. ebend. S. 353.): . . . . .
- · - k -
- m. Narwa (s. Nord. Misc., XXIV. 352.): . . . . . n. Neuenschlofs (s. ebend.): . . . . .
- o. Selburg (s. ebend. S. 357.): . . . . . .
  - p. Toleburg (1558, s. ebend.): . . . . .
- q. Grobin: ein Fisch, auf dessen Rücken eine Lille oder Wasserblame, oder auch Krone, abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 126. b., und in Recke's Samml., Tab. 83. vergl. S. 102. (1560); - beschrieben im Index bei Nr. 613. (1409), 2993. (1530), 3238. (1500), 3580. (1500, aber mit der Jahrzahl 1534).
- r. Kandau: ein Marienbild, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 123, b. (undeutlich); II. 204, (1517), und in Recke's Samml., Tab. 64. vergl. S. 102. (1560); - beschrieben im Index bei Nr. 3238. (1560), 3580. (1560).
- s. Bauske: eine undeutliche Menschengestalt, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 124. b., und in Recke's Sammi., Tab. 63. vergl. S. 101. (1560); - beschrieben im Index bei Nr. 3580. (1560). \*\*) The first managed to be said.
  - 4.) Niedere Beamte des Ordens, als:
  - a. Haus-Comthure, Vice-Commendatores, s. B.:
- Zu Riga: Maria, vor der ein anieender Engel betet, abgeseichnet bei Brotze, Syll, I. 111. (1507), und in Recke's Samml., Tab. 99. vergl. S. 102. (1500); - beschrieben im Index bel Nr. 3238, (1560), 3580, (1560),

Zu Dünamunde: ein Marienbild, abgeneichnet bei Brotze, Syll. II. 205. (1400), und in Recke's Sammi., Tab. 68, vergl. S. 511. (1403, St. Catharina (?) zwischen Zweigen), Tab. 69. vergi. S. 352. (1469, Maria zwischen Zweigen); - beschrieben im Index bei Nr. 3434.

Zu Goldingen: ein Schild mit dem gewöhnlichen Ordenskreuz, beschrieben in Hennigs kurl. Samml., L. 118. (1530).

Zu Fellin: ein Ritter mit Schild und Schwerdt, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 291. b. (1540); - beschrieben in den N. nord. Misc., XI, 421., und im Index bei Nr. 3517.

Zu Revai: ein Danebrog-Kreuz, abgezeichnet bei Brotze, Syll, II. 69, und in Recke's Samml., Tab. 97. vergl. S. 523. (1474); - beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 172. (1467), und in den Nord. Misc., XXVII. 93.

- b. Schaffer zn Wenden; eine Lilie in einem Schilde, bei Brotze, Syll, L 291, (1554); - beschrieben im Index bei Nr. 3548.
- c. Fischmeister su Mitau: nur Familiensiegel, undeutlich, abgeseichnet in Recke's Samml., Tab. 116. vergl. S. 348. (1462), und bei Brotze, Syll. II. 207.; - beschrieben im In
  - d. Pfleger (Provisor) zu Papau (Papensee in Kurland): . . . . .

Noch ist hier beizufügen: 1.) ein verdächtiges Siegel der Fratres Militise Christi in Rige oder in Livonia, vom Jahre 1256, zwei undeutliche Personen, bei Brotze, Syll. L. 195., und Arndt, II. 305.; vergl. Schwartz in den Nord. Misc., XXVII. 84-90. - 2) Das der Pilgrime: ein gerändertes Kreuz, bei Brotze, Syll. I. 7., Arudt, IL 305., Index Nr. 253. (1298).

<sup>\*)</sup> Lag auf der Insel Oesel (a. Russow, Bl. 11. der Barter Ausg.), wo noch jetzt das Kirchspiel Pende, Men but statt Poyde, auch aft Paida geschrieben, und selbst Brotse hat es in seiner Syll. diels, diefs ist aber der ehstnische, jedoch auch in Urkunden vorkommende Nama für Wittenstnin, wie Schwertz dargethan hat in den Nord. Mise., XXIV. 879-387.

<sup>\*\*)</sup> Anfeer den obengenansten Ordens-Gabietigera finda ich noch einen, den ich nicht zu erklären weifa. In einem Entlassungs- und Pafebriefe, d. d. Riga, Mittewoch nach Oculi 1547, verabschiedet O.M. Hermann von Brüggeney, "Unsers Ordens met gebediger und Broder Johann Kluwer Comptor The Salis," also and rinem crehischöflichen Behlosse, fas doch, so viel man weifs, ver 1968 sie mus des E.B. Besitzthum gekommen. Jener Reiepaff ist transumirt in einem Adelastiest fan die Familie Kliwer vom J. 1867, welches die Gesellichaff für Gesch. Allerih. neu met seen Frei zu Riga in vidimirter Copie besitzt.

### V. Bischöfe von Livland und Riga, und Erzbischöfe von Riga.

Vergi. Augustini Encaedii Aulacum Dunaidam, continens seriem et successiones Archiepiscoporum Rigessium in Livonia. Witebergae 1554. 8., wieder abgedruckt Ruyni 1754. 8. — Arast, 11. 301. — C. L. Tetsch kurländ. Kirchen-Geschichte (Riga und Leipzig 1767. 8.), 1. 54 ft. 67—78. — Friede's Handbuch, 1. 100, 11. 17. 100. — de Bray Essai crit, 1. 535—544.

### 1. Bischöfe.

MEINHARD 1192-06. — Von ihm wird bei Helneecius, de vet Germ. sigiil., p. 73. und 154., dace Siegele erwähnt, welches ohne Umschrift einen stehenden Bischof seige, das aber wehl für sehr zweifelhaft zu erklären ist.

Вкатнова 1197-98.

ALBERT VON APRLIDEN 1198—1229. — Sein Siegel beschrieben bei Dogiel, V. 7. 73. (1224. 1222.), Arndt, H. 360, vergel, Nord. Miscell, XXVII. 98, im Index bei Nr. 12., 19.; — Abgeseichnet bei Brotze. Syil. I. I., und in Reckés Sammi, Tab. I. vergl. 8. 453. (1225).

Nicolaus von Macanuna 1229, † zu Ende des J. 1253. (Volgt, III. 58.) — Sein Siegel beschriehen im Index bei Nr. 47.; abgeseichnet bei Brotze, Syll. 1. 13., und in Hecke's Sammi, Tab. 2. vergl. 8. 455. (1234).

### 9 Feeblachille.

ALBRAT SURBRETRA 1254, noch im Jan. 1272. (inder Nr. 216. — Er war sebon 1229 rom Bremenseinen E.B. zum Bischof von Liviand erwählt, ward aber nicht bestätigt; dann E.B. von Armagh in Irland, hierur! Bisthums-Verweere in Lübeck, und als soicher 1244 vom Papst zu dessen Legaten im Norden ernannt, mit dem Titel eines E.B. von Preussen, Liv. und Einstend. Voigt, II. 472. 096. Im J. 1246 gab ihm der Papst zu seinem standesmäßigen Unterhalte auch noch das Bisthum Chiemsee in der Erzdiöcese von Salzburg, und zierte ihn mit dem Pallium. Voigt, III. 5695. — Scin Siegel beschrieben bei Aradt, II. 305. (unrichtig, vergl. Nord. Misc., XXVII. 893.), im index bei Nr. 125. abgeschente bei Brotze, Spil. I. 16., und in Reske's Sammi., Tab. 3. vergl. S. 456. (1256); in Kupfer gestochen bei Hein ecelns, de vet. Germansigilli, Tab. XIII. Nr. 9a, aber mit unrichtiger Umschrift ("episc. livonlem."; daher auch p. 154. dieß Siegel gans irrig dem lit. B. Albert 1. de Burktößden" beigdegt wird).

Johann voz Lörmn 1272—96. — Sein Siegel and Secret beschrieben bel Arndt, Il. 365., in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 173. (1282), im Index bei Nr. 213. 222.; abgezeichnet bei Brotze, Sjil. I. 22. (1275), 33. (1277). — Hier ist auch ein Siegel zu erwähnen, welches Heineccius I. e. Nr. 14. geliefert hat. Es zeigt einen Biechof in ponificalibon, mit dem Krummstabe in der Linken und einem erhobenen Kreuze in der Rechten, und die Umschrift: † S FRIS IOAN DI GRA LETTOVIEN EPI. Heineccius setzt pag. 154. dasselbe in slahr 1275, und spricht von diezem lettischen Bischofe als von einer bekannten Person, welche um die angegebene Zeit fast ganz Deutschland durchwandert zei, und das Kreas für den D.O. gepredigt habe. Allein was war es denn nun für ein Bischoff Nie nannten sich die lit. Bischöfe oder Rig. E.B. "lettoviensia," and die letzteren entänfereten sich ihrer höhern Würde in ihren Amtabezeichnungen nicht; aondern "lettoviensis episcopus" ist eher ein litthanischer Bischof, aber da passen die übrigen Umstände nicht, so dafa die ganze Sache angewis erscheint.

JOHANN VON FREUVEN 1296—94. — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 233. 3220.; abgeseichnet bei Brotze, Syli. 1. 20., und in Recke's Samml., Tab. 4. vergl. S. 458. (1287). Johann Grap v. Senwarin 1204—1390. — Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 251.;

abgeseichnet bei Brotze, Syli. I. 28. (1297).

Yaanwa Taccont, aus Pavia, päpatlicher Capellan und Prior des Augustion-Klosters un Benevent, vom Papat tam E.B. ernannt am 19. Dechr. 1300 (index Nr. 236), noch im April 1302 (index Nr. 250), noch im April 1302 (index Nr. 261), "abergeb au Ende des J. 1302 mit päpatlicher Bewilligung sein erzblachfliches Amt in Riga dem E.B. Johannes von Lund, und nahm dessen Stelle ein, augleich päpatlicher Legat in Diasemark." Volgt, IV. 164. 171. Dieser reweigerte die Ananhem der erzblachflichen Würde von Riga, und ging 1303 ohne Weiteren nach Rom (Gadebusch, I. 18. 358.); der erzblachfliche Stahl in Riga blieb eine Zeit lang unbesetzt. — Sein Siegel kommt nirgende vor.

FRIRARICM ans Böhmen, vom Orden der Minnerbrüder (Franciscsner), vom Papst bestätigt am 21. März 1304 (Index Nr. 263.), bis 1340. — Sein Siegel vom J. 1306, beschrieben bei Dogiel, V. 112., in den Nord. Miscell., XXVII. 98, 99., vom J. 1305 im Index bei Nr. 267.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 31., und in Recke's Samml., Tab. 5. vergl. S. 460.

ENGREBERT VON DAHLEN 1340-47. - Von ihm findet eich kein Siegel.

FRONHOLD VON FYPHUSEN 1349—00.— Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 39L; abgezeichnet bei Brotae, Syll. I. 53., und in Rocke's Samml., Tab. 6. vergl. S. 461.

SIEGPAIRD BLOWBERG, Rig. Domherr (1364, Dogiel, V. 73.; 1366, N. nord. Miscell., VII. 253.), E.B. von 1369-73. — Von ihm hat man kein Siegel gefunden.

JOHANN VON SINTEN 1374, WART 1303 E.B. von Alexandrien (Lindenblatt S. 94.) — Sein Siegel vom J. 1303 abgeseichnet bei Brotae, Syll. I. 50., und in Recke's Samml, Tab. 7. vergl. S. 402.; — beschrieben im Index bei Nr. 3301.

JOHANN VON WALLERMON 1898, ward 1418 Bischof von Lüttich, † 1419. (Lindenblatt 8. 94. 337. 255.).— Sein Siegel vom J. 1413 seekrieben im inder bei Nr. 676. 696.; abgeseichnet bei Brotze, Syil. 1. 63., und in Recke's Samml, Tab. 8. vergl. 8. 494. (1403).

JOHARN HAUURDI, bisheriger Bischof von Chur, ward E.B. 1418 (Lindenbl. S. 338., Index Nr. 863. 865. 3382.), † vor dem 24. Jun. 1424. (Index Nr. 1140.)— Sein Siegel abgereichnet bei Brotze, Syll. 1. 71. (1421.), und in Recke's Samml., Tab. 10. vergl. S. 467.;— beschrieben in dem Gel. Beitr. au dem Rig. Anz. 1766. S. 171.

HERRING SCHARTKEIBER, Propet der Rig, Deimenpitele, als E.B. 1424 den 13. Oct. vom Papste bestätigt (a. Index Nr. 1162 f., Dogical, V. 112., we aber das Jahr 1423 unrichtig; nemist sich in einer Urkunde d. J. vom Tage Crispini et Grispiniani, d. l. 25. Oct., noch "Electien" des Stifts Rigs, s. Iliärn's Coll. p. 432.), † am 5. April 1448, (Index Nr. 1668.) — Sein Secret beschrieben bei Arata d. Il. 350, vergl. Nord. Miss. XVII. 99.; abgeaeichnet bei Brotze, Syil. 81. (1447), sein Sigillum majus bei Brotze, Syil. L. 70. (1442), und in Recke's Samul, Tab.11. vergl. S. 25. (1434), Tab. 12. vergl. S. 400. (1447); — auch beschrieben in den Gel. Beitr. au den Rig. Ans. 1706. S. 173. (1435), ins Inder bei Nr. 2303. (1434).

Straura Sroomwinschun <sup>4</sup>), Mag., Caplan des H.M., und auf dessen Versching rum E.B. schon 1448 im Oct. benütigt (Index Nr. 1644. 40., N. nord Mine., Ill. 587.), vom lüg. Erzstift angenommen im April 1449 (Index Nr. 1690 ff.), und feierlich geweiht am 22. Jun. dess. J. (Index Nr. 1712.), † 12. Jul. 1479. — Sein Siegel als Electus beschrieben im Index bei Nr. 1698. (1449), sein eigentliches Amasiegel bei Arnalt, Il. 300., und im Index bei Nr. 1698. (1449), sein seert bei Nr. 1946. (1450); abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. S5. (1459), und Il. 30. (1449), we such Tom. I. Fel. 234. (1457), und Fel. 96. (1462) sein Sigillum majus gezeichnet ist, und in Rocke's Sammi, Tab. 13. vergl. S. 470. (1402)

STRHAN VON GAURE, Bischof von Troja, aum Rig. E.B. vom Papate ernannt sehon 1479 (N. nord. Misc., III. 504. 631.), kam erst am 29. Jul. 1493 nach Riga (Index Nr. 2202.), und starb schon am 21. Decbr. dess J.— Von ihm findet sich kein Siegel.

MICHAEL HILDERHARD, ans Reval, Dr., zum E.B. bestätigt den 4. Jun. 1484 (Deglei, V. 150., Gadeh., L. 2. 8. 230., Index Nr. 2217.), + 5. Febr. 1500. (Index Nr. 2528.) — Sein Secte beschrieben in den Nord-Misc, XXVII. 09., und in Index bei Nr. 2225. (1490), abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 110., und in Recke's Samml, Tab. 15. vergl. S. 472. (1407); sein Sigillum majos oder majestatis beschrieben im Index bei Nr. 2220. (1493), abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 90. (1496), 108. (1490), und in Recke's Samml, Tab. 14. vergl. 8. 717. (1496).

Janza Lissa, and Camen in Westphalen, Rig. Domberr, und zuletzt Domdechant, E.B. 1500 (Index Nr. 2548, 52, 53., Gadeb, livi. Jahrb., I. 2, 8, 273.), † 29. Jnn. 1524. (Hiäru's Gesch, S. 195.) — Sein Sigillum majus beschrieben im Index bel Nr. 2912. (1523), ferner bei Arndt, II. 306; sein Secret im Index bel Nr. 2730. (1510), 3479. (1510), und in den Nord. Miscell, XVII. 09; ein Familienstegle im Index bel Nr. 2852. (1521). Abselchnungen seinen Sigilli mag joris bei Brotze, Syil. 1. 251. (1521), II. 28. (1523), und in Recke's Samml., Tab. 16. vergf. 8, 473. (1510), seines Secrets bei Brotze, Syil. 1. 257., und in Recke's Samml., Tab. 17. vergf. 8. 473. (1523), cines Secrett mineris bei Brotze, Syil. I. 111. (1510), 2806. b.

JOHANN BLANKENPRLDY, aus Berlin e. 1471 gebürtig, wo sein Vater Thomas Bürgermeister war, Bischof von Revä und Dorpat, echen 1523. III. Kal. Dec. von P. Clemens VII. zu E.B. Jappars Condjutor erannat, (a. die Bullen abgedruckt in Mr. F. Sei de!) Bilder-Samaiung, eräkutert von

II. Band

e) So erscheint sein Name in Urkunden (a. Index Nr. 1806, N. nord. Misc., III. IV. 589.), nicht Siobwaseer, wie man gewöhnlich findet. Vergt. nuch N. nord. Misc., III. IV. 438, und B. Bergmann in dem Jahresrerhandl. der kurl. Gesellsch. für Liter. n. Kunst, II. 316., und in a. Mag. f. Ruful. Gesch., I. 3. S. Hiernach ist das lirl. Schriffsteller-Lexik, IV. 200. un berichtigen.

G.G. Küster. Berlin 1751. Fol., S. 30. 31., wo sein Leben beschrieben, er auch abgebildet ist), † in Spanien am 9. Septbr. 1527. (Index Nr. 2964. 3103. Ann.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306; abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 254. (1526), II. 30. (1524, Secret), und in Recke's Samml, Tab. 18. vergl. S. 474. (1526).

TROMAS SCHÖRING, AUS RİŞS, WO SCİN VAİCE JÖDARDI (S. Lİd. Schriftsteller-Lecik., IV. 110.) Birgermeister war, als Dompropat der Rİş. Kirche zum E.B. crwählt, wahrscheinlich achon 1527 (Index Nr. 2951.), vom Papat bestilişt 1531 (Ind. Nr. 3915. 18. 20.), † 10. Aug. 1539 (Illier's Gesch. S. 200.) — Sein Siegel beschrieben im Index bel Nr. 2971. (1529); abgezeichnet bel Brotze, Syil. I. 325. (1530, 1534), 5324. b. (1531, Secret).

WILHELM MARKERAP ZU BRANDENBURG, zum Cosdjator erwählt 1529 (Index Nr. 2057. 69. 71.); licfs sich 1532 auch zum Bischof von Oesel wählen (Index Nr. 3052.), mufste aber entsagen 1534 (Index Nr. 3007 ff.); E.B. 1530, + 4. Febr. 1503 (Index Nr. 3559.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306, und im Index bei Nr. 3140. (1538), 3590. (1545 und noch 1560); Abreichnungen der verschiedenen größeren und kleineren Siegel, die er gebraucht hat, bei Brotze, Syll. I. 120. (1534), 123. (1546), 125. (1552), 130. (1569), und in Recke's Sammi, Tab. 19 n. 20. vergl. S. 476 n. 71. (1534, 1506).

Сильтоги Нивдов в и Мяклямина, Coadjutor 1553, gelangte nicht znm Besitz des Erzbisthums, sondern renunciirte darauf, und safa von 1563—60 in Polen gefaugen.— Sein Siegel abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 291., und in Recke's Samml., Tab. 21. s. b. vergl. S. 477. und 307.; angezeigt im Index bei Nr. 3254. (1560).

Sigianuwa Argust Herzog zu Merlensprag wurde zwar 1563, als siehenjihriger Kashe, für's Erhistham in Vorschlag gebracht, erhielt dasselbe auch 1564 von König Sigianuud von Polen übertregen (Doglel, V. 256.); aber im Dochr. 1566 ward das Erzstift ganz aufgehoben. [Ooglel, V. 266.; vergl. Jannau's pragmat. Gesch. von Litt., II. 32-37.)

### VI. Bischöfe von Dorpat.

Vergi. Arndt, II. 302. — L. A. Gebhard's Geschichte von Liefland etc., in: Geschichte von Littauen, Kurland und Liefland, von A. L. Schlöser und L. A. Gebhard'i (eder Fortestung der allgemeinen Welthistorie, 50 Theil. Halle 1755. 4), S.13. Ann. u. – Frieb's Handbuch, 161, 11, 17, 100.

HHRRMANN VON APREMENN WARD 1210 Bischof von Ebstland, zu Leal in der Wick (Graber, 1-41., Gadeb., 1. 1. S. 130.), verlegte 1224 das Stift mach Dorpat (Doglel, V. 8.), und resignite 1245. (Gadeb., 1. 1. S. 242.)

BERNHARD 1245, noch 1247. (s. Hisrn's Gesch. S. 124.)

АLEXANDHA (GERNMARD?) schon 1263 (Dogici, V. 16., wo aber die Jahrzahl 1243 falsch ist), † nach der gewöhnlichen Meisung 1272. (Gadeb., I. 1. 8. 296.)

E..... um 1268. (a. J. Molleri Introd. in hist. Dnc. Cimbr., P. IV. p. 403., Gadeb., I. S. 296.)

FRIEDRICH v. HARELOOF helfst 1268 postufirter Bischof von Dorpat, und war damals schon "Episcopus Kapdicusis" (wie er bei Gruber, p. 257. nach dem Chron. Mont. Franc. pag. 36.), oder "Episcopus Cariliensis" (wie er bei Sart. Lapp, II. 94. nach elner Original-Utunde gemannt wird); 1274 (Index Nr. 355.); wird von Arndt, II. 347. noch beim J. 1279 gensunt, und kommt bei Alnpeke S. 130. zu den Zelten des livländ. L.M. Conrad von Feuchtwangen (um 1280) vor.

BERNHARD 1290 (in vig. ascena Dom., a Index Nr. 3220. mlt Slegel-Beschreibung), 1202 (Dogiel, V. 22.), 1297. (Arndt, H. 71., Index Nr. 251., we such sein Siegel beschrieben, das man auch abgeseichnet findet in Brotze's Syll. I. 29, und in Reck's Samml, Tab. 43. vergl. S. 494.), noch 1290 (Gadeb, I. 1. S. 347., vor welchem Jahre sein Siegel beschrieben lat in den Gel. Beitr zu den Rig. Ams. 1706. S. 174., vergl. Nord. Misc., XXVII. 190.)

Dirrings")..... noch 1304 (Hišran Collect. p. 137., Index Nr. 3321., Arndt, II. 41., Gadebuach, I. 1. S. 363.), und 1305 im Sept. (in E.B. Friedrich's Apprilation, Ind. Nr. 200.) Examinar schon 1306 im Jul. (Dogiel, V. 110., Index Nr. 2008.)

Nicolaus ward (nach Gadebusch Vermuthung, L. 1. 8.389. Anm. x.) 1315 Bischof von Dorpat, noch 1321 (index Nr. 295.) Gebhardi, der nur einem Engelbert annimmt, nennt diesen Nicolaus einem Gegenbischof desselben.

<sup>\*)</sup> Alle Dörptsche Bischöfe dieses Namens erscheinen auch als Theodorich oder Theodoricus.

Eventherst vor Dahlau schen 1323 (Nord. Misc., XXVII. 100.), ward 1340 E.B. von Riga. — Scin Siegel beschrieben in den Nord. Misc. a. U., im Index bei Nr. 308. (1324); abgeselelmet bei Brotze, Syll. I. 45. 205. (1326, 1327).

Waser, Lu war -- vermuthlich nich Engelbert, und nur kurze Zelt -- Blichof von Dorpat (Bart, Lapp., II. 363.), and des Folgenden Vorgänger in dieser Würde, 1347 schon verstorben («. ebend. S. 392.)

JOHANN 1341 (Arudt, -?), 1347. (Sart. Lapp., Il. 392.)

Hittatien um 1355. (G a deb., I. 1. S. 453.). Nach elmem alten, in Dorpat anfgefundenen Leichenstelne (högezeichnet in Brotze's Collectaneeu, IX. 200.), den man für den zeinen hilt, soll er vox sea Victor oder vox Petos gehellen haben und 1378 gestorben seyn. Die Umselnift des Steins lautet: "Anno. dni. M.CCC. septangesimo. ottano. o. das. hinrieus. no. (= vocatus, oder: no. = nominatus) der. relde eps. orate, pro. ec." Das Wappen daranf zeigt ellirischigweihe.— Ihm (oder dem welter unten folgenden Heinrich Wrangel) gehört vielleicht die Müsze, von welcher Heinreceins, de vet. Gern. sigill., Tab. XI. Nr. 8., colf. pag. 152., eine Abbildung geliefert hat, und auf deren Revers man über dem Stilfswapen ein doppeltes Hirsch-geweihe sieht. Ganz dasselbe zeigt sich auf der Müsze eines Dörptschen Bischofs Johann, die ebenden. Nr. 10. vorkomnt, und die man mit Bestlümntheit nicht zususchreiben weife.

Јонани kommt vor als gegenwärtig gewesener Zeuge in einem Lehnbriefe des Rig. E.B. Vinholdus vom 10. Jan. 1357 (Vidim. Copie im III-l Ritterschafts-Archive Nr. 133. pag. 180.); 1365 in einer Urkunde, durch welche er dem Ludbert Bisping die Erlabulüs zur Ucherlasung des Lehngutes Koldinghof bei Münster an Borchard Travelmann ertheilt (« L. v. Ledebars Allgem. Archiv für die Geschichtskunde des prenfs. Stastes, Bd. XI. II. 4., Berlin, Posen und Bromberg 1953. 8., S. 175., wo auch noch S. 174. eine andere Urkunde von demeiben Jahre, durch die Ludbert Bisping zu Dorpat den von der Achtissin von Ucherwasser in Münster zu Lehn gehenden Koldinghof dem Borchard Travelmann therifafts); 1364 bei Doglet, V. 73., nor ist die Jahrzahl in slieu uus beksunten Exemplaren radirt; 1366 bei dem Vergleiche zwischen dem Ordeu und E.B. Fromhold, der zu Danzig geschlossen wurde (a. N. nord. Mise., VII. 253, Vojet, V. 1990.) Gadeb., I. I. S. 478. setts seinen Tod in s. 1378.

Dibraich (nicht: Johann) Danmar, erwählt 1378, geweiht 1379 (Lindenblatt S. 44, Index Nr. 427. 429.), gerieth 1395 ff. in großen Streit mit dem Orden (Index Nr. 516. 1748 ff. Volgt, V. 16 if.), behauptetes sich aber doch auf seinem Bischoftschle; heifst seit 1490 alter Bischof, weil er sein Bisthum einem andera abgetreten (s. Index Nr. 541., 3369 v. J. 1404, auch in einem von ihm zu Riga ausgestellten Transsumt vom 29. Jan. 1406: "antiquus episcopus Tarbatensia"); war jedech nachher noch thätig, z. B. 1424. 1426. (Index Nr. 1160. 1211., wenn die letzte Jahrauh richtig angesetzt ist).

ALBERT HECHT (nicht: Johann Hebet) Gegenbischof 1378, vertrieben — vielleicht 1379. (a. Lindenbiatt S. 44., Index Nr. 427. 429—32., Voigt, V. 351 ff.). Wenn Hiärn, Gesch. S. 160., von ihm erst beim J. 1852 spricht, und Gadeb, I. 1. S. 479. Ann. h. das J. 1382 als sein Antrittsjahr nennt, so ist das wohl nach Cranzil Vandalia, Lib. IX. Cap. 8, aber narichtig.

HEIVALER WAANGER 1400 (Index Nr. 541.), noch 1404 (Nord. Mise, XXVII. 84., N. nord. Mise, XVII. 129., ladex Nr. 3369., wo such sein Siegel beschrieben, das sich abgezeichnet beflücket bel Brotze, Syll. I. 62.)

BERNHARD . . . . . . † 1413. (Iuder Nr. 664.). Der im Index Nr. 1659 beim J. 1422 oder 1423 genannte Börptsche Bischof Bernhard kunn ebeu dieser seyn, weil dort das Jahr ganz auf's Unsichere hin augesetzt ist. Ihm gehört wohl die Münze bei Helneccius L.c. Nr. 9., wenn gie anders richtig dargestellt ist.

Dietricu Resten (so heifst er in dem Briefe des Cardinals Peter, Nr. 668, des Index), war Cabloularius oder Kimmerer des Papetes, und ward 1418 Bischof an Dorpat (Ind. Nr. 608), war Cabloularius oder Kimmerer des Papetes, und ward 1418 Bischof an Dorpat (Ind. Nr. 608), Index Nr. 1456, 3401.) Um 1425 wird das Dörptsche Bisthum vacant genannt (Index Nr. 1108, 1200 ff.), aber die Nachricht vom Tode des Bischofs war unrichtig. (Index Nr. 1205.) — Siegel von ihm hat Brotze abgesciebet in a. Syll. 1. 73. (1424), 227. (1424), 228. (1426), 313. (1435), 230. (1438); II. 67. (1435, Secret); eine Beschreibung desselben — seines Secrets, wie es scheint, — s. Im Index bei Nr. 3305. Von ihm mag wohl die Minze seyn, welche Heinsceius I.c. Nr. 7. abgebildet geliefert hat, und auf deren Revers man als Familieuwspau dos Bischofs über dem Stiftweppen awei über einander geiegte Keuleu sieht.

Bartholomaus Saturems") war 1417 Dörptscher Domhert, 1424 Dompropst (Index Nr. \$303.); Bischoft sebon 1443 (Gadeh, I. 2. S. 117.) Um 1450 u. 1451 geschicht vielfätig (E. B. im Index Nr. 1530.) einer Vasans des Börptschen Binkhums Erwähnung, und wollten damals die Dorpater den Grafen Moritz von Oldenburg zum Bischoft haben (Index Nr. 1943.) aber gleichzeitig kommt auch noch B. Bartholomaeus vor (Index Nr. 1840.) und noch 1456 (Index Nr. 1943.) 1955. 2.), 1457 (Sonnabsend nach Dorotheen, s. Arndt, II. 147., Hilärn's Coll. p. 253.); doch 1401 (Index Nr. 2010.) wird cines Elects von Dorpat erwähnt: dieße war wahrscheinlich der folgende. — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306., im Index bei Nr. 1849. (1451, woln nur Privatiegel); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 234. (1457), 292. (wo er unrichtig Bischof von Oesel genannt wird). Sein Dompropst-Siegel findet man abgezeichnet in Reck'en Samml., Tab. 44. vergl. S. 25. (1447), und darnach beschrieben im Index bei Nr. 3303. Anf seinen Münzen ist aus seinem Wapen nur eine Bärentatze beibehalten, die oft wie eine Mensehenhand erscheint, z. B. bei Heineceius I.e. Nr. 6., coll. p. 152., wo aber der Name in Ger Umschrift unrichtig Barthold gelesen worden; so auch angegeben bei Arnati, Il. 234.

HELMICH . . . . noch 1465 (N. nord. Misc., XVII. 131.), heifst 1475 (Index Nr. 2078.) alter Bischof.

ANDREAS schon 1471 (7. März, a. Index Nr. 2054., auch in einer Original-Urkunde, nebst Siegel, vom Tage der 11,000 Jungfrauen, 21. Octor., in der Platerschen Brieflade Nr. 8.); noch 1472 (im Jan., s. N. nord. Misc., III. 603.)

JOHANN BRATNOW (diesen Zunamen findet man im Index Nr. 2085.) schoo 1473 (Index Nr. 2086.), 1475 (Doglel, V. 143.), noch 1484 (in einem Urtheil vom Tage Theodori, welches in einer gerichtlichen Verhandlung angeführt wird, s. fist. Ritterrebaftst-Archiv Nr. 164. p. 819., und am Tage Ilippolyti et sociorum, d.i. 22. Aug., s. N. nord. Misc., III. 683.).— Sein Secret vom J. 1484 abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 97.; beschrieben in den Gel. Beitr. zn den Rig. Ann. 1706. S. 175. (1475).

DINTRICH HARE schon 1486 (Dinstag nach Judics, d. 1. 14. März, a. N. nord. Misc., III. 701. 709.), noch 1406 (Platersche Brieflade Nr. 13.) — Sein Siegel abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 101. (1490).

JOHANN BUNNÖWDEN (s. Ind. Nr. 3460.) heifst 1499, Donnerstag nach Marië Geburt, "Electua" von Dorpat (s. Hiërn'a Collect. p. 49., Arndt, II. 175.), noch 1501 (Original-Urkunde mit Siegel

<sup>\*)</sup> Sein Zuname wird in den Gel. Beitr. su den Rig. Ans. 1765, S. 144. in der dort abgedruckten Ueber setzung Coumorn's von der Klagschrift gegen E.B. Sylvester vom J. 1478 (vergl. Index Nr. 2117.) SANNER genaunt, aber kein Beweis dafür angegeben. Die Beweise für den oben anfgeführten Namen sind: 1.) Bantnolomanus Zavinnun, Domherr zu Dorpat, kommt vor in dem Testament des Ritters Otto Inkul vom J. 1417 (wevon das Original la der Wellnetschen Brieflade war, eine Copie aber im livl. Ritterschafts-Archive Nr. 130. pag. 541-544. sich findet). - 2.) BARTH. SAUIRRUR, Praepositus Turbatensis, (1434 im Index Nr. 3393, und in einer Original-Urkunde des Revalschen B. Heinrich , d. d. Vegeffur, den 23. Jun. 1435). Wahrscheinlich ist jener Domherr und dieser Propet eine Person mit dem nachherigen Bischof. - 3.) In den Acten der Königl, Revisions-Commission, Riga, den 5. Jul. 1626. findet s ch ein Zeugnifs, dass der Secretarius Pernaviensie producirt hat einen Brief des B. Barthelomaei, d. d. Dorpat 1452, "da gedachter Bischof samt seinen Brüdern und Vettern, anch des seliger Hinriche min Brudere Wittwe, genannt von nun Saniaenvan, an Hane Zogen, Gerdes Sohn, den Erben an das Gut Erbetsuer etc., im Kirchspiel Odenpå etc. etc., im Kirchspiel Polues, in allem 52 Haken Landes etc. verkauft" (livl. Rittersch. Arch. Nr. 136. pag. 12.) - 4.) Im Index Nr. 1849. (Bd. 11. S. 7 u. 8.) wird sein Siegel beschrieben, und der Name in der Umschrift Bantu. Labignaun gelesen wahrscheinlich unrichtig für Savigunvu, da in der alten (Mönchs-) Schrift I und f, und b und b leicht un verwechseln sind, wenn nicht etwa Sanznunyn zu lesen, and der Pamilien-Namen mit dem Gutsnamen Sadjerw (bei Derpat) einerlei ist. Uebrigens kommt dieser Name auch sonst noch oft in unsern Urkunden vor, aber immer mit verschledener Schreibart, z.B. Hennike Safierne, Gefolgsmann des Dörpt. Bischofs und Vogt, bei dem Frieden zu Danzig 1397. (Arndt, H. 117. Aumerk. \*.); Odewart Suffiyerne, Knocht und Mann des Stifts Dorpt, unter den "Degedings Luden" in einer Vergleich der Gebrüder Otto und Bertram von Ixkal vom J. 1419 des andern Sonntags nach "Twelfften" (Copie im Ilvl. Rittersch. Arch. Nr. 133. p. 579 - 583.); Henderik Sauegerve kauft von Tyle Lode und dessen Hansfran Alheit das Dorf Unikul, 41 Haken Lundes, d. d. Dorpat, am Tage Petri et Panli 1431. (Pergam. Orig. in der Platerschen Brieflade Nr. 2.); Hinrich Savojerwe erwähnt in einem Kansbriese vom Freitage nach St. Johannie 1450, der vor B. Bartholomaeus von Dorpat abgeachlossen worden (Cople im Ilvl. Rittersch. Arch. Nr. 184. p. 71-73.); Hoydenrick Saffigerve erhalt von den Brudern Kersten und Hinrik Bixhoveden "vor Ihrem gnadigen Herrn Bartholomaco" den Hof Unikul aufgetragen 1432, Montage nach Lichtmessen (Orig.Urk. auf Pergament in der Platerschen Brieflade Nr. 5.); Claws Sunegerue Zeuge in einem Vergleich der Brüder Detlof, Hans, Georg und Claws von Tiesenhausen, Dietrich's Sohne, d. d. Schlofs Congetall, am Montag nachst nach "grote" St. Jacoby 1486 (Copie im livl. Rittersch. Archiv Nr. 136. p. 819-826.)

in der Pleterschen Brieflade Nr. 15.) — Sein Siegel, wahrscheinlich ein Secret, vom J. 1500 abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 283, b., und darnach beschrieben im Index bei Nr. 3466.

GRIBMARD (al. BERBHARD) schon 1506 (Doglet, V. 166), noch 1511 (Gadebrach, I. 2. S. 278., livl. Rittersch. Archiv Nr. 131. pag. 286), and noch 1515 auf dem Landtage su Wolmar (a. Hiärn's Coll. pag. 311., Index Nr. 3490, wo er Bernhard genamt wird).

JOHANN DUISDURG wird 1514 erwählter Bischof von Dorpat genannt (Index Nr. 2615. b.); kommt 1506 als Dörptscher Dompropst vor (Dogiel, V. 167. "Joh. Duseborch").

Ciristriav 1516 (in einer Urkunde d. J. "up Lichtmissen" als damals lebend erwihnt, s. livi. Rittersch.Archiv Nr. 1435. pag. 440;; such in demn. J. am Tage Petri and Pauli gegenwärtig auf dem Landtage zu Wolmar, vergl. Gadeh., 1. 2. 8. 252, Index Nr. 2720;

JOHANN BLANKRYPELD, Blachof von Revai, war auch Bischof von Dorpat schon 1518 (um Jacobi, a. Index Nr. 2761.; "vp Nickaji," Orig. in der Platerschen Brieflade Nr. 23.; Gadeb., I. 2. S. 290.), ward 1524 auch E.B. von Riga, † 1527, s. oben S. 357.

Jonane Bry war 1524 Dörpt Propet (a. Ludesche Brieffade VIII. Nr. 10. b.), ward Bischoft 1527 (Arndt, II. 106.), und verlehnte noch 1533 das Gut Kioma an Joh. Tune (Original-Urk. vom J. 1554 in der Platerschen Brieffade Nr. 54.) — In einer von Brotze, Syli. II. 113. co-plirten Original-Urkunde, d. d. Darbbthe, medewekenns na Purificationis Marie 1529, nennt sich er damalige Dörptsche B. Johann "Erwhelder des Stichtts Darbbthe," welches denn wahrscheinlich dieser Johann Bey war. Leider war das Siegel von jener Urkunde abgefüllen.

JORANN GERLINGSHAUSHEN WER 1524 Domhert, 1534 Domdechant zu Dorpat (Orig.Urk. in der Ludeschen Brieflade VIII. Nr. 10.b. und Nr. 13.b.); kann nicht sebon 1526 (wie Gadeh, I. 2. 8.334.), noch 1522 (wie Arndt will) Bischof geworden seyn, sondern erst 1534 oder später; war es noch 1542 (Gadeh, I. 2. 8.370.), 1543 (Orig.Urk. vom 10. Febr. d. J. in der Platerschen Brieflade Nr. 44., mit 2 Siegeln).— Sein Siegel beschrieben bel Arndt, II. 360.
307., im lader bei Nr. 3136, (1537); abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 256, II. 174. (1549).

HERMANN BRY 1543, trat ab — wohl früher als 1548 (wie Gadebusch, L. 2. S. 890., nach Kelch S. 187., angiebt).

Jodocus oder Jost von der Reces 1543 schon "Electus," 1544 confirmirter Bischof, 1545 wirklicher Bischof (Gadeh, I. 2. S. 372.), ments sich aber noch am 5. Febr. 1545 "erwählter Bischof und Herr des Stifts Derbu" (Original mit Slegel in der Platerschen Brieflade Nr. 45.), resignirte 1551 oder 1552 (Gadeh, I. 2. S. 409. 436.) — Sein Slegel beschrieben im Index bei Nr. 3156.; abgezeichnet auch bei Brotze, Syll. II. 300. (1551).

Hermann Weiland von Wesel oder Weselins, war 1832 Prior im Kloster zu "Valkanha" (Original-Urk. in der Platerschen Briefinde Nr. 38.), dann Abt, a.B. 1849, da er sich in einer Quittung vom Tage Petri und Pauli nennt: "Wir Hermanne durch Gottes Gnade Abt zu Valckena," nad mit demselben Wapen, wie nachher als Bischof, siegelt (vergl. Gadebusch, 1. 2. S. 413. 426.), zum Bischof erwählt 1852 den 17. Oet. Gawleb. 419. 421.), und helfst anch schon 1854, 17. Jan. wirklicher Bischof, doch 1853 den 29. Märs noch "pro nune Monasterli ür Valkena Abbas et confirmatus Tarbatensis esclesiae Episcopus" (Hiärn's Coliect, pag. 298. 257., Index Nr. 3556.); zog nach der Einnahme Dorpat's durch die Russen zu 20. Jul. 1558 (Arn dt, H. 238.) wieder nach dem Kloster Falkenau (Gadebusch, 534.), war der von dort gefangen nach Mosku geführt (Gadebusch, 534.), wo er noch im Sommer 1859 lebte (Gadebusch, 542., Hiärn's Collect, p. 84.), und von wo er nicht zurückkehrte. — Sein Siegel beschrieben bet Hrotze, Syll. I. 265. (1854), Il. 175. (1857).

## VII.

### Bischöfe von Oesel.

Vergl. Arndt, 11. 302. - Gehhardi a. a. O. S. 518. Aum. b.

GOTTFRIBD 1224 (Graber p.172, Notec.), † 1228 (Gadeb., L. 1. S. 209.)

Hinkmien, vom Frediger-Orden, 1235 (Arnd'), 1238 (Ind. Nr. 53.), 1249 (Ind. Nr. 82.) — Scia Siegel beschrieben bei Arnd's, H. 307. (1242), und in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1706. S. 175. (1241); shgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 191. (1239), 192. (1242).

Hilmaich 1251 (Nord. Misc., XXVII. 190., Inder Nr. 96. 1735., Gadeb., I. 1. S. 257.); noch 1259 (Inder Nr. 149.), und als Bischof von Leal noch 1263 (s. Inder, Bd. II. S. 6. Anm. nr. 1.) — Ob vielleicht eine Person mit dem Vorhergehenden, oder dem Nachfolgenden, indem er in Urkunden blofs als Bischof H. erscheint?

II. Band.

HERMANN VON BURNÖWDEN 1271 (Arndt), als Bischof H. noch 1277 (Index Nr. 218.); gab noch 1279 eine Urkunde, die Gründung der Stadt Hapsal betreffend (Transsumt derselben von dem Geselschen B. Johann (Kiewel) vom 13. Dechr. 1526.) Nach Hvitfeld schon 1231, und swar als der andere dieses Namens, s. Hiärn's Geschichte S. 127. Dafür schelat auch die von Sart. Lapp. II. 74. angefährte Bestätigeng eines Strandrechte durch den Geselschen B. Hermann vom J. 1202 zu sprechen. — Sein Secret beschrieben bei Arndt, II. 305., und bei Brotze, Syll. I. 53. (1277) nach einem Transsumt; vergl. Index Nr. 391.

HRINRICH kommt vor als Lealensis Episcopus 1200 (Index Nr. 3320, wo anch sein Siegel beschrieben ist, auf dem er aber Episc Osil. heifst), 1293 (Arndt.)

Jacob 1294 (Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1765. S. 161.; Zweifel dagegen bei Gadeb., I. 1. S. 337. 338.)

CONNAD schon 1297 und noch 1307 (Index Nr. 251. 272., bei welchen beiden sein Siegel beschrieben, das man auch abgezeichnet findet in Brotze's Syll. I. 28.) Wenn bei Sart. Lapp. II. 719. ein Strandrechts-Privilegium des Ocselschen B. Conrad vom J. 1274 erwähnt wird, so mufs die Jahrsahl Zweifel erregen; vielleicht soll sie 1294 heifsen.

MARCIN . . . . .

Harwwo oder Harrus, Harrise, 1310 (Arndt), 1312 (Index Nr. 275.), 1319 (Index Nr. 288., wo sein Siegel beachrieben, das Brotze auch abgezeichnet hat in der Syll. 1. 38.), 1329 (28. Ang., a. Index Nr. 33224, und Arndt, H. St., nach Hilarn's Collect.)

Jacon 1324 (Arndt), 1326 (N. nord. Misc., I. 356.), 1327 (Index Nr. 3329.), noch 1338 (Arndt, II. 86.) Gleichwohl sagt Gebhardt: "Er starb 1337, vermöge dieser Grabschrift in der St. Katharines-Kirche zu Lübeck: An Dn. 1337. ohlit incohn Ep. Oscientis."— Sein Siegel vom J. 1326 beschrieben im Index bei Nr. 314.; abgezeichnet in Brotze's Syll. I. 44.; angeführt in den Nord. Misc., XXVII. 100. (1330), nach den Gel. Beitr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 174., wo es beschrieben ist.

HERMANN von Osnaerögge 1334 (Arndt, --?, da doch der Vorhergehende noch in dems. Jahre im Septbr. vorkommt, s. Index Nr. 3332.), 1341 (Arndt, II. 95.)

CONRAD 1368 (Index Nr. 418.).

HRINRICH . . . . . . — 1382 (Hiärn's Gesch. S. 160.), vielleicht auch erst 1383 verstorben (Index Nr. 443. 3355.), oder gar noch bis 1385 (Kelch S. 126. — ?).

Winnen oder Heinnien von Krippodu mennt sich 1383 den 15. Nov.: "Provisor ecclesiae Osillensis" (Hi arin Collect, p. 275., Index Nr. 3355.), ward zum Bischof investirt in Königherg zu Pflagsten 1385 (Linden blatt S. 57.), † 5. Nov. 1419 (Index Nr. 915., Linden blatt S. 358.; vergl. Voigt, V. 88. 352.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 368. (1383, als Prov. eccl. Osil.), sein bischößiches Siegel bei Arndt, II. 307. (1389), im Index bei Nr. 836. (1418); abgezeichnet bei Brotze, Syll. L. 220. b. (1383), 222. (1389).

CASPAR SCHOUWRPLUS selt 1429 (Index Nr. 928, 932.), begab sich in dems. J. nach Oesel (denn er war D.O.Procurator in Rom, s. Index Nr. 948, 956.), war aber seken 1421 wieder in Rom (Index Nr. 957, 1058.), und starb zu Monteflascone am 10. Aug. 1423. (Index Nr. 1966.)

CHRISTIAN KUBAND (nicht: Gorband oder Rohband), ein Vincentiner-Mönch, als Bischof von Oesel vom Papst bestätigt 1422 (index Nr. 1958, 97. 1102, 8. 14. 57.), war 1424 bis 1429 hier im Lande (s. Hiärn's Collect. pag. 247. 432, 360, index Nr. 1223, 3391.), † nn Rom am 21. Jol. 1432 (index Nr. 1327. 28.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 367.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 226. (1426).

JOHANN SCHÜTTB erwählt 1423 (Index Nr. 1099. 1100. 2. 6. 12. 19. 20. 32—34.) Sein Gegner Kuband behauptete sich gegen ihn, and er erscheint 1430 als Dörptscher Decau (Index Nr. 1275. 83.); doch kommt er nach Kuband's Tode als Bischof vor 1436 (Arndt, II. 134.), 1438 (am Tage Jacobi, s. Hiärn's Collect, p. 240., Index Nr. 3399.), war aber am 29. Septbr. dess. J. schon verstorben, und sein Bistham vacant (Index Nr. 1456.).

JORANN KERWI, schon 1430 vom Papste ernanat (Index Nr. 1458), nennt sich 1441 Elect von Oesel (Index Nr. 1476.), war noch 1444 Ober-Procurator des D.O. zu Rom (Ind. Nr. 1490.), lebte 1445 zu Elbingen als Commendatariou der dasigen Pfarre (Index Nr. 1500.), liefa sich 1440 von seinem Nebenbehler Ludolph Abtrag geben (Index Nr. 1527. 22. 35. 48. 50.), kehrte 1449 wieder nach Oesel zurück (Index Nr. 1600. 9. 19-23. 34-39. 34. 34. 45. 05. 59.), kehrte 1449 wieder nach Oesel zurück (Index Nr. 1600. 7. 15-27.), und verglich sich damals wiederum mit Ludolph (Index Nr. 1708. 20. 21. 28. 29. 1816.); kommt noch vor 1453 (Ind. Nr. 1903.) — Seln (wahrscheinlich Pfriat-) Slegel beschrieben im Index bel Nr. 1675. (1449).

LUDDIPH (wahrscheinlich mit Zunamen: Grau, s. Index Nr. 1283.) schon 1445 (index Nr. 1503.), stellte sich unter den Schutz dez Königs von Dimemark 1446 (index Nr. 3405. Aradt, II. 130.), scheint 1449 dem Vorhergehenden gewichen zu seyn, kommt wieder vor 1456 (index Nr. 1944.), noch 1457 (Sonnabead nach Dorothea, s. Aradt, II. 147., nach Hiärns' Collect pag. 253., Nord. Misc., XXVII. 101.), † 1458 (s. N. nord. Misc., XI. 500.)— Sein Siegle beschrieben bei Aradt, II. 307., in den Gel. Beltr. zu den Rig. Anz. 1760. S. 172. (1450.) und in den Nord. Misc., XXVII. 101.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 234. (1457).

JOST (JODOCUS) VON НОНЕКSTEIN SCHON 1458 (Arndt, II. 148., Ind. Nr. 1998.), war 1461 vom Orden und den livi. Prälaten eingesetzt (Index Nr. 2013.).

JOHANN VATELKANNE, aus Riga, ward 1458 neben dem Vorhergehenden erwählt (N. nord. Mise., XI. 508.), und helfst noch 1461 Elect von Ocsel (Index Nr. 2011 ff.), wurde aber damals vom Orden vertrieben (Index Nr. 2013. vom Montag nech Dionysi), hatte jedoch noch in dems. J. am Abend exsitationis crucis, d.i. den 13. Septör., einen Vertrag wegen Leal mit dem Orden geschlossen (a. Index Nr. 2425. 26.), and scheint 1462 mit seinem Gegner ein Abkommen gefunden zu haben (N. nord. Mise., XI. 508.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1461); abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 237.

PRTER WETTBERG schon 1472 im Jan. (s. N. nord. Misc., III. 603.), ward 1487 durch den Papet von der Gerichtsbarkeit des Rig. E.B. eximit (Index Nr. 2241.), † vor dem 22 März 1492 (Index Nr. 2300.) — Sein Siegei beschrieben bei Arndt, II. 307. (1472), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Aus. 1706. S. 172. (ohne Jahr, Secret); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 98., (1484, Secret), 101. (1486, Sigillum majus).

..... Losss oder Loss....., † vor dem 8. Decbr. 1491. (Index Nr. 2296.) Scheint ein Neben- oder Gegen-Sischof des Vorhergehenden oder Nachfolgenden gewesen zu seyn. Vergl. Arad t, III. 301.

JOHANN ORGIES, vom Capitel erwählt 1491 (Index Nr. 2296 ff.), † 19. März 1515. (Arndt, II. 302.)

JOUANN KIRWEL 1516—27, mufs als Bischof von Oesel schon im Junius 1515 gekrönt worden seyn (Index Nr. 2694.), komuts in Urkunden vor 1516 am Tage Petri et Pauli (auf einem Landtage zu Wolmar), und noch 13. Dechr. 1526.

GRORG VON THEENHAUBEN war noch 1823 den 17. März Oeselscher Dompropst, doch schon Electus von Reval (Hifa'n's Collect. pag. 74.), zum Blischof von Oesel postulirt 1527, nennt sich 1528 und 1529 "Bischof vu Reval, erwehlter und postulirter Bischof zu Oesel" (N. nord. Misc, IX. 444. 443., lindex Nr. 2000.), † im Herbste 1530. (Index Nr. 3000.)

REINHOLD VON BYLHÖWBEN WART SIE Dean und Dombert des Oeselschen Stifts am 18. Oct. 1530 zum Bischof von Oesel erwählt (a. B. Bergmann's Maguz. für Rufal. Gesch., II. 2. 8. 35, nach der Urkunde, d. d. Habral, den 24. [nicht 2.] Octhr. 1534, im Index Nr. 3100.), hatte großen und lange dauernden Streit, thells mit seinem Stiftsadel, theils mit dem 1532 gegen ihn erwählten M.Gr. Wilhielm, Coaldurot des Rig. Erzstifts (a. Index Nr. 3009 fr., B. Bergmann a. a. 0.), behauptete sich aber seit 1534 im alleinigen Besitz des Bisthums, obsehon er noch immer eine Gegenpartel mnfs gehabt haben (z. B. 1538), a. Index Nr. 3144.); kommt noch vor 1537 (am Tage Mitchells, s. Hilärn's Gollect, p. 72.), 1539 (Urkunde vom Sonntag nach Judica, d. 1. 29sten Märs, vergl. N. nord. Mise., IX. 457. "confirmiter undt belenter Bischop the Ozell"), 1540 oder 1543 gelebt haben.") In Hilärn's Collect. pag. 115. wird er noch beim J. 1547 am Abead assumtionis Mariae genannt; die Abstrahl mufs aber wohl verschrieben und 1541 seyn.— Sein Stegel abgesteinhet bei Brotze, Syll. II. 298 (1549); besetrieben im Index bei Nr. 3144 (1549).

WILMELM MARKORAP VON BRANDREURG "Coadjutor des Ersstifts Riga, postulirter Bischop zu Ozell" 1552 (am Tage pracentationis Mariae, z. N. nord. Misc., 1X. 461.), muste zurücktreten 1534 (index Nr. 3097.), obsehop er noch Anhänger mochte behalten haben, die sich noch 1539 für ihn erklärten (z. index Nr. 3144.).

<sup>\*)</sup> Denn am Tage Blasii (3. Fehr.) 1543 ertheilte "Johann Bischoff und Here des Stiffts zu Darbti" dem Johann Zöge einen Lehnhrief über die Hälfte des Hofes Perrendt, welche Hälfte dem Bischof beimgefallen, weil nach dem am Sonatage nach Aller Heiligen 1541 erfolgten Tode des frührers Vallen Michael Bathöreden von dessen nichsten Blutserben, Reinhold, Bischof von Oosel, und seinem Bruder Johann Bathöreden, bloffe letterer sich zu rechter Zeit zum Emplange des Lehns gemeddet, seisteren aber ext nach Jahr und Tag, dahre sein Ankheli als beimgefallen betrenktet wird.

JOHANN von Mönnichhavenn nennt sich schon 1541 Administrator des Stifts Osell (am Abend Jacobi Apostoli, s. N. nord. Misc., IX. 455.; auch im Privilegium für die Stadt Hapsal vom Dinstag nach Jacobi, d. i. 26. Julius); trat sein Bisthum an Dinemark ab 1550 (Urkunde vom 20. Septhr. in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ann. 1766. S. 11., Gadeb., I. 2. 8.556.) — Sein Siegei beschrieben bei Arndt, H. 867. (1545); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 265. (1554), and in dem unvollendeten Theile der Reckeschen Samml., bei Nr. VL., von 1557; darnach beschrieben im Index bei Nr. 5564.

MAGNUS HERZOG VON HOLDTEIN trat die Regierung des Stifts im April 1560 an (z. Index Nr. 3245.) — Sein Siegel abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 137. (1568); ein anderes, worauf er sich "Rex Livoniae" nennt, ebend. II. 297. D. (1572); in Recke's Samml, Tab. 40. vergl. S. 480. (1568), and in dem unvollendeten 2. Theile, bei Nr. II., vom J. 1570; darnach beschrieben im Index bei Nr. 3614.

### VIII.

### Bischöfe von Ehstland und Reval.

Verrl. Arndt. II. 301. - Gebhardi a. a. O. S. 518. Ann. i.

### 1. Bischöfe von Ehstland.

Fuco (bei Oernhjelm: Julius) 1170 ff. Vergl. Gruber, pag. 232-236., J. G. Liljegren, Diplomatarium Svecanam, Vol. I., Holmiae 1829. 4to., pag. 64. 66. 67. 76. 88.

Throponien 1210 num Bischof in Ehatland eingesetzt, und als solcher 1213 von P. Lanccens III. bestätigt (Gruber, p. 231.), † 15. Jul. 1218 (wie Gruber, pag. 142.) oder 1219 (wie Gadeh., l. 1. S. 132. behauptet). Er war vorher Abt des Cistercieuser-Klosters zu Dünamünde, und wurde von den Heiden ersehlagen (Dogliel, V. 7. S.).

Hernany von Afridera, Bruder des Rig. B. Albert, früher Abt zu St. Paul in Bremen, dann Bischof von Leal 1218—24, da er sedienn bischöflichen Sits nach Dorpat verlegte (s. oben S. 358.); doch wird er noch 1230 und 1234 Bischof von Leal genannt im Ind. Nr. 3294. 95.— Sein Siegel beschrieben bei Dogiei, V. 7., und Afridt, II. 360; abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 187., und in Recke's Samml, Tab. 42. vergl. S. 403. (1224).

### 2. Bischöfe von Wierland.

OSTRADUS 1218 (Alberici Chron., Gruber, psg. 142.)

Tisseosaireus 1247 (Chron. Mont. Franc., p. 28, Grober, p. 256; dagegen Gadeb., I. B. 279., welcher zeigt, dafe 1249 kein Bischof von Wierland gewesen, vergl. die Urkunde bei Hiärn, Gesch. S. 120.), noch 1265 (Schaten Annal Paderborn., H. 160., Gruber, p. 256.) Ist wohl der B. Theodorich I. von Reval, den Arndt, H. 367. bei den J. 1250. 51. anführt, und von dem eine Urkunde, d. d. IV. Kai. Jun. 1250, in Hiärn's Coll. p. 275. steht; vergl. Index Nr. 3349.

3. Hischöfe von Reval.

WESSELINUS oder WESCELO 1218 (Alberici Chron., Gruber, pag. 142. Note x., p. 172. Note c., Gadeb., I. 1. S. 132.)

WILHELM 1226 (Dogiel, V. 10. Nr. XIV., we sein Name Guicel geschrieben ist; vergl. Gadeb., I. 1. S. 199. — Ob eine Person mit dem Vorhergehenden?)

Tokunil selt 1240 (Pontani res Dan, p. 321.) oder 1240 (asch der Urkunde bei Hiärn, Gesch. S. 120.), soch 1277. — Sein Siegel beschrieben in den Gel. Beitr. au den Rig. Anz. 1766. S. 174. (1253).

THURSOTUS, TRUGETUS, TRUGOT wird von dem Folgenden 1281 "praedecessor noster" genannt (Hiärn's Collect. p. 265. vergl. Index Nr. 3317.), + 1279. (Gadeb., I. 1. S. 313.)

Јонани seit 1279 oder 1280, gesifs schon 1281 (XIII. Kal. Apr., в. Hiëru's Coll. р. 265., Index Nr. 3317.); ferner 1284 (Urkunde in Dr. C. Rein's Progr. zum 25. Jun. 1830, S. 32.), noch 1287 (Dreyer Specimen, р. CXLI. und index Nr. 234.), anch noch 1294 (nach Gadeb., l. 1. S. 337.)

Напяльна 1298 (Arndt), gewifs schon 1304 (Doglei, V. 111.), und 1306 (in festo St. Manricii, a Hiārna Collect. p. 118.), noch 1314 (secunda die p. fest. St. Mich., a. Hiārn I. c. pag. 270. 449.) — Sein Siegel beschrieben in dem Transsamt dieser Urkunde vom J. 1359 bei Brotze, Syll. L 222. Vergl. Index Nr. 3349. 3357.

NICOLAUS 1317. (Arndt).

Јонани...... † 1320 (bei Gebhardi, nach einer Grabschrift zu St. Catharinen in Lübeck: "An. Dn. 1320. oblit Dn. Johannes electus epis. reuelgens.")

GOTTSCHALK (Hvitfeid, L 396.).

OLAUS schon 1322 (Nord. Miscell., XXVII. 100.), noch 1343 (Index Nr. 361.), und 1345 (Hiärn's Gesch. S. 154., Gadebusch, I. I. S. 436.) — Sein Siegel beschrieben in den Gel. Beitr. an den Rig. Ans. 1766. S. 174. (vom J. 1327, wofür vielleicht die Nord. Miscell. in der eben angeaogenen Stelle durch ein Versehen 1322 gesetzt haben mögen).

HEINBICH 1364. (Arndt.)

Lubwig schon 1366 (bei dem Danziger Vergleiche, s. N. nord. Miscell., VII. 253., Voigt, V. 189.), noch 1376 (Fer. III. ante nativ. Joh. Bapt., a. Hiärn'a Collect. p. 270., Ind. Nr. 3354.).

JOHANN REKELING achon 1390 und noch 1397 (Index Nr. 527, 515.) — Sein Siegel abgeneichnet bei Brotze, Syll. 1 230.b. (1293), und in Recke's Sammil, Tab. 45, vergl. S. 495.; beschrieben im Index bei Nr. 499. (1393).

Типововіси, vom Papst bestätigt den 9. Jal. 1403 (index Nr. 555.), und am Sonntag nach Dionysiil dess. J. zn Marienburg in den Orden aufgenommen und zum Bischof gekrönt (Linden blatt, S. 163.)

JOHANN OCHWANN (nicht: Ocke, noch Ocke, anch nicht Achtmann) 1405, am Sonntag Gandete in domino, zu Marienburg aum Bischof gekrönt, † 1418. (Lindenblatt S. 176. 337, Index Nr. 834.) Weil er aum D.O. gehörte, nennt er sich in einer Urknnde vom 7. April 1413: "Broder Johann, von der Gnade Godes Bysschop the Reval."— Sein Siegei beschrieben im Index bei Nr. 715. (1415); abgeaeichnet auch bei Brotze, Syll. II. 173. (1413).

AROLD STOLTERFOTH 1418, am Sonntag nach Margarethae, au Marienburg aum Bischof gekrönt † 1419 (Index Nr. 835, 837, Lindenbiatt S. 337, 357,) lat wohl der Revalsche B. Arnold, der um 1428 (Index Nr. 1255.) angeführt wird; denn diese Jahrzahl ist willkührlich angenommen: es kann eben so gut auch 1418 oder 1419 seyn.

Hinvaten Urxxüz seit 1420 (index Nr. 927.), noch 1426 (Sonntag vor Fab. und Schast, s. Hiärn's Collect, pag. 247., index Nr. 3391.). — Sein Siegel von 1426, nach Hiärn abgezeichnet bei Brotae, Syil, I. 1228.

CHRISTIAN 1426. (Arndt.)

GOTTSCHALK .....

HEINAIGH URANÊL 1432 (Gebhardi), 1434 (Arndt), 1435 (23. Jan., Original-Urk.), noch 1452 (Nord. Misc., XXVII. 100.); mnfa vor dem April 1456 gestorben seyn (index Nr. 1961. vergl. 1967. 86.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, il. 306., in den Gel. Beitr. an den Rig. Anz. 1766. S. 174. (1452), und im Index bei Nr. 3413 (1448); abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 232. (1448).

Баляндав, meh Gebhardi wahrscheinlich erst 1459 erwählt (s. auch Aradt, ll. 148.), † 13. März 1475 (index Nr. 2976.) — Sein Siegel beschrieben bei Aradt, ll. 306.; abgezeichnet bei Brotae, Syll. 1. 240. (1472).

SINON VON DER BOAG schon 1474 erwählt (Ind. Nr. 2005.), confirmirt 1475 (Ind. Nr. 2089.), heifst jedoch noch 1476 blofs Dompropat von Oesel (Index Nr. 2100 ff., wean diefs nicht etwa eine andere, gielchiamsige Person war), mag 1477 sum Bistham gelangt seyn (Arndt), † am 22. Oethr. 1492 (Index Nr. 2307.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306. (1478. 1481); abgeseichnet bei Brotze, Syll. 1. 06. (1480).

NICOLAES ROTTENBORP, vom Capitel erwählt 1402 (Index Nr. 2310. a.), † vor dem 10. Febraar 1509 (Index Nr. 2548.) — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 306., and im Index bei Nr. 2443. (1501), sein Seeret in den Nord. Misc., XXVII. 100; das Siegel abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 246. (1501).

GOTTSCHALE HAGEN, erwählt 1509. (Index Nr. 2548.)

JOHANN BLANKENPELDT, erwählt bereits 1315 (Gadeb., I. 2. S. 283, Ind. Nr. 2696, 2608.); war 1516 am Peter-Pauls-Tage gegenwärtig auf dem Landtage zu Wolmar, und reiste nach dem 2 Jul. deas J. nach Rom (Index Nr. 2781 ff.); ward 1518 anch Bischof von Dorpat (Index Nr. 2761.), und nachher E.B. von Rigs.

GEORG (im Index Nr. 2939 beim J. 1526 GRRGORIUR) VON THERENHAUBEN, nach Arndt schon 1526 (?), nennt sich jedoch, so viel man hat anfünden können, erst 1525 den 17. März Electus von Reval and Oeseischen Dompropat (Hiärn's Collect. pag. 74.), 1523 aber, Mittwochen nach Parific. Mariae, Bischof von Reval and erwählter und postulirter Bischof von Oesel (Hiärn L.c. p. 114., N, nord. Misc., IX. 444., Index Nr. 2960.), † im Herbst 1530 (Index Nr. 3009.).

Band.

. Arnold von Arnusmao war 1526 noch Dechant des Stifts Reval (Hiërn's Cell. p.74.), kommt ale Blechof von Reval vor 1537 (am Tago Mich., s. III ärn l.c. p. 72.), und noch 1546 (Mittwoch nach Jacob), в Hiërn l.c. p.77.) диск P. 8151.

Fainsaice, aach Arad i 1553, menst sich auch in diesem Jahro blofs "Kreelther des Stiffa. Reual Bischoff, Thumprobst zu Ozell" (in einigen Grünzbriefen, s. Index Nr. 3543 ff.), kommt sonst in Urkunden vor 1554 (17. Jan., z. Hiärn's Collect, pag. 295.), und noch 1557 (10. März, s. Hiärn l. c. p. 78.) — Scin Siegel von 1553 beschrieben im Index bei Nr. 3543. 44., und abgeseichnet in Recke's Samml. Tab. 40. vergl. S. 148. 150.

MAURITIUS WRANGEL ..... noch 1560 (28. März, a. Index Nr. 3236.)

MAGNUS HERROG VON HOLSTEIN 1560.

### IX.

### Bischöfe von Semgallen und von Kurland.

Vergl. Arndt, II. 301. — Tetsch kurländ. Kirchen-Geschichte, I. 96-108. — Gebhardi a. a. 0. S. 518. Anmerk. h.

### 1. Bischöfe von Semgallen (zu Selburg).

Vergl. J. G. F. M. A. Csaraewsky de Semgalline opiscopatu, nec non de Episcopis Semgalline seu Schurgensibus. Mitaviae 1790. 4.

BRENHARD GRAP von DER LIPPE 1217, † 1223 oder 1224 (Gruber, p. 122. Note b., 158. Note a., Gadeb., I. 1. S. 193.)

LARERT schon 1223 (Gruber, p. 175. Note g., Gadeh. a. b.), † 1229. (Crarnewsky, p. 16.) — Sein Siegel beschrieben im index bei Nr. 19.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 2. (1225), und in Recke's Sammi, Tab. 38. vergl. 8. 496.

BALDUN von Alma schon 1232 (Gruber, p. 200.), starb usch Czarnewsky, pag. 20, im J. 1243, was aber zu bezweifeln, da nach Degiel, V. 15. schon 1237 in Semgallen sedes racans war (vergl. Gadeh., I. 1. S. 226.) — Sein Siegel beschrieben im Index bel Nr. 46.; abgezeichnet bel Brotze, Syll. I. 11., und in Recke's Samm. Tah. 30. vergl. S. 488. (1234).

Hamanca von Lönnluche soll dieses Bisthum nie eingenommen haben (wie Tetsch S. 50. sagt), obwohl er dazu ernannt war (Gruber, p. 175. Noteg., 184.), weil es 1245, oder richtiger 1246 (wie Gadeb, I. 1. S. 246. Ann. g. beweiset, vergl. Arn dt, II. 46.) aufgehoben, und mit dem Rigischen vereinigt, er aber in das kurländische versetzt wurde (Nettelblatt Fasc. rer. Carl. p. 130., Gruber, p. 274., vergl. Index Nr. 93.) Es scheint jedoch hieranch nicht bezweifela, daß er nach 1237 und bis 1246 Bischof von Semgallen war (Voigt, III. 70.).

### 2. Bischöfe von Kurland (zu Pilten).

HERMANN um 1223. (Gruber, p. 183.)

JOHANN . . . . .

ENDELBERT, BERCHARTS, LEINER LEINER, LEINER LEINER, LEINER LEINER, LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINER LEINE

HRINNICH VON LÜBELDURG, nus dem Orden der Minoriten (Franciscaner), früher Bischof von Kenriand 1246 (auch Ga de busch und Gebhardi) oder 1247 (auch Tetsch.—?), kommt vor schun 1246 (auch Ga de busch und Gebhardi) oder 1247 (auch Tetsch.—?), kommt vor schun 1244 (Dreyer Specim. p. CLXX. und Ind. Nr. 67.), ferner 1256 (Grabor, p. 183., Index Nr. 333.), 1252 (Index Nr. 99.), noch 1259 (XII. Kal. Oct., i. Index Nr. 3398.), und noch 1263 (Index Nr. 190.); ja, nach Gebhardi (mit Bernfung anf Tetsch. 1. 98., und Gadeh., I. 1. 8. 392.) soil er noch 1275 am Leben gewesen seyn, was wohl sehr an berweiffeln. In der untergeschebenen Urkunde des Wilhelm von Urenbach von 1223 wird Heinrich von Lüttelenburg sehon als unmittelbarer Nachfolger des kurl. B. Hermann ungeführt (Ind. Nr. 492.).— Sein Siegel beschrieben im ludex bei Nr. 124. (1256), 3398. (1250); abgezeichnet bei Bratze, Syll. 1. 57. b. (1256), und in Recke's Samml, Tab. 26. vergl. S. 481.

ENURS VON WERD, D.O.-Bruder, selt 1263 (Volgt; Ill. 551.), noch 1290, a ladex Nr. 242, and 3320., we sein Siegel beschrieben, so wie bei Arndt, Il. 307.; abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 201. b., 202., und in Rocké's Samml, Tab. 27. vergl. S. 333. (1290).

Burchard um 1300, 1301 (Index Nr. 258. 260., und Bd. II. S. 6. Anmerk. ur. 2.); überliefs 1300 auf seine Lebisge dem Orden sein ganzes Bisthum, samumt dem Schlofs Pilten, für die Kirche Kilgunde und 25 Merk Rig. jährlich, and kommt noch 1310 vor (index Nr. 3322, 24, wo auch sein Siegel beschrieben ist).

PAUL trat an 1317 (nach Voigt, IV. 320.).

JOHANN 1326. (Arndt.)

BRENHARD 1330. (Gebhardi nach Tetsch, S. 101.)

JOHANN 1332. (Arndt), 1338 (index Nr. 348.) bis 1352 eder 1353 (ind. Nr. 395., Veigt, V. 103.)

LUBOLPH 1353. (Arndt).

WILHBLM BALDINUS (Tetsch, S. 103.)

JACON 1362. (Arndt.)

Orre 1374 (Arndt), 1378 (Ziegenhorn, Bell. S.11.), noch 1302 (Index Nr. 496 ff., Volta) — Seia Siegel beschrieben im Index bei Nr. 483. (1302); abgezeichnet bei Brotze, Syll. 57 b.

RUTGHEN Oder RETERE TO RESCENT OF RESCENSIVE 2309 (Arnd 1), soch 1403 (Index Nr. 8309., Nord. Miscell., XXVII. 100., we such sein Siegel beschrieben ist, das Brotze abgezeichnet hat in a. Syll. I. 63., and Recke in a. Sammi, Tab. 23. vergl. S. 452. [1605].

GOTTSCHALX SCHÜTS oder SCHÜTTR 1404 (Arndt), zu Marienburg zum Bischof von Kurland gekrönt am Sonatug Gaudete in domino 1405 (Lindenblatt, S. 176.), † 1474 (Index Nr. 1156. vergl. 1154.); doch lebte er noch am Tage Crispini und Crispiniani, den 25. Oct. d. J. (Hiārn's Collect. p. 432.). Die Annahme eines kurl B. Johann um 1415 (Index Nr. 718.) beraht auf willkährlicher Amsetzang der Jahreszahl; und Tetsch'ens B. Gottfried ist wohl chem dieser Gottschalk. — Sein Siegel beschrieben bei Brotze, Syll. 1. 201. b., im ladex bei Nr. 281, (1416).

JORANY TIROANY ODET TIRROANYM (nicht: Tegardo), schon 1425 bestätigt, und in Kerland anweend (lndex Nr. 1165. 60. 81. 92. 1293. 4), war schon 1429—24 Ober-Proentstor des D.O. in Rom geween, ward es 1426 wieder (doch mufs er wohl sech im Jan. d. J. in Livland geween seyn, s. ladex Nr. 3301), 1429 pipstlicher Legat zu Spoleto, wobel er immer Bischof von Kurland blieb; ging 1432 nach Kurland zurück (index Nr. 1329.), wollte nm 1453 sein Bisthum an seinen Broder Augustia bringen (Ind. Nr. 1895. 1996 ff. 1998 ff.), was aber nicht gelang. † zn Ende des J. 1456 (index Nr. 1962. 83.).— Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1420), und im Index bei Nr. 1151. (1424), 1329 (1432), 3393. (1434); abgeseichnet bei Brotze, Syil. I. 228. (1426), II. 31. (1456), und im Reske's Samml, Tab. 29. vergl. S. 25. (1434).

PAUL EINWALD VON WALTERIS (nicht: Walkaris), Dr., war schon des Vorhergehenden Condjutor, und ward 1456 nach dessen Tode von kurl. Dem-Capitel einstimmig zum Bischof gewählt (inder Nr. 1992. 93.), heifst 1457 Postulatus (Sonnabent nach Drothera, a. Arndt, II. 147. nach Hiärn's Collect. pag. 253.), ward geweiht vom E.B. Sylvester zu Ronneburg am 18. April 1459 (Arndt a. a. O., Inder Nr. 3420.); noch 1472 im Jan. (a. N. nord Miscell, III. 663.)— Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307., und abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 234. (1457, als Postulatus und Administrator), 240. (1472).

Martinus Levita schon 1475 (19. April, a. Hiārni Collect, pag. 296., Index Nr. 3440.), 1478 (Index Nr. 2114.), † 31. Janaar 1500 (Index Nr. 2401.). Woher ihn Brotze in a. Progr.: Rückblick in die Vergangenheit, Stück 7. S. 15., "Wilner" nennt, hat man nicht herausbringen können. — Sein Siegel beschrieben bei Arndt, II. 307. (1405 — richtiger 1475); im Index bei Nr. 3453. (1498, Secret); abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 101., 241. (1496), 98. (1494, Secret), und in Recke's Samml., Tab. 30. vergl. S. 483. (1496), Tab. 31. vergl. S. 54. (1498, Secret).

MICHARL SCULTRY: (nicht: Gualtieri oder Wolters), D.O.-Procurator in Rom, erhielt disthum Kurland 1300 (index Nr. 2401. 2419.), † 31 Rom, ohne nseh Kurland gekommen au seyn, am 4. Nev. dess. Jahres (index Nr. 2432 f. 2513.

Histraten Bastrate oder Bastrow (sieht: Baxdore), vom Papste zum Bischof von Korland ersannt 1501 (index Nr. 2447.), helfat "Hinrian Bastdow, der kereken to Cortande Bischopp" 1505, und "Hinrian Bastedow" 1510 (Recke's Samm.), Nr. XXVII. XXVIII, Brotze's Syll. II. 1835.).— Sein Siegel beschrieben im Index bei Nr. 2459. (1501); abgeseichnet bei Brotze. Syll. II. 1 227.b. (1501).

HERMANN KONNENBREG schon 1526 (Ind. Nr. 2938.), noch 1537 (sm Tuge Michaells, a. Hiërn's Coll. p. 72., Index Nr. 3129.). Von ihm kommt in Reck's Sammi, Nr. XIV., noch eine Urkunde vor, d. d. Hissenspotten Mitwochen Lone Erzageliste. Im Jar Dusest Vifikundert und im dem Soss vad Vertigsten Jare." Ob hier nicht ein Schreihfehier statt "Dertigsten"? Eben diese unrichtige Jahranhi (1540) ist auch auf die Siegelseichnung gesetzt, welche Recke in s. Samml, Tab. 32. vergl. 8. Gr., von diesem Bischof liefert.

Јонани von Mönnichhauen nennt nich schon 1541 confirmirter und belehnter Bischoff est stiffts the Churlande (Privil. für Hapsel vom Diastag nach Jacobi).— Sein Siegel a. oben unter Ossel.

Magnus Herzog vor Holstein (s. oben) 1500, † 18. März 1583 (Hišra's Gesch., S. 342., Gadeh, H. I. S. 352.). Vergl. K. G. Sonntag's König Magnus, eine historische Skisse, in K. L. Gravet Caritas, 2. Jahrz. 1831. S. 1855—206.

Von geistlichen Siegeln ist noch Folgendes anzumerken:

- Aus der Zeis, da während der poinischen Beherrschung zu Wenden ein Bisthum bestand, kennt man nur das Biegel des dortigen Bischofo Otto Schenking vom Jahre 1503; abgeseichnet bei Brotze, Syil. I. 272. b., und besehrieben im Index bei Nr. 2253.
- 2. Die Stiftswapen findet man immer auch auf den Siegeln der Bischöfe:
  - a. Das erzetiftische: Krumm- und Kreuzstab, in's Andreaskreuz gelegt.
  - b. Das Dörptache: Schwerdt und Schlüssel, eben so über einander gelegt.
  - c. Das Revalsche: zwei nach derseiben Art über einander gelegte Krouze.
  - d. Das Oeselsche: der stehende, rückwärts sehende Adler mit ausgebreiteten Flügeln.
  - e. Das Kurtundische: das Lamm mit der Siegesfahne.
    - Hicher kann man auch noch folgende Siegel rechnen:
  - Der erzstiftischen Ritterschaft, in grün Wachs: ein Kreux und auf dem Helme ein geharaisebter Arm, welcher eine Fahne mit einem Kreux hält, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 115. (1532), und 119. (1533, kieiner), 285. b. (1598); beschrieben im Index bei Nr. 3056. (1532), und in Hupel's nord. Misc., XXVII. 97.
  - g. Der Oeseischen Stifte-Ritterschaft, in grün Wachs: ein quer über das Schild gehendes Band mit den Buchstaben D W G B E (Das Wort Gottes bleibet ewig), und auf dem Helm ein Adler, abgescichuet bei Brotze, Syll. I. 120. (1534); beschrieben im Inder bei Nr. 2002. 55. (1532), und in den Nord. Mise., XXVII. 97.

Von den Ritterschaften der andern Stifte bat man keine Siegel gefunden.

- b. Des erzbischöflichen Vicariats oder Officialats, in grün Wachs: ein sus einem Fafs oder einer Wanne halb hervorragender Mensch, vielleicht ein Tüufling, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 67. (1412), 289. b. (1515); in Recke's Samml., Tab. 9. vergl. S. 467. (1412); beschrieben bei Arndt, II. 308. (1508), und in den Nord. Misc., XXVII. 99.
- Des Stiftsvogts zu Kokenhusen, in gelb Wachn: Kreuz und Bischofsstab über einander gelegt, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 225. (1417), 229. (1429); in Recke's Samml., Tab. 25. b. vergl. S. 491. (1428); beschrieben bei Arndt, II. 305. (1417), und in den N. nord. Misc. XI. 443.
- k. Des Advocatus maritimae, oder des Vogts in der Wick, eines Beamten des Oeselschen Bischofa, in gelb Wachs: das Sitifswapen, abgezeichnet in Recker Summl, Tab. 41. vergl. S. 492. (1319); beschrieben in den Nord. Miscell., XXVII. 90., im Index bei Nr. 289. (1319.), und in den N. nord. Misc., XI. 442., wo auch die bekannt gewordenen Advocati maritimen namhaft gemeeht sind.
- Des Kurländischen Stiftsvogts, in grün Wachs: das kurländ. Stiftswapen, abgezeichnet in Recke's Samml., Tab. 34. vergl. S. 324. (1574).
- m. Des erzstiftischen Mannrichters: das erzstiftische Wapen, abges. bei Brotze, Syll. I. 289. b. (1515), 826. (1537).

### 3. Aebte und Propate:

- a. Der Abt zu Dünamünde, in bleich Wachz: ein stehender Geistlicher mit dem Bischofatabe in der Linken, und wahrscheinlich einem Becher in der Rechten, abgezeichnet bei Brotze, I. 3., 3. b., II. 265. (1226), I. 10. (1234), beschrieben im Index bei Nr. 22. (1226), 46. (1224), 180. (1263), 253. (1208).
- b. Der Abt zu Falkenau: das Pertal einer Kirche, in welchem ein Geittlicher steht, der in der Rechten einen Bischofastab, und in der Linken vermutblich einen Kelch hült, abgezielnnet bei Brotze, Syll. L. 283. (1555); beschrieben bei Arnelt, II. 308. (1457); angeseigt in den Nord. Mise., XXVII. 103., von den Jahren 1255, 1327, 1354, 1411; von dens. Jahren auch beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1706. S. 174. 175.

- c. Der Abt zu Padis: ein im Altarcher stehender Geistlicher, mit Kelch und Bischofstab; unten ein geständerter Schild (rielleicht das Familienwapen), abgezeichnet bei Brotze, Syil. I. 222. b. (1321. 1415), 223. (1303), 246. (1409); beschrieben im Index bei Nr. 715 (1415), und bei Aradt, II. 308. (1303).
- d. Die Aebtissin des Marien-Magdalenen-Klosters in Riga, in grün Wachs: eine stehende Aebtissin, mit dem Bischoftste in der Rechten, und einem Buchs in der Linken, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 49. (1330), beschrieben im Index bei Nr. 338. (1330).
- Der Propat der Rigischen Kirche, in weiß, nachher in roth Wachs. Die Siegelfiguren scheinen von Jedem willkährlich gewählt worden zu seyn. Abzeichnungen bei Brotzes, 8yil. 2. (1255), 15. (1250), 190. (1271), 81. (1447), 100. (1469), 298. b. (1510), 313. (1533), 125. (1547); Beschreibungen bei Dogiel, V. 7. (1224), bei Arndt, Il. 308. (1271. 1518), in den Nord. Mise., XXVII. 103. (1435. 1447), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 174. (1437), im Index bei Nr. 19. (1225), 90. (1250), 3147. (1540).
- f. Der Propst zu Dorpat, in bleich Wache: Petrus und Paulus in einem Chor stehend, anten ein betender Geistlicher, neben welchem ein Stern und ein halber Mond zu ehen, abgezeichnet bei Brotze, Syll. 128. (1297); ferner in Reck'e Sammi, Tab. 44. vergl. S. 25., und darmsch beschrieben im Index bei Nr. 3393. (1434, von gans anderem Gepräge, she das bei Brotze), so wie such bei Nr. 251. (1297).
- g. Der Franet auf Oesel: zwei andeutliche Figuren, unten ein Schild, worin zwel Pfeile (wahrscheinlich Familienwapen), abgezeichnet bei Brotze, Syll. 1. 219. (1376); beschrisben bei Arndt, II. 308, (1376), in den Nord. Misc., XXVII. 103. (1476).
- h. Der Propst zu Kurland: ein Geistlicher, in der rechten Hand ein Buch, in der linken ein Kreuz haltend, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 202. (1290), 57. b. (1392); in Recke's Samml., Tab. 33. vergl. S. 333. (1299); beachrieben bei Arndt, II. 368. (1290), im Index bei Nr. 242. (1290), 483. (1392).

### 4 Dom-Capitel:

- a. Zu Riga, in weifs, nachher in grun Wache: eine Burg oder Kirche, mit 2 Thurmen und 3 Thuren, aus denen drei Geistliche, oder auch die beiden Johannes und ein Bischof treten, oben Maria zwischen Sternen, oder auch die Krönung Mariens, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 199. (1271), 29. (1298), 55. 68. (1360), 75. (1435); IL 280. b. (1262); in Recke's Samml., Tab. 22'a. b. c., 23., vergl. S. 478. 25. 383. 71. (1298. 1434. 1558. 1560); beschrieben bei Arndt, II. 307. (1271, 1457,- nicht ganz richtig), in den Nord. Misc., XXVII. 101. (1298. 1360. 1435. 1457.), in den Gel. Beltr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 170. (1435); im Index bei Nr. 178. (1262), 204. (1208), 293. (1320), 315. (1320), 1900. (1451), 1946. (1456), 2954. (1528), 3393. (1434). - Auch giebt es ein Secret des Rig. Dom-Capitels, in grun Wache: Maria mit dem Kinde in Strahlen, unten die Stiftsliffe in einem Schilde, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 227. (1424), 99. (1486), 289. (1540); II. 28. (1523); beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 171-(1485), und im Index bei Nr. 2912. (1523), 3580. (1560). - Hicher dürfte auch wohl das Siegel der Dom- oder Marien-Kirche in Riga aus den ersten Zeiten der Stadt, in bleich Wachs: Maria mit dem Kinde sitzend zwischen zwei Stornen, zu rochnen seyn, welches abgezeichnet ist bei Brotze, Syll. I. 4. (1226), beschrieben bei Arndt, II. 307. (1224), und im Index bei Nr. 12. (1221).
- b. Zu Dorpat, in gelb Wachs: Petros und Paulus neben einsnder sitzend, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 45. (1320); beschrieben bei Arndt, II. 309. (1549), in den Nard Mise, XXVII. 103. (1299, 1540 secheint verwechneit mit dem Siegel eines Bischofs), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 170. (1290), und im Index bei Nr. 315. (1320). Ein anderes von 1457, seigt, in einem zwiefach von obeu herzb getheilten Schilde, im rechten Felde einen Stern, im linken eine Blume, bei Brotze, Syll. I. 234.; beschrieben bei Arndt, II. 308.
- c. Von Oesel, erst in gelb, dann in grün Wechn: der Adler, als das Symbol Johannis des Evangelisten, mit ausgebreiteten Flügeln, in den Klauen das Evangelium Johannis haltend, welches durch einen Zettel angeseigt wird, auf dem die Worte zu leten: In principlo erst verbum, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 38. (1319), 220. (1383, sehr flüchtig gezeichnet), 234. (1457, stellt den hell. Andreas vor), 237. (1461, ganz verzeichnet), Il. Baud.

- 120, (1534); beschrieben bei Arndt, fl. 308, (1883, 1457), in den Nord Misc., XXVII. 102, (1338, 1457), im Index bei Nr. 298, (1319), 3052, 55, (1532).
- d. Von Kurland: die Krönung Mariens, abgeseichnet bei Brotze, Syll. L 234. (1457, gans falsch dargestellt); richtiger: Il. 184. (1338), 31. (1450), 185. (1510); in Reckés Samul, Tab. 36. vergl. S. 14. (1434), Tab. 37. vergl. S. 187. 490. (1506); beschrieben bei Aradt, Il. 308. (1457, Die Umschrift ist nicht richtig gelesen; statt "Semgalise" mufs man lesen: "Ste. Mariae"; s. Index Nr. 3320), im Index bei Nr. 493. (1302), 3320. (1290).— Ein Siegel der kurl. Kirche vom J. 1290 in gelb Wacha, Maria mit dem Kinde in einem Tabernakel darstellend, ist ein anderes, als das Capitels-Siegel,— beschrieben im Index bei Nr. 242., auch abgezeichnet bei Brotze, Syll. L 201. b., und in Reckés Samml, Tab. 33.-vergl. S. 333.
- e. Von Reval, in grün Wachz: Maria, auf cinem Throne nitsend, abgezeichnet bei Brotze, Syll. Il. 173. (1413), und in Recke's Samml., Tab. 47. vergl. S. 407. (1416); vom J. 1353 beschrieben in den Gel. Beltr. su den Rig. Anz. 1706. S. 171., und auch angeführt in den Nord. Mise., XXVII. 102., wo noch cines anderen von 1457, das die Auferstehung Christiabhildet (vielleicht Verwechselung mit dem Comtlum-Siegel), und cines Secrets der set valsehen Capitela von 1470, erwähnt wird. Ein Secret dieses Capitela stellt ein zierlich ausgearbeitetes Ecce home dar, beschrieben in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1706. S. 171. (1470). Ein Siegel vom J. 1415 beschrieben im Index bei Nr. 715.

### 5. Dechanten, Prioren etc.:

- a. Der Rigische Domdechant, in roth Wachs: Maria, in einem Chor stehend, unten liegt ein betender Geistlicher, neben dem die Lilie der Gapitels, abger. bei Brotze, Syll. 1. 83. (1471). Ein Secret desselben von roth Wachs zeigt Maria mit dem Kinde wisehen Zweigen, vom J. 1483, bei Brotze, Syll. 1. 103., ist vielleicht eineriei mit dem Capitels-Secret von 1424. Das Siegel eines Priors der Rig. Kirche beschrieben im Index bel Nr. 345. (1339).
- b. Das Siegel des Dorpatischen Dechanten vom J. 1327 wird angeführt in den Nord. Misc., XXVII. 103., nsch den Gel. Beltr. zu den Rig. Ans. 1766. S. 175., wo es beschrieben ist.
- c. Der Revalsche Domdechant: Maris, vor der eine Person kniet, unten das Fsmilienwapen, bei Brotze, Syll. I. 212. (1347); beschrieben bei Arndt, II. 368. (1347).
- d. Der Oeselsche Domdechant, in roth Wachs: ein consecrirender Geistlicher, su dessen Füßen das Sittisuspen, bei Brotze, Syll. I. 100. (1480); beschrichen in den Nord. Misc., XXVII. 103. Vielleicht führte er das Sütfawapen als Amtssiegel des Officialats.
- c. Der Prior der Prediger-Mögebe oder Dominikaner in Rign, in reth Wachs: Johannes der Täufer mit dem Lämmlein, und einem Zettel mit den Worten: Eece agnus Del, abgeneichnet bei Brotze, Syll. I. 23. (1276), 96. (1480); beschrieben bei Arndt, II. 308. (1281), im Index bei Nr. 217. (1270), 326. (1330), 3349. (1364).
- f. Der Prior der Prediger-Mönche in Reval, in roth Wachs: die heil. Catharina, vor der ein betender Geistlicher kniet, abgereichnet bei Brotze, Syil. I. 42. (1323), 218. (1364); beschrieben bei Arndt, IL. 308. (1364), und im Index bei Nr. 3349. (1364). Das Siegel eines Vicars der Prediger-Mönche in Reval vom J. 1398 beschrieben im Index bei Nr. 527.
- g. Der Gardian der Minoriten in Riga, in gelb, spiter in grün Wachs: die heil. Catharina, unten ein Krena, abgezeichnet bei Brotze, Syil. 1. 23. (1278), 96. (1489); beschrieben im Index bei In. 217. (1279), 300. (1232). Arndt, der hier sehr ungenan wird, Führt noch II. 308. an: das Siegel des Gardians der Prediger-Mönche in Riga von 1290 (wahrscheinlich verwechseit mit dem Minoriten), und Sig. custodis fratram minorum Lisonie et Praute: Jesun, am Oelberg kniend, von einem Engel gestärkt, von 1316.

### 6. Klöater und geistliche Gesellschaften:

- a. Minoriten, Minnerbrüder, Fratres minores (Franciscaner) in Riga, in gelb oder weißa Wacha: der unglisbige Thomans, wie er seine Hand in Jesus Seite legt (alchh dir Taufe Christi), abgezeichnet bei Brotze, Syill. 198. (1256), 20. (1257), 7. (1258), 56. (1360), und in Recke's Sammi, Tab. 25. a. vergl. S. 480. (1207); beschrieben bei Arndt, II. 308. (1250, unrichig), in den Gel. Beitr. zu den Rig. Ant. 1760. S. 175. (1282), im Index bei Nr. 202. (1207), 244. (1291), 253. (1292).
- b. Prediger-Mönche, Fratres praedicatores (Dominicaner) in Riga, erst in gelb, dann in rett Wachs, früher: ein auf einem Stahle situender und predigender Bruder, abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 195. (1256), 19. (1262), und in Recke's Samml., Tab. 24. vergt. S. 473. (1262); beschrieben bei Aradt, II. 368. (1426), im Index bei Nr. 178. (1262).

- dann: der barmherzige Samariter, der in die Wunden des unter die Mörder Gefallenen Oel giefst, beschrieben bei Brotze, I. 201. (1281), und abgezeichnet ebendas. Fol. 6, b. (1298), 46. (1330); beschrieben im Index bei Nr. 255. (1298), 326. (1330).
- c. Convent der grauen Schwestern in Riga: Maria mit dem Kinde von Strahlen umgeben, abgezeichnet bei Brotze, Syll, I. 110, (1495); beschrieben bei Arndt, II. 308, (1495), im Index bei Nr. 3162. (1555).
- d. Convent des heil. Geistes in Riga, in grun Wachs: eine Tanbe, abgezeichnet bei Brotze. Syll. I. 327. (1560), beschrieben im Index bei Nr. 3591.
- e. Das Jesuiter-Collegium in Riga, vom J. 1600, bei Brotze, Syll. I. 161.
- f. Das Brigitten-Kloster bei Reval, abgezeichnet nach dem noch erhaltenen Petschaft bei Brotze, Syll. II. 290.
- g. Das Siegel des Convents zu Valkena vom J. 1411, wird angeführt in den Nord. Miscell., XXVII. 103., nach den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766. S. 172., wo es beschrieben ist.
- h. Das Siegel des Kiesters Padis, vergi. Index Nr. 3455. (1498).
- 7. Canonici und andere geistliche Personen:
  - a. Heinrich Lagemann, Canonicus auf Oesel, 1319, bei Brotze, Syll. I. 38.; beschrieb. Conrad von Lübeck, Canonicus auf Oesel, ben im Index bei Nr. 238.

  - c. Volquin v. Ostinghausen, Dorpatischer Canonicus, 1326, bei Brotze, Syll. L 44.; beschried. Johann Brilo, Canonicus auf Oesel, ben im Index bei Nr. 314.

  - e. Johannes Molendinum, Rig. Domherr, 1323, im Index be chrieben bei Nr. 300.
  - f. Arnoid Stoyve, Rector der Kirche St. Pauli in Kokenhusen, 1326, bei Brotze, Syll. L. 44, beschrieben im Index bei Nr. 300. (1323), 314. (1326).

### Von Siegeln der Städte sind hier folgende anzuführen:

- I. Riga, theils in gelb, theils in grun, seit 1576 in roth Wachs: eine Mauer mit einem offenen Thore und zwel Thürmen, zwischen welchen zwel aufgerichtete Schlüssel, und in deren Mitte ein bischöflichen Kreuz zu sehen, abgezeichnet bei Brotze, Syli. I. 5. (1226), 7. (1298); H. 265. (1226).; in Recke's Samml., Tab. 120, vergl. S. 536. (1298); und beschrieben im Index bei Nr. 24. (1226), 178. (1262). Als die Stadt unter den Orden kam, wurden die zwei Schlüssel in's Kreuz gelegt, und über dieselben das Ordenskreuz gesetzt, unter dem Thore der Kopf eines liegenden Löwen, bei Brotze, Syli. I. 52. (1849). Das Rücksiegel ward oft als Secret gebraucht, s. Brotze, Syll. I. 69. (1413), 89. (1472). Es bestand blofs in den Schlüsseln und dem Ordenskreuz, s. Brotze, Syll. l. 97. (1484), ferner 321. b. (1476), 102. (1486), 117. (1532). - Vergl. Arndt, IL 300.
- 2. Wenden, in gelb Wachs: eine Stadt mit Thurmen, die von einem Zann umgeben ist, über derselben steht ein Ritter mit Schild und hauendem Schwerdte, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 56. (1365), 159. b. (1592); H. 48. (1478), 68. (1577); beschrieben bei Arndt, IL 310., im Index bel Nr. 412. (1365), 2117. (1478).
- 3. Dorpat, in gelb Wachs: eine Burg mit offenem Thore, vor welches eine Kette gezogen zu seyn scheint, darüber Schwerdt und Schlüssel in's Kreua gelegt, abgea, bei Brotze, Syll, L. 45. (1326); beschrieben bei Arndt, H. 310., im ladex bei Nr. 315. (1326). Ein Secret dieser Stadt zeigt auf gegittertem Grunde Schwerdt und Sehlüssel in's Andreaskreuz gelegt, abges. bei Brotse, Syll. I. 326. b. (1501), and beschrieben im Index bei Nr. 3470. Das von König Sigismund renovirte und noch jetzt gebränchliche Dörptsche Stadt-Siegel von 1582, findet man abgezeichnet bei Brotze, Syll. II. 208., beschrieben in H. v. Bienenstamm's Geogr. Abrifa der drei deutschen Ostsee-Provinzen. (Riga 1826. 8.) S. 284.
- 4. Reval, in geib Wachs: drei Löwen in einem Schilde, dem Crocodiie zu Schildhaltern dienen, abgezeichnet bei Brotze, Syll, I. 111. (1503), aagezeigt, aber ohne Beschreibung, im Index bei Nr. 1448. (1438). Ein Secret von ungewissem Jahre, in roth Wachs, obne die Schildhaiter, aber mit einem gekronten Kopfa über dem Schilde, abgez, bei Brotze, Syil. II. 67., und beschrieben bei Arndt, ii. 309.
- 5. Pernau, in gelb Wachs, abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 296. b. (1494), II. 48. (1478); beschrieben bei Arndt, II. 310., im Index bei Nr. 2117. (1478), 2320. (1494).
- 6. Narwa, beschrieben bei Arndt, H. 310., im Index bei Nr. 1224. (1427), auch abgezeichnet bei Brotze, Syll. I. 73. b. (1427).
- 7. Wolmar, beschrieben im Index bei Nr. 2117., anch abgezeichnet bei Brotze, Syil. II. 48. (1478). - Arndt, II. 311. beschreibt das spätere Stadtwapen, als Wolmar dem Grafen Oxenstern gehörte.

- Kokenhusen, beschrieben im ladex bei Nr. 3590., abgeseichnet bei Brotze, Syll. I. 312. (1560).
- Fellin, beschrieben bei Arndt, H. 311., im Index bei Nr. 1265. (1429), 2117. (1478), auch abgezeichnet bei Brotze, Syil. H. 48. (1478).
- 10. Roop, beschrieben im Index bei Nr. 3508., abgeseichnet bei Brotze, IL 71. (1533).
- 11. Lemsal, beschrieben bei Arndt, II. 311. (1430, 1553).
- 12. Walk, beschrieben bei Arndt, II. 311, (1424. 1590).
- Habsai, beschrieben bei Arndt, H. 311., und in den Gel. Beitr. zu den Rig. Anz. 1766.
   173. (des Jahr ungewifs).
- 14. Arensburg, beschrieben bei Arndt, H. 811. (1568).
- 15. Mitau, beschrieben bei Arndt, IL 311.
- 16. Goldingen, beschrieben bei Arndt, II. 312.
- 17. Liban, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1625).
- 18. Windau, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1643).
- 19. Bauske, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1609).
- 20. Piiten, beschrieben bei Arndt, II. 312. (1694).
- Grobin, beschrieben bei Arndt, H. 312 (1697). Das Grobinsche Amts-Siegel von 1500 s. oben S. 355. bei den Vögten, die damit siegelten.
- 22. Hasenpot, beschrieben bei Arndt, II. 312.

# Synchronistische Tabelle

der livländischen Landes-Begenten bis zum Untergange des Ordens-Staates und der Bisthilmer.

Dies Zesammentellung ist and, des verschanden Robentyren sogenbeitet, und finde in denetlem ihre Bestätigung und Beistaterung. Jeden Ministe oder Blobat ist unter dempinigen Jahre nagescht, in verdam er anch nichten Geschlicht-Zengeinen nicht sein finde er mit verschanden nicht verkeumt; ist aber der des des verschland, eit dem Names ist 7 vergescht. Biebt dies Zeichen des Baiter einem Razen, so dereist es m. daß die Krens nicht der der Kaine urgescht. Die hij i digestalensen Namen ein dem der der Anne vergescht. aind die der Nehenhischöfe weiche sieh nicht hebe

| Livi. Land-<br>oder<br>Merrmeister. Er | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blachöfe<br>und<br>Erzbischöfe v.Riga. | Methard, B.v. Livland. Albert von Apaldern.                                                                                                             |
| Borpat.                                |                                                                                                                                                         |
| Bisch&fe<br>von<br>Oesel               | Contried.                                                                                                                                               |
| Ehstland and Reval. Semgallen Kur      | Fulto, B. von Ehntund.  Theodorich.  Theodorich.  Theodorich.  S. von Lod.  S. von Lod.  S. von Lod.  Votersite, B. von Kernt.  Wesselb, B. von Kernt.  |
| Bischäfe<br>von<br>Semgallen a.Kurlı   | Berhard, Gref von der<br>Lippe, B., Sengallen<br>Lippe, B., Kerland,<br>Hermun I., B., Kerland,<br>Hermun I., B., Kerland,<br>Stockert, B., Sengaglien, |

| ā                                                           | No 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bischöfe<br>von<br>Semgallen u.Kurlar                       | P Heinrich v. Lüsuburg.  Brenzeht v. Lüsuburg.  Non Kertind.  Emmed von Werd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bischöfe Bischöfe von Ehetland und Reval. Semgallen "Kurlan | Torchill, B. von Reral.  Theodorices, B. in Wirland.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Journa I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bischöfe<br>von<br>Oesel.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The Manual Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.                                  | Bernhard I.  Mexander.  E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tri Sillentino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bischöfe<br>und<br>Erzbischöfev, Riga.                      | Albert Storbeer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Livi. Land-<br>oder<br>Merrmelster.                         | Hermann I. Balt.  Dietricht, v. Gröningen  Dietricht, v. Gröningen  Dietricht von Gräningen  Heinricht von Gräningen  Heinricht von Gräningen  Andreas III. von Stirlund.  Andreas III. von Stirlund.  Andreas III. von Wester v. Berchtusen.  Andreas IV. von Wester v. Berchtusen.  Andreas IV. von Wester v. Weiter L. von Mandern.  Gement I. von Mandern.  Ernat von Ratenbreg.  Ernat von Ratenbreg. | ellenbogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hochmeister<br>deutschen Ordens.                            | Coured 1, Landgraf von<br>Thiningen<br>Gerhard von Malberg.<br>Hobenlohe.  Ropp von Oxterna.  Anno v. Sangerhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
| Jahr.                                                       | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| _                                | the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bischöfe<br>von<br>Kurland.      | Parcherd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bischöfe<br>von<br>Reval.        | Nicoleus Oleus Oleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bischöfe<br>ron<br>Oesel.        | Heinrich III.  Jacob I. 7  7 Marcus.  Harwig oder Bertang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bisch 3fe<br>von<br>Borpat.      | Bernhard II.  Dictrick I.  Bagelbert I.  Nicolaus.  Ergelbert II. von Dick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Errbischöfe<br>von<br>Bigs.      | Johan III. Graf von Behreit.  Schwerfi.  Friedrich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Merraefster.                     | Courad II. vos Feucht- Mangde, Stemberg. Wilh. v. Schuesedurg. Convid III. vos Herro- Genetelii. vos Herro- Genetelii. Hist. Breno. Gentified von Rege. Wennement. Wennement. Gentified von Jocke. Gentified von Jocke. Beretard II. von Jocke. Beretard III. von Jocke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mochmeister<br>deutschen Ordens. | Burchard r. Schwanden.  Vangen.  Gottfried v. Hobenlobe.  Stephed ron French.  Vangen.  Var Befart von Trier.  Wermer von Orteild.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jehr.                            | 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| -                                       | -                                          | -                     | -                                          | -                      | -                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                  | -                                                | -                                     | -                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bisch3fe<br>ron<br>Kurland.             | Bernhard.                                  | Johann III.           |                                            |                        |                                                                             | Ludolph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jacob.                             | Otto.                                            |                                       |                                              |
| BlackSfe<br>von<br>Reval.               |                                            |                       |                                            |                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Helarich II.                       |                                                  | ranwig-                               |                                              |
| Bischäfe<br>von<br>Oesel                |                                            | Hermann II. von Osna- |                                            |                        |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Conrad II.                                       |                                       |                                              |
| Blschöfe<br>von<br>Borpat.              |                                            |                       |                                            | Wescelus.              | ? Johann L                                                                  | Heinrich I.<br>Johann II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                  | Dietrich II. Damerow. [Albert Hecht.] |                                              |
| Erzbischäfe<br>von<br>Riga.             |                                            |                       |                                            | Engelbert von Dalen.   |                                                                             | Fromhold von Eyfhusen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | Siegfried von Blomberg.<br>Johann IV. v. Sinten. |                                       | 10/2                                         |
| Livi. Land.<br>oder<br>Herrneister.     |                                            |                       |                                            | Burchard II, von Drey- | Goswin von Herike.                                                          | Arnold von Vietinghof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wilhelm II. von Frei-<br>mersheim. |                                                  |                                       | Robin von Elz.                               |
| Hochmeister<br>des<br>deutschen Ordens. | 1331. Luderus, Herzog von<br>Braunschweig. |                       | 1335. Dietrich, Barggraf von<br>Altenburg. |                        | 342. Ludolf König v. Weizau.<br>1345. Heinrich III. Dusmer<br>von Arffberg. | Winrich von Kaiprode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                  |                                       | 1379. Conrad III. Zöliner von<br>Rotenstein. |
| attr.                                   | 330                                        | 34.72                 | 335.                                       | 1340.                  | 345                                                                         | 253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253.1.25<br>253 | 305                                | 808                                              | 50<br>20                              | 382                                          |

| Bischöfe<br>von<br>Kurland.             | Rôtgeron Brûggenoye. Gottechait Schütte.                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bischefe<br>Reval.                      | Johan III. Rateling. Theedorich. Johan IV. Ochman. Arreld I Stellerfoth. Hearich III. Carkell. Gottebalk II. Heinrich IV., Uarkell. Heinrich IV., Uarkell. |
| Bischöfe,<br>von<br>Oesel.              | Winrich von Kniprode.                                                                                                                                      |
| Bischöfe<br>von<br>Borpat.              | Heienrich II. Wrangel.     Bernhard III.                                                                                                                   |
| Erzbischöfe<br>von<br>Rign-             | Johan V. v. Wilearode.                                                                                                                                     |
| Merraelster.                            | Wenneaur II. two Brig. Genty.  Connel IV. two Vieling. bof.  Stofert Lander v. Span- boim.  Cysse two Ratenberg.                                           |
| Hochmeister<br>des<br>deutschen Ordens. | Conrad IV, voa Walten-<br>rede.  Conrad V, v. Jungingen.  Heirrich IV, Ronfe von Planen.  Sternberg.  Sternberg.                                           |
| Jahr.                                   | 1336<br>1336<br>1336<br>1336<br>1400<br>1410<br>1410<br>1410<br>1410<br>1410<br>1410<br>141                                                                |

| <br>Kochmeister<br>des<br>deutschen Ordens.   | Hermeister.                                              | Erabischefo<br>von<br>Biga. | Bischöfe<br>von<br>Porpat.       | Mischöfo<br>von<br>Ocsel. | Bischöfe<br>von<br>Reval. | Bischöfe<br>von<br>Kurland. |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
|                                               | Heinrich III. v. Bucken-<br>vorde, gen. Schungel.        |                             | 1.                               | 6                         |                           |                             |  |
|                                               | Heinrich IV. Vinke von<br>Overbergen.                    |                             |                                  |                           |                           |                             |  |
| 1439. Conrad VI. von Erlichs-<br>hausen.      |                                                          |                             |                                  | Johann II. Krewl.         |                           |                             |  |
|                                               |                                                          | Sylvester Stadownsacher     | Barth olomaus Savijerwe.         | Ludolph Grau.             |                           |                             |  |
| odwig von Erlichshau-                         | 1459. Ludwig von Erlichshau- Johann I. von Mengden, sen. |                             |                                  | Johann II. Krewl.         |                           |                             |  |
|                                               |                                                          |                             |                                  | Ludolph Grau.             | Eberhard.                 | Paul II. Einwald v. Wal-    |  |
|                                               |                                                          | -                           |                                  | Jodocus von Hohenstein.   |                           |                             |  |
| Heinrich V. Reufs von                         |                                                          |                             | Helmich.                         |                           |                           |                             |  |
| 1470. Helnrich VI. Reffle von<br>Richtenberg. | Johann II. Wolthus von<br>Heerse.                        |                             |                                  |                           |                           |                             |  |
| 1471.                                         | Bernd von der Borg.                                      |                             | Andress.<br>Johann III. Bertkow. | Peter Wettherg.           |                           |                             |  |
| Jartin Truchsefs von<br>Wetzhausen.           |                                                          |                             |                                  |                           | Simon von der Borg.       | Martinus Levita.            |  |
|                                               | Johann III. Freytag von<br>Loringhof.                    | Stephan von Grube.          |                                  |                           |                           |                             |  |

| Livi. Land-Erabischöfo Bischöfe oder von Termelster. Biga. Borpat. | Michael Hildebrand Dietrick IV. Hate | Section. Section. Section. Johan IV. Burtôwden.  Johan IV. Burtôwden.  Gerhard (d. Bernhard)  Brandochert (d. Bernhard) | Johan V. Dutdung. Obrietten. Johan VI. Blankenfeld. Thomas Schöning. Johan VII. Bey. | Hermann II. Brüggeney, Johann VIII. Gellings-<br>gen. Hesenklap, hansen. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| e Bischöfe<br>von<br>Ocsel.                                        | Johan III. Orgice.                   | iðwden.                                                                                                                 | Johan IV. Riered.  Johan IV. Riered.  Georg. T. Tesenhauso. Reishold v. Bazhöwden.   | [Wilhelm, M.Gr.v. Bran-denburg.]                                         |
| Bischöfe<br>von<br>reval.                                          | Nicolana Rottendorp.                 | Gottschalt III. Hegen.                                                                                                  | Johan V. Blankenfeld. Georg v. Tresenhausen. 7 Arneld II. von Anno-                  |                                                                          |
| Bischöfe<br>von<br>Karland.                                        | N. 75.                               | Michael Sculteti.                                                                                                       | Hernann II. Konsenber                                                                |                                                                          |

| 1040                                                        | deutschen Ordens. | Hermelster.                                                                                             | Wings.                                     | Dorpat.                                              | Johann V. von Monnich- | - Beval.                                                       | Mariand. Johan V. von Mönnich- |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1549.<br>1551.<br>1562.<br>1553.<br>1553.<br>1559.<br>1569. |                   | Schan IV. von der Recke<br>Heinrich V. von Galen.<br>Wilhelm III. von Fürstenberg.<br>Gottbard Kettler. | Sighmad August Her-<br>20g 100 Medicaburg. | Jost von der Recke.  Bermann III. Weiland, von Weed. |                        | Friedrich.  1 Mauritus v. Wrangel.  Herzog Magnus von Holtein. |                                |
|                                                             |                   | -<br>-                                                                                                  |                                            |                                                      |                        |                                                                |                                |

# DRITTER ANHANG.

# Verzeichnis

derjenigen Urkunden, welche entweder als transsumirte unter das Datum des Transsumts, oder als später aufgefundene, nicht nach der richtigen chronologischen Beihenfolge gestellt worden sind.

Anm. S. Verrede sum I. Bande, S. XIV. Dieses Verreichnifs schließst den Anhang von Nr. 3287. an, nicht mit ein.

| Datum<br>der transsumfrien oder un-<br>richtig gestellten Urkunde. | Name des Ausstelle                                     | ads<br>rs.   | Numer<br>des Transsunts<br>oder der<br>unrichtigen Stelle. |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| Riga, 25. Jul. 1211.                                               | B. Albert von Livland.                                 |              | 188.                                                       |
| 1211,                                                              | Die Bischöfe von Liviand, Paderh                       | orn, Ver-    | 502                                                        |
|                                                                    | e don und Ratzeburg.                                   |              | - 12                                                       |
| 1213                                                               | Dieselben.                                             |              | 502,                                                       |
| Tarent, 10 April 1221.                                             | Kaiser Friedrich II.                                   |              | 292, 400, 442, 560<br>448,                                 |
| Olmütz, 26. Aug. 1222                                              | König Ottokar III. von Böhmen.                         |              | 482.                                                       |
| Venedig, 7. Mai 1223.<br>Nürnberg, 1. Deebr. 1224.                 | H.M. Wilhelm von Uhrenbach.                            | 12.5         | 404, 407, 493, 1190                                        |
|                                                                    | Röm. König Heinrich.                                   |              | 1733,                                                      |
| Riga, 1224.<br>im Decbr. 1225. Nr. 19.                             | B. Albert von Riga,<br>Päpstlicher Legat Wilhelm von I | Madana       | 233.                                                       |
| Tyrus, Jan. 1226.                                                  | Kaiserin Isabella, Friedrich II. G                     |              | 492                                                        |
| Lateran, 19, Novbr. 1226.                                          | P. Henorius III.                                       | Cinatitiu.   | 233.                                                       |
| 1. Febr. 1228.                                                     | P. Gregor IX.                                          | 14.50        | 2952.                                                      |
| Akkon, April 1229                                                  | Kaleer Friedrich II.                                   | 111          | 337.                                                       |
| Ravenna, Decbr. 1231.                                              | m m                                                    | and the same | 402                                                        |
| Capna, Septbr. 1222.                                               | Alan manual essert a effective a missial               | 5.51         | d 336, 19                                                  |
| Anagni, 20. Jan. 1233. Nr. 43.                                     | P. Gregor IX.                                          |              | 403.                                                       |
| Lateran, 1. Jul. 1233.                                             |                                                        | 2.5          | 712 mat                                                    |
| Viterbo, 30 Mai 1237.                                              | ** # * * * * * * * * * * * * * * * * *                 | 110 25       | 506.                                                       |
| Treyden, 19. April 1239.                                           | B. Nicolaus von Riga.                                  |              | 711.                                                       |
| Balga, 18, April 1242. Nr. 57.                                     | Päpatlicher Legat Wilhelm                              | 1 11         |                                                            |
| Anagni, I. Octor, 1243.                                            | P. Innocens IV.                                        | 61 /         | 500.                                                       |
| n n n Nr. 62.                                                      | O il. C. ellert each e espar                           | 1900         | 674                                                        |
| Närnbarg, Decbr. 1243.                                             | Röm, König Konrad.                                     |              | 337. i . sauntone                                          |
|                                                                    | P. Douglasty webstered of                              | .0           | 402                                                        |
| Lateran, 20. April 1244.                                           | P. Innocens IV.                                        |              | 16,                                                        |
| , 22. April 1244.                                                  |                                                        |              | 16,                                                        |
| Lion, 7. Mars 1245. Nr. 70.                                        | f. Clements  every e.v.                                | .5           | 600, al 1 and                                              |
| , 18. Dechr. 1245.                                                 | Lines was to Hall when the Helmon Lines                |              | 121 16,                                                    |
| , 12 März 1247 9 milyk i                                           | at me alm de a e in i give i                           | 710          | 16. coambin                                                |
| 2. Jun. 1250.                                                      | B. Heinrich von Kurland.                               | 375.16       | 308,                                                       |
| Lion, 8. Febr. 1251.                                               | P. Innocens IV.                                        |              | ilus, 20, Mai 117 t.                                       |
| " 23. Febr. 1251. Nr. 91.                                          | Papettiche Legaten il milionid                         | Nr. 363.     | 303, and 70 ml.                                            |
| , 9. Märs 1251. Nr. 92.                                            | P. Innocens IV. mimile i) glace                        |              | 718                                                        |
| , 19. März 1251. Nr. 93.                                           | · · supplementation of the latest                      | LET'         | and the second second second                               |
| Nyborg, 7. Aug. 1251. Nr. 95.                                      | Johann und Gerhard, Grafen von                         | Hoistein.    | nt. C. Wei ESPOINE                                         |
| , 8. Aug. 1251. Nr. 96.                                            | König Abel von Dänemark.                               |              | 1785   Advid . 2 . 12                                      |
| 19. April 1252. Nr. 99.                                            | B. Heinrich von Ocech angli                            |              | Jones, 22, 4, 484 15                                       |
| Assisi, 23. Aug. 1253.                                             | P. Innocens IV4 winds A your A                         |              | anklurt 22 600to                                           |
| 12 Mars 1254 modwedd                                               | Konig Myndowe von Litthauen,                           | 1 - 24       | ddingen, H. S. 404.                                        |
| Riga, 6. April 1254.                                               | B. Christian von Litthauen.                            | 246.1/       | 160. 454.                                                  |
| Assisi, 23. Mai 1254. Nr. 117.                                     | P. Innocens IV. / list) maked                          |              | 499, 713                                                   |
| " 21. Aug. 1254.                                                   | *** ** ** ** ** ** **                                  |              | 146. 458.                                                  |
| Anagni, 3. Septhr, 1254.                                           |                                                        | 2.44         | 453.                                                       |
| " 20. Septbr. 1254.                                                | W                                                      | 401.4        | 4531 tque 1 .xe                                            |
| 1254.                                                              | Konig Myndow von Litthauen.                            | 19.          | 1 394r AC tumalar                                          |

| Datum<br>der transsumirten oder un-<br>richtig gestellten Urkunde.                | Name des Ausstellers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Numer<br>des Transsumts<br>oder der<br>uarichtigen Stelle. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Neapel, 7. März 1255.<br>" 31. März 1255.<br>Octbr. 1255. Nr. 121.                | P. Alexander IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 454.                                                       |
| 31, Märs 1255.                                                                    | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 467.                                                       |
| Octbr. 1255. Nr. 121.                                                             | König Myndow von Litthauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 497.                                                       |
| Lübeck, 1200.                                                                     | R. Heinrich von Oesel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 354,<br>559,                                               |
| Anagui 16 Septhr 1256.                                                            | P. Ajexander IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 295. 501.                                                  |
| Lateran, 6. März 1257. Nr. 126.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352.                                                       |
| , 15. Mai 1257. Nr. 130.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308.504.                                                   |
| Viterbo, 15. Jun. 1257.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16.                                                        |
| 13. Jul. 1257.                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AGET A"                                                    |
| , 29. Jul. 1257. Nr. 137.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144.                                                       |
| 9. Febr. 1258. Nr. 147.                                                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| , 10. Mai 1258.                                                                   | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 503,                                                       |
| , 11, Mai 1259.                                                                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500. 715.                                                  |
| Anagni, 11. Novbr. 1258.                                                          | Water and the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the | 712,<br>393.                                               |
| 7. Ang. 1259. Nr. 158.                                                            | König Myndow von Litthauen.<br>P. Alexander IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454.                                                       |
| Anagni, 24. Jan. 1260. Nr. 160.<br>, 25. Jan. 1260. Nr. 162.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308, 564.                                                  |
| " 25. Jan. 1260.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 504.                                                       |
|                                                                                   | König Myndow von Litthauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 499, 1743.                                                 |
| Lateran, 11, Jan. 1261, Nr. 173,                                                  | P. Alexander IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 447.                                                       |
| Lateran, 11. Jan. 1261. Nr. 178.<br>Rom, 20. Aug. 1264.<br>Perugia, 18. Mai 1265. | P. Clemens IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499, 504, 713.                                             |
| Perugia, 18. Mai 1265.                                                            | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 505,                                                       |
| " 2. Jun. 1265.                                                                   | * * 99, * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.                                                        |
| 2. Jun. 1265.<br>29. Nov. 1265.<br>3. Febr. 1266.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 505,                                                       |
| Viterbo, 25. Mai 1266.                                                            | Rig. Dom-Capitel und livl. Orden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 714.                                                       |
| Viterbo, 25. Mai 1266.                                                            | P. Clemens IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 505                                                        |
| , : 4. Jun. 1266.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 467.                                                       |
| Stockholm, Septbr. 1271.                                                          | König Woidemar von Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 914 1495                                                   |
| Rom 1 Mai 1272                                                                    | P. Gregor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 336,                                                       |
| Rom, 1. Mai 1272.<br>Lion, 2. Nov. 1273.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16                                                         |
| Dornat. S. April 1274.                                                            | B. Friedrich von Dorpat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 855.                                                       |
| Riga, 25. Jun. 1275.                                                              | E.B. Johann von Riga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 356                                                        |
|                                                                                   | König Magnus von Schweden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1485. 3385.                                                |
| Westeräs, 1276. Nr. 216.                                                          | E.B. Johann von Riga, B. Hermann von Ocsel<br>und O.M. Ernst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1485<br>391.                                               |
| Nykioping, 21. Septhr. 1277.<br>Nr. 220.                                          | König Erich VII. von Dänemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1485, 8385.                                                |
| Wine 17 Inn 1970 Nr 225                                                           | Kaiser Rudolph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 to 1                                                    |
| Wien, 17. Jun. 1279. Nr. 225.<br>Riga, 19. April 1282. Nr. 227.                   | Fürst Wirlaw von Rügen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345. 3325.                                                 |
| Kokenhusen, 6. März 1292.                                                         | R.B. Johann von Riga und O.M. Halt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 711.                                                       |
| Wordingborg, 18. Jun. 1298.                                                       | König Erich VIII. von Dinemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1485, 3385.                                                |
| 24. Jun. 1299.                                                                    | O.M. Gottfried von Rogga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 357.<br>1841. Bd.11: 6 6. An                               |
| Memelburg, 1300.<br>Lateran, 15. Febr. 1300.                                      | Meister Gottfried. P. Bonifacius VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1841. Ba.11: 6 6. An                                       |
| Lateran, 13. Pepr. 1300.                                                          | Uraite livland, Gesetze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 501.<br>1786.                                              |
|                                                                                   | Bullen - Verseichnifa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| Aviguon, 1. Decbr. 1313.                                                          | P. Clemens V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1737.<br>296.<br>1739.                                     |
| Owaldensoo, 24. Aug. 1317.                                                        | König Woldemar von Dänemark.<br>Herzog Erich und Woldemar von Schwe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 296.<br>1738.<br>293.                                      |
| Wilna, 26. Mai 1323.                                                              | den.<br>König Gedimin von Litthauen.<br>Minoriten-Orden in Preufsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 904 900                                                    |
| 1324                                                                              | König Gedimin von Litthauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1739.<br>1837.                                             |
| Marienburg, 17, Sept. 1329.                                                       | H.M. Werner von Orseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1739.<br>1837.                                             |
| Marienburg, 17. Sept. 1329.<br>Ulm, 3. Mai 1332. Nr. 327. 328.                    | König Gedimin von Litthauen. H.M. Werner von Orseln. Kaiser Ludwig IV. Big Bonn Canitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 to 100                                                 |
|                                                                                   | Rig. Dom-Capitel. P. Benedict XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 714.                                                       |
| Avignon, 22. April 1337.<br>Frankfurt, 22. Jul. 1338.                             | P. Benedict XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 673.                                                       |
| Frankfurt, 22. Jul. 1338.                                                         | Kaiser Ludwig IV.  B. Johann von Kurland und O.M. Eberhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 673.                                                       |
| Goldingen, S. Septhr. 1338.                                                       | B. Johann von Kurland und O.M. Eberhard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3156.                                                      |
| Nr. 843.                                                                          | von Monheim.<br>Kaiser Carl IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 418.                                                       |
| Prag. 11, Jul. 1849.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| Nürnborg, 2. Jan. 1354.<br>17. Decbr. 1355.                                       | n n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400.                                                       |
| ,, 17. Decbr. 1355.<br>Prag, 1. Sept. 1356. Nr. 404.<br>Stralsund, 24. Mai 1370.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1199.                                                      |
|                                                                                   | König Woldemar III. von Dinemark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426.                                                       |

| Datum<br>der transsynfriën oder un-<br>richtig gestellten Urkunde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | unrichtigen Stalle.                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avignon, 16. Jun. 1376. Wilma, 6. Jun. (1882) Kunig thorg, 1886 Kunig thorg, 1886 Kunig thorg, 1886 Kunig thorg, 1886 Kunig thorg, 1886 Kunig thorg, 1886 (1891)  Rom, 1390 (1891)  Rom, 24. Jul. (1991)  " 13. Jul. (1991)  " 13. Jul. (1991)  " 13. Jul. (1991)  " 13. Jul. (1892)  " 13. Jul. (1892)  " 13. Mirz 1394.  Königeberg, 1305.  Marienburg, 1305.                                                                                        | (s. oben.) Lic Theodorich von Ole. Lic Theodorich von Ole. Cardinite Schatumejater. P. Bonifacius IX, Grosfeffurst Witaut von Litthanen. Ordens-Marschill Wenner von Tettingen. Der Hochamisier. H.MGenendie. H.MGenendie. | 1744                                                                                                                                                              |
| 6. April 1395.<br>5-10. April 1395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e a cha la Plant a Mantrial a e d                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| 10 June 1305. Sobowitz, 27 June 1305. Maricaburg, 6. Jul. 1305. 10 June 1305. 10 June 1305. 10 June 1305. 10 June 1305. 11 June 1305. 12 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1305. 13 June 1306. Maricaburg, 29 Febr. 1306. 13 June 1306. Maricaburg, 29 June 1306. Maricaburg, 29 June 1306. Maricaburg, 29 June 1306. Lozen, 4. Septor 1306. Lozen, 4. Septor 1306. Maricaburg, 29 Octor, 1306. | Ordens-Freewater. Der Hochmeister. Der Hochmeister. Der Hochmeister. Der Hochmeister.                                                                                                                                      | 1754. 1754. 1755. 1758. 1758. 1759. 1769. 1769. 1760. 1762. 1768. 1768. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1778. 1779. 1771. 1777. 1777. 1778. 1778. |
| Marienburg, 4. Nov. 1396. Hammerstein, 21. Nov. 1396. 22. Marienburg, 3. Decbr. 1396. 13. Decbr. 1396. 19. Jan. 1397. Stun, 10. Jan. 1397. Einsiedel, 26. Jan. 1397. Kinsiedel, 26. Jan. 1397.                                                                                                                                                                                                                                                         | H.M. und Grofefurst Wisset. Grofefurst Witset. Der Hochmeister.                                                                                                                                                            | 1784.<br>1785.<br>1780.<br>1787.<br>1788.<br>1789.<br>1790.<br>1791.<br>1792.                                                                                     |
| Marienburg, 26. Jan. 1397,<br>n 11. Febr. 1397,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Röm. Königs Gesandter.<br>Der Hochmeister.                                                                                                                                                                                 | 1794.<br>1795.<br>1796.<br>1797.                                                                                                                                  |

| Datum<br>der transsumirten oder un-<br>richtig gesiellten Erkunde. | Name des Ausstellers.                                           | Numer<br>des Transsumts<br>oder der<br>unrichtigen Stelle. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Marienburg, 11. Febr. 1397.                                        | Der Hochmeister.                                                | 1790.                                                      |
| Danzig, 12, Julius 1397.                                           | H.M. und Grofafürst Witaut.                                     | 1800.                                                      |
| " 13. Julius 1397.                                                 | H.M. Conrad von Jungingen.                                      | 1905.                                                      |
| Neuendorf, 14. Julius 1397.                                        | König Sigismund von Ungarn.                                     | 1901.<br>1902.                                             |
| Stum, 8. Aug. 1397.                                                | Der Hochmeister.                                                | 1903.                                                      |
| Marienburg, 21. Octbr. 1397.                                       | ,                                                               | 1904.                                                      |
| Pölplin, 26. Decbr. 1397.                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           | 1806.                                                      |
| 1398.                                                              | ,                                                               | 1807.                                                      |
| 1398.                                                              | rris : 2                                                        | 1808                                                       |
| Marienburg, 2 April 1398.                                          | H.M. and Grofsfürst Witnut.                                     | 910.                                                       |
| Insel Sallin, 12. Octbr. 1308.                                     | Grofafürst Alexander (Witaut) v. Litthauen.<br>Der Hochmeister. | 1909.                                                      |
| Marienburg, S. Nov. 1398.<br>4. Septbr. 1399.                      |                                                                 | 1810.                                                      |
| 25. Octor, 1399.                                                   |                                                                 | 1811.                                                      |
| Leske, 9, Novbr. 1399.                                             | ,                                                               | 1812.                                                      |
| ,                                                                  | mmil : 1 til til til til til til til til til til                | 1813.                                                      |
| Marienburg, 27. Novbr. 1309.                                       |                                                                 | 1814.                                                      |
| 13**                                                               | Gränzbestimmung des Landes Selen.                               | 1815.                                                      |
| Heidelberg, 19. Aug. 1403.                                         | Röm. König Ruprecht.                                            | .958. b.                                                   |
| Mergentheim, 9. Sept. 1406.                                        | Transsumt (s. beim J. 1228).                                    | 2952                                                       |
| Westmünster, 10, Oct. 1409.                                        | König Heinrich IV. von England.                                 | 1579.                                                      |
| Rom, 22. Febr. 1431. Nr. 1295.                                     | P. Kugen IV.                                                    | 1963.                                                      |
| Basel, 28. Septbr. 1437.                                           | Concil su Basel.                                                | 1837.                                                      |
| vor 1448,                                                          | E.B. Henning von Rige.                                          | 1094.                                                      |
| Rom, 2. Septbr. 1448.                                              | P. Nicolaus V.                                                  | 1711.                                                      |
| vor 1450.                                                          | Brief-Auszüge.                                                  | 3152.                                                      |
| Königsberg, 24. April 1450.                                        | H.M. Ludwig von Erlichshausen.                                  | 2822                                                       |
| Dorpat, 7. März 1471.                                              | B. Andreas von Dorpat.                                          | 2054.                                                      |
| Brüssel, 13. Sept. 1505, Nr. 2518,                                 | Kaiser Maximilian.                                              | 3499.                                                      |
| Cöla, 19, Mai 1508.                                                |                                                                 | 2965.                                                      |
| Trier, 21. Mai 1512.                                               | , , , , , ,                                                     | 2865.                                                      |
| Worms, 12. Jan. 1521.                                              | Kaiser Carl V.                                                  | 2956.                                                      |
| Lemsal, 20. März 1523. Nr. 2906.                                   | Erzetiftischer Adel.                                            | 2912, 2955.                                                |
| Ronneburg, 20. Aug. 1523.<br>Nr. 2912.                             | E.B. Jaspar Linde.                                              | 2955. 8496.                                                |

and dereadh but Bereies, I. Bull.

-51, Nr. 294, Z. Il. st. Mr. 2, 70

See Alexan 7 .4 .8 fan meh -35, Nr. 103, abcolinekt I rt. It malife Dt : do rebne dazvepm, adddam. HL

# -54 No.214, et it at britis in Lagerbring a Swea rikes be Berichtigungen und Nachträge. and called by the state of the steel of the steel of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

# 

- Vorr. S. XIII. Z.3. von oben "an einzeinen Ergebnissen." Selbst die Regesta chronologico-diplomatica regum atque imperatorum Romanorum von Dr. J. F. Bohmer (Frankf. 1831. 4.) können, wie ich jetzt sehe, aus dieser Sammlung einige Bereicherung ziehen.
- S. 3. Nr. 9. steht als Facsimile in Brotze's Syll. II. 264.
- 7. Nr. 21. An dem Original hangt das Siegel des Abts von Dünamunde und der Stadt Riga; Facsimile desselben bel Brotse, Syll. H. 265,
- 8. Nr. 25. Facsimile bel Brotze, Syll. II. 112.
- Nr. 26. Eben so bel Brotze, Syll. II. 266.
- 10. Nr. 32. Das Datum dieser Bulle ist: Anagai, II. Idus Jul. Pont. a. I. (14. Jul. 1227.) L.
- 14. Nr. 52. steht abgedrackt in F. G. v. Bunge's Beitragen zur Kunde der fiv-, ehst- und \* kurl. Rechtsquessen (Dorput 1831. 8.), S.53. Ann. 152., nach Brotze's Syll. I. 14., 1f. 226, - Nr. 53. steht auch in Hiara's Collect. pag. 313.
- -15. Nr.55. abgedrackt bei Ketzebue, L 389.
- Nr.57. Die hier erwähnte kurl. Urkunden-Sammlung befindet sich nicht im herzogl. kurl. . Archive, sendern im kurlind Provinzial-Museum in Mitau, so wie mehrere andere, nach
- 18. Nr. 71. abgedruckt bei Lugas David, II. 126-131., und (wie Baezko in s. Geschichte Preussens, I. 219. u. 261. anzeigt) in der Reichsfams, XXIII. 449.
- 20. Nr. 76. anch abgedruckt in Schröder's Wismarlichen Erstlingen, S. 71.
- 22. Nr. 82. Des Datum der transsumirten papstl. Bulle ist: Lugdani, III. Non. Oct. Pont. a.VI. ide . (5. Oct. 1248.) . rab alo si sulve?
- Nr. 83. abgedruckt in Baczko's Preuls. Gesch., I. 259., aber mit dem Datum: IV. Idns Jan. S. auch Volgt, Ili. 7. 8.
- -- Nr. 85. Z.1. statt: Broning lies: Gröningen.
- 23. Nr. 87. abgedruckt bei Lucas David, III. 27., und in den Actis Borussicis, II. 623, Vergl. 1 Volgt, III. 13, 14
- Nr. 88. Z. 4. st. Non. l. Nov. Vergl. Voigt, III. 14.
- Nr. 89. Facsimile in Brotze's Syll, Il. 269.
- -24. Nr. 91. steht abgedruckt bel Kotzebne, L 429. middle building
- -25. Nr. 95. Facsimile bel Brotze, Syll. II. 273.
- Anm. Z. 2. v. unt. nach: ertheilte, setze hinzu: s. Nr. 2015., Bd. H. S. 43.
- 26. Nr. 99. ist abgedruckt bei Baczko, I. 390.
- Nr.100. Z.C. nach der Jahrzahl setze hinzu: L. Von den beiden, an dieser Urkunde noch vorhandenen Siegeln zeigt das erste Maria mit dem Jesuskinde auf dem linken Arme, ein Seepter in der rechten Hand haltend, und die Umschrift: S. PRECEPTORIS ALLEMANNIE + Dss andere hat bloss einen Kopf in Strahlen (vielleicht eine Anspielung auf den Namen Jesusburg, den damals Goldingen führte), und von der Umschrift erkennt man nur noch: .IGILLV .... DE GOL ...
- 27. Nr. 102, steht auch in Hlärn's Collect. pag. 305., und abgedruckt bei Baczko, L 391.
- Anm. \*\*) Z. 4. v. nnt. setze hinzu: S. auch Volgt, Ill. 186.
- 20. Nr. 110. Arndt liefert diese Urkunde besser als Dreyer. Berichtigungen zum Dreyersehen Abdrucke s. bel Sart: Lapp., II. 68.
  - Nr.114. Facsimile bei Brotze, Syll. Il. 272.
- 33. Nr. 127. . " . . . " . " 11. 268. H. Band.

- S. S3. Nr. 181. abgedruckt in Raym. Duellii Hist. ord. equit. tout. (Vindob, 1727, Fol.), ff. 11., und darnach bei Baczko, I. 397.
- Anm. \*\*) Z.1. v. unt. setze hinzu: s. Nr. 352.
- 35. Nr. 138. abgedrackt in E. Hennig's Diss. de rebus Jazygum, additam. III.
- 36, Nr. 142, ebendas., additam, IV.
- 37. Nr. 147. abgedruckt in Liljegren's Diplomat. Succan., I. 287. nro. 446.
- 40. Nr. 168. Z. 7. se. 14ten 4. 15ten 7. 42. Nr. 167. abgedrackt in E. Hennigs Diss. de Yebus Jesygum, additum. V.
- 51. Nr. 204. Z. 19. st. sie, l. es (das Capitel). .
- -54. Nr. 214. steht abgedruckt in Lager bring's Swea rikes hist., II. 542. 629., und in Liljegren's Diptomat. Syecan, I. 300; pro. 501) - Bas in dieses Urkunde aufgenommene und bestätigte Privilegium Woldemar's ist datirt: Stockholmis, in mense Septembri 1271,
  - und steht abgedruckt bei Lagerbring a. a. O., IL 525. 542. 629., und bei Liljegren a. a. O., L. 459, nro. 556, Abserball (17). ..... 555
- Nr. 216. abgedruckt bei Lagerbring, IL 629., Lilliegren, J. 505. nro. 807. Wahrsscheinlich ist diels das von Arndt, II, 64 mit dem Ansfortigungsorte Aarhus (im Orig.
- (.2 .L. Arusiac, d. I. Arosiac, Westgras) angeführte Privilegium. -55. Nr. 218. steht in lat. Sprache (also aus dem Original) nach einer vielbnirten Abschrift in
- Brotze's Syll. II. 120. Vergl. über diese Urkunde noch Sarterius Gesch. des hanseat.
  Bundes, I. 434. (nach Dreyer), und Sarte Lappe, II. 119.
- Nr. 219. Z. 3. st. Stifsländereien I. Stiftsländereien. antarft im aliane in alle - Nr. 220. Unrichtig wird der Inhalt dieser Urkunde angeführt in Suhm Hist af Danm.,
- Ann. J Z 6 r. unt. r. fills J fills.

   Ann. J Z 6 r. unt. r. fills J fills.

   Ann. J Z 6 r. unt. r. fills J fills.

   Ann. J Z 6 r. unt. r. fills J fills.
- schen Abdrucks s. bei Sart. Lappe, IL 114. ... carbin al dens ador
- -57. Nr. 226. Berichtigungen zu Dreyer's Abdruck, nach einem im Lübeckschen Archiv befindlichen Transsumte, bei Sart. Lapp., II. 116. 1. .... of .... to vol 4: C. June of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the cont
- Nr. 227. wird angeführt von Arndt, II. 67, sund damach von Sart. Lapp., II. 730.
- Nr. 228, steht abgedruckt bei Dogiel, IV. 32. Nr. XXXIX., Acta Boruss., Hl. 274., Baczka, I. 400.; auch angeführt in Oelrich's von Dreyersehen übrigen Urkunden-Sammlung (Alt-Stettin 1795. Fol.) S. 12, . '00 ...
- 58, Nr. 231. Z. 4. statt; am Feste Johannis des Täufers, lies: In vigilia omnium Sanctorum (31, Oct.) - Noch mehrere, auf diese Verhandlungen bezügliche Urkunden findet man
- verzeichnet und zum Theil abgedruckt in Sartorius Gesch. des hanseat Bandes, I. 440., Sart. Lapp., II. 144 ff., Suhmis Hist. of Dann., X. 1028, vergl. S. 913., Liljegren's Diplomat. Svecan., I. 673. 677. S. on I fam. N.
- 59. Nr. 234. Berichtigungen zu Dreyer's Abdruck nach der pergamentnen Urschrift in der Lübecker Threse bei Sart Lapp., II. 151.
- Nr. 236. abgedruckt nach dem Rig. Original in Suhm's Histor. af Danm., XL 867., and nach einer andern pergamentnen Urschrift in der Lübecker Threse, mit daren hängendem Siegel der mercatorum thentonicorum, bei Sart. Lapp., II. 152.
- 61, Nr. 242, steht auch in Hiärn's Collect, pag. 262.; es werden aber nur die zwef ersten der in der Anmerk. beschriebenen Siegel als angehängt erwähnt, und von dem dritten heifst es: "et quia Capitulum nostrum adhue sigillo proprio non utitur, ad praesens sigilli nostri . . . . est contentum." Vergl. Brotze's Syll, l. 202.
- Nr. 245. Z. S. nach: Osterwoche, setze hinzu: (22-28. April). Diese Urkunde steht als Facsimile bei Brotze, Syll, II. 269. b.
- -62. Nr. 248. Berichtigungen zu Dreyer's Abdruck a. bei Sart. Lapp., II. 177.
- Nr. 250. Facsimile bei Brotze, Syll. IL 274.
- 63, Nr. 251. Auf den hier berührten Streit bezieht sich anch wohl die Urkunde, welche bei Sart. Lapp., II. 196-199. abgedruckt ist, und zu der auch die ausführliche Brzählung von diesen Streitigkeiten der Stadt Riga mit dem D.O. zn vergleichen ist, welche ein Zeitgenosse derselben, der Lübecksche Kanzler Albert von Bardewyk, aufgezeichnet hat, und die man findet in Grautoff's Lübeckschen Chroniken, I. 417-428.
- -65. Nr. 257. Z. 6. st. erst nach, I. nicht vor .- Voigt, IV. 319. 320., seizt diese Urkunde in's J. 1317.
- 69. Nr. 269. Z.11. nach: Anm., setze hinzu: s. auch Nr. 1739. S. 364.

| ,                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Seite 60 Net 220 Z. S. vr. 26. A 23 f. fr. al . J                                                |   |
| 71. Nr. 276. Z.S. st., 11. L. 10                                                                 |   |
| 72. Nr. 280. steht in Bratze's Syll. H. 203. nach einem Noterial-Transsumt, d. d. Rigae,         |   |
| MALTE .: 10. Sopthr. 1825. L. (vielleicht das alteste lastrumentam notariale, das mater den liv- |   |
| -ab amya ländischen Urkanden verkemmt).                                                          |   |
| -ct. H.73. Nr. 282: nach: Osterwoche, setze hinzu: (7-13. April), that time colaim               |   |
| 74. Nr. 287. wird angoführt in Lagerbring's Swan rikes hist., III. 165,                          |   |
| n → 175. No. 292. Z. 5. γε: 21. L. 23.                                                           |   |
| Nr. 293. Z. 4. nach: Himmelsfahrtewonde, secre hinnue (4-10. Mai). Hat                           |   |
| - Anm. *) Z. 5. v. unt. nach: Sammlung, setze hingu: meisten Theile igolie                       |   |
| 76. Nr. 204. Z. 6. nach: Michaelie, setze hinnu: (1. October)                                    |   |
| Nr. 295. Z. 5. nach: Pfingetabend, setza hinzai (11. Junius) 3 de mar) .                         |   |
| - 77. Nr. 208, Karamain nimmt mit Kotzebue die Aechthait der drei Briefe in Schutz               |   |
| and the Brief an die Scostadte staht auch in Breyer's Specimen, pagi CLXXXIII., wird             |   |
| aber p. CCCIV. als falech und untergescheben bereichnet. Bel Bart Lapp., IL 805,                 |   |
| bis 308. ist das Notariats instrument - mit Auslassung der Briefe, wegen deren auf               |   |
| alle and Abdruck bei Kotzebue verwiesen wird, - nach dem la Lübeck befindlichen                  |   |
| Eremplare abgedruckt und Berichtigungen zu den Abdrücken der Briefe bei Dreyer                   |   |
| und Kotzebue geliefert.                                                                          |   |
| - Nr. 300. Nach dem Rig. Original abgedruckt, in Suhm's Hist. of Denm., XII, 353.                |   |
| - 79. Anm. Z. 3. v. unt. Die vermifste Copie hat sich nuchber gefunden, und ist unter            |   |
| 201 20 Nr. 1739. S. 304; mitgetheilt.                                                            |   |
| - 81. Nr. 313. Z. 6. nach: Quadragesima, setze hinzn: (8. Fabruar).                              |   |
| - S2. Nr. 313. Z. 2. , : Invocavit, , . (9. Februar)                                             |   |
| 2.5 1                                                                                            |   |
| Nr. 314. Z. 4. " : . " " : (12. Febr.)                                                           |   |
| - 83. Nr. 317. steht auch deutsch in Ewers Ehstl. Ritter- und Landrechte. Derput 1821.           |   |
| 8, 8,68, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,                                               |   |
| - Nr. 312 Z. 9. st. 24 Febr. I, 21 Septbr.                                                       |   |
| - 84. Nr. 321. folgt auch unter Nr. 324.                                                         |   |
| S5. Nr. 324. Z. 3. nach: Judica, setze hinzu: (23. Mars).                                        |   |
|                                                                                                  |   |
| - 86. Nr. 326. Facsimile bei Brotze, IJ. 297.                                                    |   |
|                                                                                                  |   |
| - Drei Urkunden von demseiben Dato und in Bezug auf diesetben Verhandlungen                      |   |
| 20 3 44 stehen, catnommen aus einem pergamentnen Copiario des 14. Juhrhunderts im königl.        |   |
| Archiv zn Berlin, in Gerken's Cod. dipl. Brandenb., I. 153, 158, 168,                            |   |
| - Nr. 330. Z. 4. nach: Invocavit, setze hinzu: (12. Febr.)                                       |   |
| 80. Nr. 339. Z. 5. sc. am 2ten Tage nach Invocavit, L. feria secunda, d. i. Montag, nach         |   |
| Judica (10. Mära).                                                                               |   |
| - Nr. 840. Z. 5. nach: Aschtage, setze hinge: (5. März).                                         |   |
| - 90, Nr. 342, Z. 6, sti. 13. l. 7.                                                              |   |
| Nn.843. steht in latein Sprache nach dem pergamentnen Original in Brotze's Syll.                 | • |
| 25 (17.1 II. 184. 1)                                                                             |   |
| - 91. Nr. 346. nach: Judica, setze hinzu: (11. Mära).                                            |   |
| - Nr. 847. steht auch in Hillra's Collect. pag. 142.                                             |   |
| - Nr. 348. bei Hiërn I. c. p. 144., und abgedruckt aus einem Copelbuche auf Papier im            |   |
| königl. Archive zu Berlin in Gerken's Cod. dipl. Brandenb., IV. 553.                             |   |
| - 92. Nr. 352. Z. 4. nach: Himmelfahrtswoche, setze hinzu: (13. Mai).                            |   |
| - 93. Nr. 354. Das Privilegium des Oeselschen B. Heinrich von 1256 wird angeführt von            |   |
| Dreyer, Specimi p. CXLIII., vergl. p. CLXIX.; es wurde bestätigt von B. Hermann                  |   |
| von Oesel 1262 feria secunda ante fest Bartholomael, vergl. Sart. Lapp., Il. 74.                 |   |
| Ein ähnliches Privilegium von B. Conrad von Oeael, d. d. dominica qua cantater Ju-               |   |
| bilate 1274, befindet sich zu Lübeck, s. Sart. Lapp., fl. 719. Die letzte Jahrzahl               |   |
| scheint nicht richtig; vielleicht soll es 1294 seyn (s. oben S. 362.)                            |   |
| - Nr. 355. Das Privilegium des B. Friedrich von Dorpat von 1274 steht abgedruckt bei             |   |
| Dreyer, Specim. p. CLXVIII., und Verbesserungen dazu nach der im Lübeckschen                     |   |

Seite 93. Nr. 356. Die transsumirte Urkunde, d. d. in ciultate Rigensi, in crastino Johannis Babtiste 1275, steht abgedruckt in Dreyer's Specim. p. CLX., so wie auch p. CLIX. noch ein anderes gleichlautendes Privilegium desselben E.B. Johann, d.d. Lubeke, in do--7il ... minica que cantatur Lactare (24 Mart.) 1275. Endlich wird ebendaselbst pag. CXLII. vergi. p. CLXII. ein drittes, gleichlautendes Privilegium, d.d. Lubecae, proxima dominica ante festum decollationis St. Johannis Baptistae (28, Aug.) 1205 ven E.B. Johann (III., von Schwerin), angeführt. - Eine Bestätigung des erzbischöflichen Privilegiums vom Sonntage Lätare 1275 durch das Rig. Dom-Capitel, d.d. cod. a. in grastino Joh. Bapti, augeseigt bei Sart. Lapp., IL 107., scheint eben das erzbischöfliche Privilegium vom 25. Jun. su sayn, to professor is the . Nr. 357. Berichtigungen un dem Droyerschen Abdrucke der transsumirten Urkunde (vom O.M. Gottfried, 24 Julius 1299), nach der Urschrift im Lübeckschen Archive, ..... s. bei Sant Lapp., Il. 103, we such noch eines früheren, kleineren Freibriefes des 0,M., Gottfried für die Lübecker, d. d. VIII. Idne Jan. 1209 erwähnt wird, der in der Lübeckschen Threse liegt, and mit dem späteren gleich lautet. - 94. Nr. 360, u. 361. abgedruckt-hti Bacske, il. 142, 144, 146, and in Plus and 95. Nr. 367, steht deutsch abgedruckt in den N. nord. Misc., IX. 549-554., und findet 19 Anti eich auch in Hillen's Callect, deutsch p.140., vergl. p.548, lateht. p. 145. - 96. Nr. 369. auch bei Hiarn, Collect. pag. 152. n hotzen e gelet in Nr. 378. 376. 376. 377. und S. 98. Nr. 378. 379.; auch bei Hiärn, Collect. pag. 148. 150, 140, 154, 150, (19) : 35 Capab , sinis - 1 , 19 to , 1 1 2 , 352 , 37 - Nr. 382. Die transsumirte Urkunde auch in Hiäsn's Cellect. p. 150. - 99. Nr. 383. bei Hiāru J. c. p. 133. u. 145. - Nr. 385, sc. 1. Mai, I, 4. Mai. ac shall as to the A Po-100. Nr. 389. abgedruckt in Ewers Ehstl. Ritter- und Landrecht, Vorr. S. X. ff. - 101. Nr. 392. auch abgedruckt in Lagerbring's Swea rikes hist., III. 414. - 102, Nr. 396, Z. 4, st. 5, L 2, - Nr. 397. steht auch in Hiarn's Collect. pag. 152, - Nr. 399. Z. 7. st. hler nicht, L. nicht mit. - 103. Nr. 403. Z. 5. st. 1355 l. 1356. - 104. Anm. \*) Dem angeführten Aufsatze (von Schwartz) füge noch hinzu: C. E. Napiersky De diplomate, que Albertus, episcopus Livoniae, declaratur princeps imperil Romano Germanici, num authenticum sit et quo anno datum, disquisitie: Rigae et Dorpati. 1832. .8. - 105. Nr. 411. Z. 4. nach: Palmsonntage, setze hinzu: (6. April). - Die Urkunde steht abgedruckt nach der pergam. Urschrift in der Lübecker Threse bej Sart. Lapp., Il. 578: - 107. Nr. 417. nach einer alten Abschrift abgedruckt in den N. nord. Misc., VII. 245-254. - Nr. 419. Z. 3. st. Messen, L. Messe. - 108, Nr. 421. Der damalige Friedensschinfs, d. d. Stralessund, die St. Andreae 1309, beffndet sich, in einem pergamentnen Original mit anhängenden Siegeln, im Archiv der Щ, Stadt Stralaund, und abgedruckt in Suhm's Hist. af Danm., XIII. 85% Vergl. Sart. Lapp., II. 677. . - 100. Nr. 428. Z. 3. nach: Himmelfahrt, setze himu: (16. Aug.) - Diese Urkunde int feh. ierhaft abgedruckt in Schrassert's Hardervicum antiquam, I. 167. (Das Datum int hier: "Kershoro an unser leven frauwen abeall als se the hemel fohre"). S. Sartorius Gesch. des hanseat. Bondes, I. 476., II. 790. - 110. Nr. 429. Vergl. Lindenbiatt, S. 44. - Nr. 433. "den nachmaligen Bichof von Ocsel." Er ward als seleher zu Pfingsten 1385 in Königsberg investirt (s. Lindenblatt, 8.57.), wornach Arndt zu berichtigen ist, der ihn erst sum J. 1389 setzt. Vergl. Voigt, V. 88, 352. - 111. Nr. 436. nach: Leichnams, setze hinzu: (31. Mai). - Nr. 437. abgedruckt bei Baczke, Il. 234. - 112. Nr. 438. u. 439. abgedruckt bei Baczko, II. 235. 236. - Nr. 440. Z. 2. st. 25. l. 28. Diese Nr. steht abgedrackt bei Bacake, Il. 237., aber mit dem Datum: "am nehesten donrstage nach Jacobi Apostoli."

| Selt     | e 115. | Nr. 451. Z. 7. nach: Ostern, setze hinzu: (5. April), E. At. 9. Z. 792. AV. 384 11152 Nr. 460. Z. 4. st. 25. l. 27. Nr. 462. Z. 4. nach: Bischof, setze hinzu: (14. North) 12. Z. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | 117.   | Nr. 460, Z. 4. st. 25. l. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | 118,   | Nr. 462. Z. 4. nach: Bischof, setze hinzu: (14 Novhr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -        | -      | Nr. 464, Z. 5, st. 20, l. 19 Das hier ingeführte Herzogthum Gelechen hat wahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |        | scheinlich seinen Namen von der Stadt Glusk am Flusse Plier. S. die Anm. Tu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |        | Lindenblatt, S. 75. 76 Diese Urkunde findet men abgedruckt bei Bacake, H. 274.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _        | . —    | Nr. 465. Z. 3. nuchi Palmarum, setze binzu; (25c Mars). 6. N. 200.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _        | 110    | Nr. 468, Z. 4, st. 10, L. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _        |        | Nr. 471. Z. 11. st. 24. L. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $\equiv$ |        | - A a to A a to A a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |        | Nr. 479. Z. 6. st. 25. L. 28. L. strain arter Met 1 rienn A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _        | 124.   | Nr. 483. Dieser Tauschvertrag ist, mit der papstlichen Bestätigung (d. d. Romue,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |        | Cal. Apr. 1394, nicht 1395, vergl. Nr. 512.) zugammen, abgedruckt in der Sammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |        | einiger Denkwürdigkeiten von Memel, Heft L S. 42 - 61. Vergl. Linden biatt, S. 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _        | 123.   | Nr. 484. Vergl. Volgt, IV. 246. gegen Kotzebue, H. 100, 848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _        | _      | Nr. 485. Z. 3. sc. 8. l. 12 (wenn 1392 rightly let).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :        | -      | ATT. WOLL, 24. 0. 06. 20. 6. 200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أنند     | 124.   | Nr. 490. Z. 4. st. 3. Mai 1. 1. Mai. 2-125 33 Jane 2 . vi wall neb a many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        | 125.   | Nr. 493. Das ganze Transsumt, abgedrackt in Napiersky's Disquisitio de diplomate,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 1      | 100    | quò l'Albertue etc. p.5-49-1 no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠        | -      | Nr. 494. Z. 3. nach: Reinigung, setze hinzu! (29. Januar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1_       | -      | 7 Horn Z. 5, 54, 20, 1, 10, the merchanic reference of 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -        | 129.   | Nr. 506, Z. 4, st. 19, L. 16,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        |        | Nr. 508. Z. 1. st. IV. l. IX. Diese Urkunde steht auch in INExa's Collector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |        | and the death and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o |
|          | 121    | Nr. 512. Z. 6. sc. 1395. l. 1394 (weil P. Benifacius IX. am 2 Nov. 1309 rur Regie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _        | 101.   | 11. 012 S. O. JC. 1000. C. Land (well E. Bouldeins IV. am S. Dot. 1200 and Redie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |        | rung kam).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _        |        | Nr. 516. Z. 4. nach: Palmarum, setze hinzu: (26. Mars).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _        | 132,   | Nr. 516. Z. 2 t Osuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        | de Lindenblatt, S. 103, 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _        | _      | Nr. 517. Z. 5. st. 30, L. 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | -      | Nr. 518. Z. 6. nach: 1396., setze hinzu: 16, April.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        | 133.   | Nr. 520. Z. 4. " : Ostern, " . " : (26. April). :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _        | _      | Nr. 522. Vergl. Lindenbiatt, S. 108. 109., auch 116., wo you einem späfern Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |        | gleiche die Rede ist, der "exur langenbrueken am tage divisionie apostolerum 1398"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |        | geschah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _        | 136.   | Nr. 532. Z. 3. nach: 1390., setze hinzu: (24. Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        | _      | Nr. 533. Z. 4. st. 17. L. 14. (wenn 1300 richtig ist).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        | 137.   | Nr. 541. Z. 5. se, 15. l. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        |        | Nr. 548. Vergl. Lindenblatt, S. 153. 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        | _      | Nr. 549, Z. 4. nach: Epiphan., setze hinzu: (11. Januar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        |        | Nr. 550. Z. 7. , : Dreikönige, , . , : (13. Januar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |        | Nr. 552 Z. 2. " : Invocavit, " . " : (4. Marz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _        |        | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |
| _        | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _        |        | Nr. 554. Z. 4. u. 7. : Margaretha, n n .: (12. Julius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        | -      | Nr. 556, Vergl. Lindenblatt, S. 163.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _        |        | Nr. 557. Z. 4. nach: Martial, setze hinzu: (13. Novbr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _        | _      | Nr. 558. Ueber diese Appellation findet man genane Nachricht bei Lindenblatt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          |        | S. 161, 162.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -        | 141.   | Nr. 500. Z. 2. st. 291, l. 292.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -        | _      | - Z. 3. nach: Reminiscere, setze hinzu: (25. Febr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        | 142.   | Nr. 565. Z. 6. st. 29. l. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | _      | Nr. 566, Z. 7, st. 31. L. 23. (denn unter dem 6ten Tage vor Trinitatis ist wohl feria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |        | sexta, d. i. der Freitag vor Trinitatis, zu verstehen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _        | 143.   | Nr. 567. Z. 5. st. 15. l. 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        |        | Nr. 568, Z. 6, st. 29. Jun. l, 1. Jul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        |        | Nr. 576. Diese Urkunde wird nur erwähnt von Lindenblatt, S. 171.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _        |        | Nr. 577, Z. 4. st. 12. l. 18. März (wenn 1405 richtig ist).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _        | _      | Nr. 579. Z. 4. nach: Cantate, setze hinzu: (16. Mai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71       | . Band |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

```
Seite 146. Nr. 660. Z. 6. sr. 3. 2. 6. d.) received at a greated at a greated at a first of a large strength of the first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first of a first
160.
                                           161.
                                         162.
                                         165.
                                         166.
                                         167.
                                           168.
                                           169.
```

171. Nr. 708. Z. st. 25. k. 30.

Nr. 710. Z. 6. acht Locies, settle hillsuit (11. heebz.) 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. acht 14. 175. Nr. 725. Z. 5. 1 tr. 6. L. 7: 1 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 and 4 129. Ann. ) C - Thill of 176, Nr. 730, Z. 5. nach: 1416, sesze hinzu : 7. April a pent -1: 182. nach Nr. 764, settle whien 7. Jane 1 A. of 1 une p. 18.2. mach Nr. 768. series effects. J. 1972. mach Nr. 768. series effects. J. 1972. mach Nr. 768. series effects. Die Jahrrahl dieser Urkunde jet alcht 1416, sonolimit der 1414; das Datam also der 25. Sephrang ger

nach Nr. 761. streichte dans \* 100g.

180. Nr. 862. abgedrachte in der Samal rass. Gesch. Bd. X. (oder G. Kwerz und M. von
Engell and the Beltz, wir Kensluffa Rufel, und seiner Gesch. Bd.). S. 691—694.

202. Nr. 165. A. 24. nuch könner, acts hitzu: nicht. 231, Nr. 1028, abgedruckt in Bunge's Beitr. unr Kunde der livl. Rechtsquellen, S. 66. 67. 240. Nr 1630. Die angenommene Jahranh 1422 oder 1423 kann nicht richtig seyn, da B. Bernhardt von Dorpat seiton 1413 verstarb; mnfs also vielleicht 1412 seyn. Vergl. S. 350. dieses 2ten Bandes. - : 255. Nr. 1470, Z. 5. st. 1452, L. 1425. - 271. Nr. 1250. steht deutsch in Hlärn's Collect. pag. 359-361. mit secht Siegeln (des 771. Nr. 1290. steht genten in Harns contect, pag. 809—801. mix stents Origen (use
 80to Brakel, Hinrik Vitinkhof, des Silktosgts von Akchauben, Woldens Wranged,
 60to Brakel, Von der Pael, Johan Lode). Vergl. auch Brotae's Syll. J. 2299.
 722. Nr. 1236. Das angenomiene Jahr 1478. kann-sieht das richtige seyn, well B. Arnold von Reval school 1410 starb (a. S. 365. im Zena Anhange, und Nr. 927.); vielleicht mafs es 1418 seyn. 285. -nach Nr. 1322. Z. 7. st. 1223. l. 1323. 287. Nr. 1331. Z. 9, st. H.M. l. O.M. 299. Nr. 1392. abgedruckt nuch II lärn's Coll. p. 503 - 505., in d. N. nord. Misc., I. 403 - 408.
 301. Nr. 1408. mag wohl fu's Juht 1435 gehören. 202. 303. Nr. 1440. San gwont 1985 Jenner.

302. 303. Nr. 1440. Das Gift to tem Torree! (vicileicht das jetziguTaurup) lag im Sissegalischen, wo sich die unsprünglichen Erhöuter der Lagern befanden. Im J. 1438 verkaufte es der Ritter Hans v. Dalson für 1750 Mark Rig. neuen Pagiments an das Dom. Capitel im Rigs. will rolle en Syll. 1. 77.

314. Nr. 1470. steht abgedrückt in Volg 'u Gesch. Marienburg's, 8.553.

318. Nr. 1495. Von denselben vier Privilegien gab E.B. Sylvester dis Transumt, d. d. Runger. 12. Mgil 1462. und davon Herzen Maerum dis Transumt. neburg, 12. Mai 1462, und davon Heraog Magnua ein Transsumtim Transsumti, d. d. Pilten, 13. Oct. 1568. L., wovon die Originale im Rig. Stadtarchive, s. Brotze's Syll. 319. Nr. 1491. abgedruckt bei Buerko, III. 383. Nr. 1509. Z. 3. "abgeschuittene," d. 1. echismatische. So wird die rus genanti, wegen der Spaltang der griechtschen und römischen Kirche. Nr. 1557. Z. 4. st. Krauwel, l. Krauel.
Nr. 1557. Z. 4. st. 1550. d. 1662.
Nr. 1621. Z. 2. st. Krauwel I. Kreuel.
Nr. 1622. Z. 2. st. 1550. d. Kreuwel, l. Kreuel.
Nr. 1623. Z. 2. st. 1550. d. Kreuwel, l. Kreuel.
Nr. 1623. Z. 2. st. 1550. d. Kreuwel, l. Kreuel.
Nr. 1623. Z. 2. st. 1550. d. Kreuwel, l. Kreuel. 336. 343. Nr. 1623. Z. 2. st. . . . l. Kres Nr. 1631. Z. 5. st. D. l. L. Nr. 1632. Z. 6. st. Maz. l. Mag. 344 Nr. 1712. Einen Auszug aus diesem Briefe findet mas in den Rig. Stadtblättern 1816, S. 50-64.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. 68.
 68. n. Programm von 1833. 4to. 374. Nr. 1805. Diesen Gnadenbrief (des H.M. Conrad von Jungingen für die Ritter und NY-1000. Diesen Onaccentret (use 1.50. Contra von ausgingen int die Ritter und Knechte in den Landen Harrien und Wierland, wegen Vererbung ihrer Güter bis in's flünfte Glied, d. d. Dansig, sun Tago Marçarethä [13. Jah.] 1397. D.), findet man pistidentach in Ewera Khati. Ritter und Landrechte, S. 500, und au dem Abdrucke bei Gadebnach Varianten in den N. nord. Milse, Xi. 230.

## Zum zweiten Bande.

- 2. Nr. 1821. vergl. Anm.\*). Wenn man Nr. 1823—25. 1827. 1829. u. 1832. vergleicht, so muß man wohl den 12. August als den Tag der Ausstellung dieser Urkunde annehmen.
- 8. Nr. 1849. Z. 2. statt LADIGERVE wird wohl SAVIGERVE gelesen werden müssen, g. oben S. 360. Anm.
- 43. Nr. 2015. Ein Transsumtum Transsumti dieser Urkunde von Herzog Maguus vom Jahre 1568, ebenfalls im Rig. Stadtarchive.

- Selte 50. Nr. 2054. Z. 1. statt: Das Kaiseri. Kammergericht bestätigt ein, 11ez: Kaiser Priedrich III. bestätigt ein von Reicht-Kammergericht unterm 10. Junius nächst-vergangen confirmites Z. 2. nach: invocuti, setze hinta: (7. Márs).
   58. nach Nr. 2004. Z. 7. st. 2199. 1. 2009.
- 100
- gen confirmirtes X. 2. nach: Invocavit, setze hintzs: (2.März).
  nach Nr. 2088. Z. 1. st. 2119. I. 2009.
  Nr. 2125. steht such, mich einer vidimirten Copie des Notarius publ. Martin Vaghe,
  In Brotize's Syill. 18.7b. 16.9b. 19.0b. 70.b. 10.1b.
  Nr. 2125. steht such, mich einer vidimirten Copie des Notarius publ. Martin Vaghe,
  In Brotize's Syill. 18.7b. 16.9b. 19.0b. 10.b. 10.b. 10.b.
  Ann. ) Den 225. Aug. 1887 beetchnete, sla Tedestag diese H.M., wohl zuerst Bechem is a Chronologie ider H.M., S. 8b. Demedben Tag (Freing, nach Barthelomet) hat wash der Reisebesicht des hochmeisterlichen Sererlains Liberius Niter,
  welchen Faber aussugweise geliefert hat in 4. Freuß. Arzhiv, i. Samini. (Königekann.) Geschichtliches ther das Kloster Zeckillen (von Lepalve); Model-man ind.
  Variechhitliches ther das Kloster Zeckillen (von Lepalve); Model-man ind.
  Variech. Mitthellungen sus dam Archiva des Valgünsischen Altesthunsforschenden
  Vereins, herausgegeben von Fr. Albert I. Stel. Left. (Leipzig, 1884. 8). 85.—16.
  Nr. 2515. Vergi, 2519. Man hat eine Druckschrift von 2 Bogen in 4., unter den
  Flick! Histrictio et Ordination pro negotio searstssismarum indulgenitarum in fuseren et ordinatio Venerabilie et Egregij viri din Christian Böhower Decretoriot dotoris etc.
  Opelhañ Nancij et Comissarij aplici p. negocio ascratissimarum Indulgenitari in
  ausoc Partinan Lisonice etc. concessarum', deren innere Ueberschrift lastet: "Instructio et Ordinatio Venerabilie et Egregij viri din Christian Böhower Decretoriot dotoris etc.
  Opelhañ Nancij et Comissarij aplici p. negocio ascratissimarum Indulgenitari in
  ausoc Partinan Lisonice etc. concessarum', deren innere Ueberschrift lastet: "Instructio etchosische Seltenhom Lisonice ev orthodoxe fidet intelli četra Ruthenes Hereitoos et Scimaticos Tartaroru Infidelium auxilió fretos neuissine concessara. Diese litteriorsche Seltenhom Lisonice ex orthodoxe fidet intelli četra Ruthenes Hereitoos et Scimaticos Tartaroru Infidelium auxilió fretos neuissine concessara. Diese litteriorsche Selten per 36 1 ti sh ...
- سلم 238
- Ill. 41. Einen von Baumhauer ertheilter Ablafsbrief vom 6. Jan. 1308 findet man abgedruckt in Dr. M. Luth er sämmtlichen Schriften, hersaeger, tos J. G. Walch, XV. 271.

  Nr. 3308. Z. 1. st. Abschled der I. Abscheid, den. Z. 3. st. eines 5 setze ein, Nr. 32308. Z. 8. st. D. v. I. Dr. Die erste mit "5 bezeichnete Aam. ist wegnutreichen: ale findet durch die Beihälfe schiger, den Wissenschaften sich wissenschaften isch wissenschaften zu der Registere, nach meiner Aufeitung und unter meiner Aufsicht, mit lobenswerther Bereitwilligteit überpahmen und mit rühmlicher Aussauer vollendeten libre Wi-266
- des Registers, auch meiner Auserung von unter meiner rausent, mit sowneren der Bereitwilligkeit überpahmen und mit rihmlicher Ausdauer vollendeten line Widerlegung im folgenden fünften Anhange.
  Nr. 3348. Sowohl Arndt a. a. O., als auch die Merkwärdigkeiten der Stadt Memel von G. Reimers im Erfällen Frundesen, IV. 2250, und Baczko, IV. 91., geben das Jahr 1328 (nicht, win Volgt will, 1320) als das der gesten Abtretung Memels von Seiten des im U. Ordens am Preudeen, am. Nr. 3340, Z. 12. zt. Minnebrüder I. Predigermbinche (Dominicaner).
  Nr. 3350, Z. 7. zt. 201. I. 201. Dus Trauseunt des E.B. Friedrich findet sich, wieder in oluem Trauseunt von 1387, abgedreckt bei Doglei, V. 84—80.
  Nr. 3598. steht abgedrickt, mit dem Datum ides Octobris (15. Oct.) und der nnrichtig beigestein Jahrzahl 1423, bel Doglei, V. 11. Nr. 3498. Z. 1. zt. Christoph III.
  Nr. 3498. Z. 1. zt. Christoph III. (Christoph III. Nr. 3598. Z. 10. zt. 3646. U. 3645. und zt. 3698. J. 3692.
  Nr. 3510. Die Jahrzahl 1535 könnte doch wohl statt 1534 lire Richtigkeit haben, wenn man das Jahr von Weinnachten anfing, wie is der kutbolischen Kirche ge-
- - 294.
- wenn man das Jahr von Weilnachten anfing, wie in der ketholischen Kirche ge-wöhnlich war, wenigstens früher. Vergl. Halta as Jahrzeitbuch der Dentschen, S. 3.
  - 5.65 ii. Nr. 3511. Das Siegel des Vogts von Rositen ist gar nicht richtig beschrieben; eine bessere Anzelge findet man S. 354. Nr. 3512. Z. 1-z. Heinrich I. Hermsnn. Nr. 3534. Z. 2. zz. Abschied I. Abscheid.
- 314

- Nr. 5054. Z. 2 zr. Absented . Abschetd.
   Rach i Nr. 3551. Z. 7. zs. 3452 l. 3552.
   Nr. 3552. Z. 5. nacht : Kariemeck zetze ein ,
   Nr. 3592. Z. 2 zr. Fromhold vn Tiesenhausen, l. Fromhold von Tiese 331. Z. 6. v nnt. zt. 3524. l. 3624.

# Register.

Anen. Die Zuhlen, welche den Namen beigefügt sind, beziehen sich auf die den einzelr Auszügen vorgesetzten und durch beide Hande fortlaufenden Numern. Für den Gebranch ist dabei nur zu bemerken, dals der erste Band dieses Index 1815 Nrn. umfafst, der zweite mit Nr. 1816. beginnt, und mit Nr. 3714. schliefst.

Abel, König von Dänemark, 96, 1735, 3298, 3319, 3322, Ablassgeld zum Kriege gegen die Russen, 1556,

1558.

- zur Vereinigung der Griechen, 1575. Abrahamsohn, Jacob, livl. Untersafs, 591. Abrahamson, Jacob, Güteryerwalter in Schweden, 515.

den, 515.
Abo, Schlofs und Vogtei, 515.
Aborg, Schlofs und Vogtei in Sachagunne, 515.
Absolution vom Banne, 3307. 3364.

Adam, Comthur zu Wismar, 375. 386. 387. Adelmann v. Adelmannafeld, Joh., oberster Gebietiger in Deutsch - und Welschland, 2699. Anm. Aderkas, Claus, Rath in der Wick, 3574.

Adleweisen, Werner von, 24 Adre, Dorf in Kurland, 3308. 2463. Aegidius, Capian von Namsian, 44. Agnes, Königln von Dänemark, 234. Agnea v. Hessen, Herzogin von Braunschweig,

2003. Agrippa, Wenceslaus, königl. litth. Secretair,

Alstern, Gnt im Grobinschen, 3123. Albert von Apeldern, Bischof zu Rigs, 9.12. 19, 24, 93, 404, 493, 502, 1733, 3297, 3289. Albert Hecht, B. von Dorpat, 427, 429, 431.

Albert Sauerbier, E.B. von Preußen, dann von Riga, 74, 83, 84, 85, 89, 91, 97, 110, 112, 115, 125, 188, 210, 356, 503, 714.

Albert, König von Poien, 2306. - Herzog von Sachsen, 42.

— Ilerzog von Meklenburg, Graf v. Schwerin etc., 414., dann König von Schweden, 418. 428. 534. 584. 586, 589. 1757—1760, 1796. 1811.

- Herzog von Baiern, 1264. - Bischof von Krakau, 900.

Albrecht, Herzog von Sachsen, Markgraf zu

Meissen, 2379. Albrecht, Markgraf von Brandenburg, 2006. 2560.; H.M., 2564.2571.2574.2577.a.2580. 2585—2591.2593.2595—2599.2601.2602. 2605, 2608, 2609, 2610, 2612, 2614, 2615, b. 2624, 2626, 2633, 2635, 2636, 2640, 2645, 2651, 2024, 2020, 20064, 2070, 2072—2074, 2077, 2078, 2082, 2088, 2092—2095, 2098, 2790, 2702 2704. 2705. 2713, 2718. 2725, 2728. 2732, 2733, 2736, 2738, 2740, 2749, 2752 2754, 2764, 2787, 2816, 2822, 2824, 2853, 2858, 2864, 2874, 2875, 2922, 2926, 2927, 2932, 2938. 2943, 2944, 2953, 2958, 2960, 2961, 2963, 2970, 2972, 2973, 2976, 2978. II. Band.

2990, 2992—2994, 2996, 3006—3009, 3014, 3015 - 3017, 3019, 3020, 3022, 3024, 3025 3027, 3030, b. 3044, 3049, 3051, 3053, 3054, 3056. 3057, 3064, 3065, 3077, 3078, 3082, 3084, 3101, 3107-3110, 3113, 3115-3118, 3124 3136, 3147 -3130, 3133-3149, 3157 3158, 3166, 3187, 3188, 3190, 3191, 3193, 3194, 3198, 3212--3215, 3220, 3222, 3235, 3239, 3241, 3254, 3257-3261, 3272, 3501, 3578, 3580-3582, -3261. 3264. 3271. Albrecht Friedr., Herzog von Preußen, 3278.

Albrecht, s. Albert.

Alenpols, Gebiet in Ehstland, 2319. 3322. Alexander IV., Papit, 10. 74. 115. 118. 119. 120. 126. 127. 129. 130. 132. 134. 137. 140. 141. 145. 147. 152. 154. 156. 157. 160. 168. 168. 175. 280. 309. 335. 352. 447. 454. 467. 467. 500. 501. 503. 504. 505. 712. 715. 3305. 3307, 3309, 3310, 3317,

Alexander, s. Witold.

Allentaken, 3440. Alna, s. Baidnin, Bischof von Semgallen. Alten, Dorf in Ehstland, 3316.

Altenbockum, Dietrich von, Comthur von Goldingen, 3453. 3555. - Georg, poin Hanpimann zu Roulten und Ludzen, 3612.

Georg von, Ritter, 2838, - Phillpp von, 3267.

Altenburg, s. Dietrich, H.M. Aitmannshofen, Berthold von. Haus-Com

thur zu Königsberg, 2389.
Altona, Joh. von, Vogt von Soneburg, 623.
Ambrosins, kurl. Decan, 2463. 2496. 2411.
2410. 2458. 2470. 2475. 2476.

Andersson, Stigot, Ritter, d in Ehstland, 380, 3340, 3341. dän, Hauptman Andreas, Bischof von Dorpat, 2054.

Bischof von Wilna, 516.

E.B. von Krain, 2180. I. v. Velven, ilvi. O.M., 3298, 3304.

II. v. Stuckland, livi, O.M., 99, 190, 482.

König von Ungarn, 7.

König von Ungarn, 7.

König von Roseland, 246.

Herzog von Rufsland, 246.

Anger beck (in Kurlaud), Lachswehre daseibst,

3347. Anna, Gemahlin Witold's, 574. - Herzogin von Kurland, 3272 Anno von Sangerhausen, livl. O.M., 123. 176. 182 3304

Anrep, Joh., 3267.

177, 182, 184. päpstl. Correctoe (Belchtvater), 1606. Apeldern, a Albert, B. von Riga, und Her-mann, B. von Dorpat. Appenhus, Heinr. von, Comthur su Reval, Apullen, D.O. Ballet, 2200. Arenaburg, Schlofs, 3144. Arnold I. Stolterfoth, B. v. Reval, 1255. - II. von Anneberg, B. von Reval, 3151. - von Vietinghof, livi. O.M., 3350, - Propet zn Riga, 3372. Arnstein, von, 37. Artzibariasen, Andrefs, Schreiber in Rufsland, 3618. menas, vogt der Stallbrüder (d.l. der S zen-Häupter), 2629. Axelson, Erch, 2692. — Laurenz, schwed. Ritter, 2046. Olaf, zehwed. Hauptmann, 1951. b. — Ywar, 2046. — Ywen, 2216. Asmus, Vogt der Stallbrüder (d. i. der Schwar-Azel, Joh. von, Doctor und Clericus der apostol. Kammer, 1190. Bach, Claus von, Hans-Comthur von Baiga, Backhausen, Melcher, ein Schneider, Lehns-mann in Roop, 3645.
Balduin von Alas, päpstlicher Legat, Bischof von Semgallon, 45, 74.
Balen, Dietr. von der, gen. Fiecke, Vogt zu Rositen, 3510.

Wilhelm von der, gen. Fleck, Comthur zu Winden, 3497. Balk, s. Hermann I., Bel. O.M. - Hans, 1563. Baithasar, Herrog in Schiesien and zu Sa-gan, 1936, 1937, 1955, 1958, 1976, Bardyn, Georg, Domberr von Oesel, 2522. Baren, Heinrich, 1944. Abgeordneter des livl. O.M., 3574.

Barlin, Joh., Mannrichter im Wendenschen, 3548 Barnim, Herzog zu Stettin, 1752, 1763. Bartholomäna, B. von Alet, papeti. Legat, E.B. von Mailand, 906. Savigerwe, B. von Dorpat, 1849. 1850. 1943, 1985, Bartsch, Friedr., Viceprovinzial der Jesulten, 3700. Basel, Concilium su, 1326, 1376, 1400, 1402, 1420, 1434, 1462, 1464, 1583, 1584, 3396, 3472. Basenaw, a Heinrich II., B. von Kurland. Basener, Johann, 650. Basilius, s. Wassili Baumhauer, Christian, Secretair, 2464, 2515. 2519. 2614. 2519, 2614.

Bauerfeind (Banerfigent, Bulrvinck), Michael,
Decan zu Dorpat, 2423, 2499.

Beckeler (Böckeler). Hermann, Secretair Piettemberga, 2838, 2839, 2925.

Beffart, a. Karl, H.M. Behr, Dietrich, Stiftsvogt zu Arensburg, 3564. - Heinrich von, zn Oesel, 1591. Beler, Augustin, 2950. Beke, Gerhard von der, 1125. 1126.

- Heinrich, Decan von Reval, 950. 970.

Bell, s. Schall.

Benedden, Heinrich, 2032. Benedict XI., Papet, 263.

Anchelm, Bischof von Ermland, päpstl. Legat, Benedlet XII., Papst, 332, 338, 344, 501, 3336, 177, 182, 184. Berengar, Bischof und päpstlicher Beichtva-ter, 279. Berge, Georg von, 1964. Berge, Georg von, Anos.

Kaspar zum (von), Burggraf zu Riga, 3649, 3674, 3675, 3682.

Bergrößfügrda von, wherster Compau, preussischer Gedandter, 22811 2494.

Berkhof, Egbert, Rathsherr in Riga, 3377. Bernd von der Borch, list O.M., 2056, 2066, 2072, 2081, 2117, 2125, 2134, 2136, 2150, 2160, 2189, 2206, 2227, 3439—3441, 3450. 3451, 3492, 3486, 3558, Bernewald, Hildebrand, 2562. Bernhard I., Bischof von Dorpet, 251. - Il.; B. von Dorpat; 3320. Ill., B. von Borpat, 664, 1659.

Abt eines Benedictiner-Klosters, päpstlicher Legat, 297, 307, 311. - Herzog von Braunschweig und Lüneburgs Berson, Kirchspiel in Livland, 3463. Bertkow, s. Johann III., Bischof von Dorpat. Bischof, Konrad, Bürgermeister von Stralaund, 1011. Blankendom, Paul, Domherr zn Rige, 2517. Blankenfeld, s. Johann VII., E.B. von Riga, und Johann V., Bischof von Reval etc. Bloch, Gisckin, 3301. Bloch, Gisekin, Blomberg, s. Siegfried, E.B. von Riga. Blomenau, Laurentius, Dr. und Viceprocura-tor zu Rom, 1615. 1649. Blamenthalsche Verhandlungen, 2245. Boehelm, Johann, Domherr zu Riga, 883. Bockenvorde, gen. Schungell, s. Heinrich III., livl. O.M. Böckeler, a. Beckeler.
Böhmen, Land-Comthur in, 1771.
Döhmen, 1979. 1990. 2119. 2121. 2123.
Bösinger, Johann, Vogt au Weseuberg, 3461.
Boesson, Knut, Ritter, 515. Bognslaw, Herzog von Pommern, 2347, 3484 a. Bugslaw. Boleslav, Fürst von Litthauen, s. Switrigail. Bomberg, Herm. von, oberster Profofs, 2862, Bonar de Balice, Severin, königl. poln. Com-missar, 3665, 3666, 3670-3673. missar, a003. a000. a079—a078. Boulfacius VIII., Papat, 255. 259. 501. — IX., Papat, 467. 474. 476. 478. 488. 4 508—512. 521. 524. 530. 540. 555. 5 715, 1060, 1063, 1110, 1187, 2047, 3360, 3363—3365. Boningen, Matthias von, Vogt zn Rositen, 3401., Comthur zu Goldingen, 1446, 1452 1452 1872.

Bornles, Franz, 31.

Borch, a Bernd, lit.l. O.M.

Slmon von der, Domprost von Occel, 2065.
2076. 2077. 2088. 2099. 2095. 2098. 2100.
2102; a Simon, B. von Reval.

Simon von, Ritter, 2245—2347. Borre, Jost, Prior des Prediger-Ordens zu Utrecht, 1628. Borwin, Herr von Rostock, 133. Bosenaw, Heinr., Bevolimächtigter des Abts von Padis, 3523. Boy, Hermann, D.O.-Bruder, 3455. Jürgen, zu Jennes, schwed. Statthalter and Kriegsoberster in Livland, 3630, 3631. Boyanezicz, Paul N. von, Wilnascher Domherr, 1232. Boyarclus, Joh., Wilnsscher Bürger, 3208. Bozcowiez, Hauptmann von Polen, 268. Brabeck, Heinrich, 3446. Brachmann, Andreas, Canzellist, 3258.

Brakel, Otto von, Ritter, 721/1038, 1138, 1173, - Otto, Richter in Wierland, \$376. Brame, Joh. von, 2142. Brandenburg, Comthur su, 1651.
Brandt, Georg, 2567.
Brann, Ludwig, 2007.
Hans, Rig, Ksufmann, 2781—2783.

Braunsberg, Stadt, 1946.
Brede, Marquard, Ritter, 3332.
Bremen, D.O.-Comthur zn, 921, 944, 1197.
Comthurel, 2043.

Briefauszüge, 926, 1273, 1274, 1291, 1315, 1340, 1732, 1985, 2080, 2151, 2237, 2240, 2281, 2309, 2315, 2323, 2381, 2398, 2447, 2468, 2576.

2592, 3152, 3572, Briesmann, Johann, 2984. 3000. 3008. 3021.

Brilo, Johann, Öselseber Domherr, 314. Brinken, Arnold von, Rig. Capitels-Gesandter, 1159, 1187.

- Fromheld von, 2117.

romneta von, 2117.

Hans aum, Acttermant in Riga, 3656.
Broning, Theodorich von, a. Gröningen.
Brigen, Jacob von, Prior der Prediger-Mön
che in Riga, 3461.

Brüggen, Gerd von, Comthur zu Doblen, 2613.

Brüggen, Gerd von, Comthur zu Goldingen, 2326.

Philipp von der, 3110.3159. 3490. 3521.

3000.
Brüggeney, s. Hermann II., livl. O.M.
Brüggeneye, s. Wennemar II., livl. O.M.
Brüggeneye, Bischef von Kurland.
Brunnew, Diouysius, 2534, 2555.
Brune, livlind, O.M., 74,
Braeses, Friede su, 1360, 1305. Buddenbrock, Kord von, 2117. Buddenbruck, Caspar, 3628. Bugslaw, Herzog von Stettin, 446. Bugslaw, Herzog von Stettin, 446.
Bugslaw, Herzog von Stettin, 553. 616.
Bult, Ludeko von, D.O.-Bruder, 1193.
Bulla habites, a. Weienszeiner Hrief.
Bulle, Kietder, des Papates Gregor XI., 425.
Bullen, päpattliche, für die geistl. Ritter-Orden, 1737.

gen, 1497.
Bulles helm, s. Spiefs.
Bulgerin, Val., 3118. 3121.
Bulgrin, Joschim, 3651.
Bulke, Heinr, Domherr zu Dorpat, 956. 1101.
Bund, s. Preufeischer Bund. Burchard von Swanden, H.M., 238.

Burchard von Swanden, H.M., 238,
Burchard L. von Hornhusen, Hist. O.M., 104,
Ann. 124, 153, a. b. 155,
— II. von Dreylewen, Hist. O.M., 352,
— Bischof von Kurland, 258, 250, 3323, 3324,
— Bischof von Lübeck, 224,
— Prior des Klosters in Padis, 3455. Burgk, Fabian v. d., Gesandter des livland. Adela, 3267.

Adeta, 3201.
Burgksteller, Mauritins, 2000.
Burzs, Land in Ungarn, 7.
Butegeyde, König von Litthauen, 239.
Buttler, Dietrich von, 3120, 3129, 3131, 3133. 3134, 3136.

Buxhowden, Hans, 1944

nowern, Hans, 1944.

— Hedenreich von, 294.

— Mauricius von, 294.

— s. Johann IV., B. von Dorpat.

— s. Reinhold, B. von Oesel.

Calatrava-Orden, 297. Calixtus III., Papat, 1986. Camentz, Balthasar von, kaiserl. Betschafter,

Campegius, Laurentius, Cardinal, 3095.

Capianchis, Paulue de, papett Capian, 3487, Carmele Svorve, District von Oesel, 149, Casimir, König von Polen, 1923, 1999, 2000, 2018, 2122.

Caskiri, Markgraf von Brandenburg, Bruder des H.M. Albrecht, 2576. Caskennenne, Dorf in der Diöces von Leal, 3327, 3350.

5321, 5339.
Cawer, van, Familie, 2084.
Cherenden, Dorf in Kurland, 3308.
Chodklewitz, Joh., Königl, poin. Administrator in Livland, 3278, 3693, 3697, 3698, 3610.
3617, 3623, 3625—3627.

Christian, König von Dänemark, 1670. 1700. 1705

— I., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, 1844, 1996, 2011. 2040. 3417. 3419. 3422, 3424, 3435.

— Bischof zu Dorpat, 2729. — Kuband, Bischof zu Oesel, 1068, 1091. 1097, 1008, 1102, 1104, 1108, 1114, 1141, 1147.

1157, 1166, 1168, 1223, 1228-1230, 1258, 1275.1282.1283.1285, 1320, 1321, 1328, 3391, - Bischof von Litthanen, 160. 394. 453. 454.

- zu Kulm, 60. - von Samland, 261.

Bischof von Marieuwerder (Pomesan), 262. Christmann, Joh., Sallicitator des Bischofs zu Reval, 2649, 2704.

Ta neval, 2035, 2703. Christ-Memel, 751, 756. Christoph II., König von Dänemark, 317, 320. 386, 387, 3330, 3332, 3407.

 König von Dänemark und Schweden, 542.
 Ill., König von Dänemark, Norwegen und Schweden, 1507. 1520. 1525. 1543. 1545. 1500. 1561, 1616, 1691, 3409.

1501. 1616. 1691. 3409.
 Herzog zu Meklenburg, Coadjutor des E.B.,
 M.Gr. Wilhelm, 3249. 3254. 3268. 3565.
 Herzog von Braunschweig und Lüneburg,
 Administrator des Erzbisthums Bremen, 2077.

2696, 2753. Chroniken, 3103. 3104. 3154. 3275. 368

Chudaudach, Kaiser der Tartara, 1163. Chytraeus, David, 3652.3673.3695. Cistercienser, 3315.3317. Cistercienser, Kister in Falkena, Padis, Guthval, 3336.3337. Cistercienser-Orden, 881. Clemens IV., Papst, 16. 198-197. 201. 467.

505. 3311, 3313,

V., Papst, 296.
VI., Papst, 364. 383. 384.
VII., Papst, 3067. 3074.
Bischof zu Plock, 344.

— Bischof zu Plock, 344.
Clodt, Jost, Reval. Syndicus, Abgesandter des Bit-O.M., 3576.
Clouer, Albert, 2791.
Colestin III., Papst, 6.
— V., Papst, 249.
Columpas, Jacob de, Cardinal, 248.
— Joh. von, Farst von Salerai, 1469.
Commers-Tractat awischen Holland, Seeland, Frenienda, Frenien und Liviand, 1562.
Criteniand, Frenien und Liviand, 1562.
Criteniand, Frenien und Liviand, 2562.

1410

Conrad IV. von Vietinghof, livland. OM., 3370. 2402 - L. Bischof von Oesel, 3321.

Conradi, s. Gregorius, Abt von Padis. Cowenfaci, Joh., kaiserl. röm. Gesandter nach Rufsland, 3618, 3624.

Russand, 3013, 3024. Creui (Crewi), Joh., Ordens-Procurator, 1412.; a. Krauel, und Johann II., Bischof von Oosel. Criminal-Gesetze und Rechte, 1736. Croppin, Nicolaus, kurländ. Dechant, 1290.

Cuba, s. Dietrich, Bischof von Samland. Cubant, a. Christian, Bischof von Oesel. Culm, Stadt, 1904. 1946. 1947. 1949.

Cursen (Termin), 2050. Cyfse von Ruthenberg, livl. O.M., 1153, 1158. 1178, 1237, 1247, 1277, 1284, 1603, 3391. 2392

Czartorysky, Iwan, 1968.

## m.

Dachscherer, s. Ludwig, Abt zu Padis. Dalen, Johann von, 28. Ritter, 724.725.731.745. 747.764.767.771.777.782.785.790.810.824.

888, 899.

588, 599.

Verchigung zn., 3009, 3049.

Dam erow, a. Dietrich II., Bischof von Dorpst.

Dan ch werd, Nicolaus, Becretorum Dr., 2164.

Dan ghe, Flofa bei Memel, 3303.

Danzig, Stadt, 2214.

Dattel en, Arnold, Propet zn Frauenburg, Ordens-Gesandter zu Basel, 1162, 1165, 1182.

1183, 1193, 3152.

Dassberch, Hernaun, 929.
Dassberch, Hernaun, 929.
Dachen, Juck, Hernaun, 3130, 3134.
Deken, Jacob, 659.
Delwich, Wennemst von, Consthur zu Per-nau, 2165., Comther zu Fellin, 2200.
Denowe (Jetwesen), litthauischer Landatrich, 139, 453.

Depenbrock, Heinrich, Comthur zu Reval, 8349.

5349.
Depembrecke, Rudolph, 2054.
Detmar, Comther zu Goldingen, 200.
Dleban, Familie von, 2570.
Dletrich, E.B. vos Köln, and Herzog von
Westphalen, 1209, 1202.
Dletrich von Altenburg, H.M., 342, 343, 346.
340, 351, 673.

- von Caba, Bischof von Samland, 2060. 2062.

— I., Bischof von Dorpst, 3321. — II. Damerow, Bischof von Dorpst, 429. 516. 522. 541. 1160. 1211. 1796. 3369. - III. Resler, Bischof von Dorpat, 668, 764, 786, 787, 791, 824, 835, 860, 877, 1047, 1195.

1456, 3389, 3391, 3395.

1400. 0039. 0031, 0039. — IV. Hake, Bischof von Dorpat, 2237. 3458. — L von Gröningen, H.M.-Statthalter, 74.; livländ. O.M., 77. 85. 87. 91. 97. 503. 713. 714.

- II. Tork, livl. O.M., 697. 706.

Dirschan, Stadt, 1979. Distehof, Hermann, 1206.

Ditmar, Abt von Falkenan, 265.

Ditmar, Abt von Falkenan, 265.

Dujepr-Fluse, Schlacht am, 2643, 2647, 2651.

Dobbe, Joh., Secretair des livl. O.M., 2075.

Dobene, Schloss in Kurland, 3314.

Dobence, Scalois in Muriand, 6413.
Dobencek, Georg von, 2442.
— Job von, Propst zn Tachillen, 2432. 2433.
2442. 2447.; s. Job, Bischof von Pomesan.
Doblen, Scholofs, 647. 2036.
Dönhof, Gerhard von, 3110.

- Goswin, 3446.

- Johann von, 2616. 2618. Margaretha von, 2620. Dohna, Friedrich von, 1070

Peter von, Burggraf, 3120.

Dom. Capitel, deren Wahrecht, 1706.

Dom. Capitel, deren Wahrecht, 1706.

Domesnäs, Landspitze in Kurland, 3500.

Domdangen, Geblet in Kurland, 3320. 3324.

3303. 3403.

Dorelin, Balthasar, Secretair des D.M., 2769. 2772

Dornenburg, Dietrich von, gen. von der Laye, Comthur zu Fellin, 2047, 2105.

- Knrt von, gen. von der Lage, 2047. Dorothea, Tochter des M.Gr. Johann von Brandenburg (des Aichymisten), 1507.

Markgräfin, Herzogin von Preufsen, 3130. 3132

Dorpat, Bigthum oder Stift, 782, 935, 942, 1074, 1146, 1160, 1169, 1172, 1262, 1298, 1455, 1456, 1530, 1764, 1766, 1769, 1845, 1848, 1882, 1912. 2078. 2176. 2179.

Bürgermeister v. Rath, 1945. 2811. 2812. 2814. 3396. 3470. 3541.

Dom-Capitel, 1830, 1831, 1866, 1871, 1943, 2081, 2095,

2277.

Stadt und Stände, 3083. 3429.
 Stift und Adei des Stifts, 8518. 3553. 3572.

Dogen, Jacob, 2081. Drachenfels, Werner von, oberster Compan

praceunicis, wereer von, oberster Compan des H.M., 2341. 2342. Drahe, Michael von, Haus-Comthur zu Königs-berg, 2607. 2803. 2806, 2809, 2856, 2859, 2800, 2872. 2017. 2923.

Simon von, Groß-Comthur zu Königsberg, 2556. 2568. Dreylewen, Bernhard von, Provinzial von Reval. 372.

s. Barchard II., Ilvl. O.M.

Dreyger, s. Tarncotoris. Drosten, Heinrich, 3499. Dubliza, 458. 554.

Dubumuls (Eichenungern), Gat in Livland, 3628

Dünaburg, 3569.

— Comthurel, 518. 533.

Dünamünde, Kloster, 21. 23. 265. 2394, 3316.

3317. 3327. — Schlofs, 2238. 2267.

Dünau, Dietrich von der, s. Mengden,

Dünau, Dietrich von der, a. Mengden.
Dunpenhagen, a. Hleinfell, I, ivi. O.M.
Dunenburg, Vogt na. 1577.
Dunker, Hermann, Rathsherr zu Riga, 3433.
Durben, Schlofe in Kuriand, 1393.
Durben, Schnofe, M. Ruthsherr, 3514.
— Olgerd, pipatlicher Auditor, 3459.
Duumerr, a Heinrich III. III.
Duyker, Joh., zu Warts. Beisitzer des Mannrichters in Harrien, 3531.

Dwerg, Hermann, päpstlicher Protonotar und Auditor, 916. 1185. 1200. 1203. 1204.

Dziziin, Nicolaus von, Gesandter des Königs von Polen, 3058. E

Ebenhansen, Barthold von, 374. Ebenhansen, Barthold von, 374. Ebenhard I. von Seyne, H.M.-Statthalter in Livland, 100, 102, 103. il. von Monheim, fivländ. O.M., 325, 343.

3156, 3331, Bischof von Reval, 2076.

von Lübeck, 476, 493,
von Ermland, 312.
Fürst von Cleve und Graf zu der Mark, 1443. 1450.

— Abt von Padis, 3520. — Lehnsmann des kurländ Bischofs, 3306. — Vice-Gardian der Minoriten in Rigs, 345.

Eberwein, Graf zu Bentheim und Herr zu Steinfort, 1554. Eck, Nicolaus, königl. Burggraf zn Riga, 3644. 3674. 3691.

Edelkirchen, Gerd von, 2054 Egenolf v. Kalthof, Ludwig, 857, 892, Eglinger, Christoph, Delegirter des H.M., 1933.

Egloffstein, Hartung von, Comthur zu Nürnberg, 1926. Ehstiand, Bisthum, 1733.

- Herzogthum, 321, 346, 351, 360, 367, 369. 370, 383, 384, 1990, 2077, 2823, 2827, 2 2005. 2009. 2020. 2023. 3330. 3335. 3341. - Ritterschaft von, 3340.

- Stände, Privilegien derseiben, 8346

Einwald von Walteris, Paul, Dr. jur. und Ge-heimschreiber des livländ. O.M., 1876. 1877. 1888. 1959. 1961. 1964—1967.; s. Paul II.,

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Bischof von Kuriand.

Eisern, Heinrich von den, Comthur zu Talkhof, 1605. 1641.

Eibing, Comthur zn, 958, 1211, 1398, 1434, 1562, 1565.

Landtag zu, 1317.
 Stadt, 1946. 1947. 1949.

Elert, Hieronymus, 3066.

Elisabeth die Heilige, Landgräfin von Thü-

ringen, 51.
— die Ältere, Königin von Ungarn, 424. Elsafs, Land-Comthur zu, 1405. 1435. Els, s. Robin, livi. O.M.

Eltz, Georg von, Comthur zu Osterode, 2574. 2615.b. 2685. 2741. Embden, Thomas von, königl. poln. Schlofs-

hauptmann in Riga, 3694. Emmeren, Peter von, 3442. Emund von Werd, Bischof von Kurland, 207.

240-242. 258. 3320. Engedes, Jürge, 2163. Engedifs, Dietrich, Beisitzer des wierländ.

Richters Brakel, 3376.

· Henneke, Beisitzer des wierland. Richters etc., 3376. Engel, Fröhlich, Rathmann zu Dorpat, 1301. Engelbert I., Bischof von Dorpat, 269.

II. v. Dalen, Bischof von Dorpat, 308, 3329.

England, 1714. 1990.

- König von, 934. 1175. 1298. 1301 Ense, Gerdt von, gen. Schneidenwind, 2500. Eppingen, Wilh. von, Haus-Comthur in Königsberg, 569.

mauerg, 500. Erdmann, Abt von Padis, 3446. Ergemes, Bartholomäus, 1959. Erich, Plogpenning, König von Dänemark, 58. 86. 96.

V. (VII.), Glipping, König von Dänemark, 220. 223. 226. 3387.

VI. (VIII.), König von Dänemark, 248. 252.

1495, 3397, von Dinemark, 535, 568, 569, VII., König von Dinemark, 535, 568, 569, VII., König von Dinemark, 535, 568, 569, 169, 149, 179, 1495, 1578, 1595, 1597, 1670, 1700, Dinemark, 1778

der Pommer, König von Dänemark, 1776. 1777. 1796.

– Herzog von Schweden, 287. 293, – König von Norwegen, 231. – Herzog von Sachsen, Engern etc., 489.

- Herzog von Niedersachsen, 43. - Herzog, Comthur zu Memel, 2830. 2862.

— rerug, vomuner zu niemet, 2530, 2502.

Eriichhansen, s. Konrad VI., H.M.

— s. Ludwig, H.M.

Ermland, Bisthum, 74, 83, 1694.

— Dom-Capitel, 2371, 2399, 2417, 2507.

2532 Ermyfs, Lorenz, Beisitzer des Mannrichters in

Harrien, 3531.

II. Band.

Ernet, Herzog von Balern, 1264,

— Kurfürst von Sachsen, 2148,

— von Ratzeburg, in! O.M., 219, 391,

Esturmy, Wilhelm, engl. Gesandter, 601,

Esturmy, Papet, 1295, 1314, 1363, —1366,

1378, 1413, 1420, 1439, 1475, 1476, 1537,
1053, 1963, 1965.

Ewert Suneschyn, Abt zu Padis, 3531. Excommunications - Urtheile über den D.O., 3305

Exdorf, Kilian von, oberster Marschall, 1851.

Eymbort, Dietrich, 623. Eymern, Joh. von, Domherr zu Riga, 883.

Fahrensbach, a Parembeke.

Dietrich, Rath in der Wick, 3574.

Georg, poin. Feldherr, 3653, 3680, 3693. 3697.

— Johann von, 3111. — Wilhelm, Ritter, 1001. 1058, 1665, 1669, 1083, 1228—1230. alke, Reinhold, Landes-Verräther an die

Russen, 3570. Falkena, Cistercienser-Kloster in, 8336, 3337, Falkenberg, Erich, 2215.
— Johann, 687.

— Johann, 697.
Fegeack, a Vegeack.
Feide, Johann von, Freeurator des D.O. su
Rom, 651.
Felliv V, Tapst, 1544. 1769.
Fellin, Adel, 3590.
— Rath, 2031. 3510.
Statt, 604. 1265. 3450. 3492. 3502.

— Vereinigung su, 3000. 2137. Felerabend, Joseph, 3003. Felerabend, Joseph, 2003. Feodor, Deputirter der Stadt Riga, 3375. Ferber, Godort, 3499. Ferdinand L., röm. König, nachher Kais 3146. 3150. 3264. 3506. 3567. 3571.

nachher Kaiser. I., König von Sicilien, 2157.

Bischof von Lucca, 894, 907.

Feuchtwangen, a Konrad II., H.M.

Fluk, s. Vink Firmanus, Cardinal, 1644. Fleck, a. Balen.

Fleming, Mattern, Schiffer, 1534.

Forstenau, s. Fürstensu. Folkener, Wilhelm, 3671. Folssan, Gotthard, su Dansig, 1129. 1137. France, Claus, 2117.

Franciscaner-Orden, 2678. Franciscus Maris, Herzog von Urbine, 2744. - Cardinal, 405.

- päpstlicher Protonoter, 3368. - Mag., 927. 928.

Francko von Kerskorff, livländ. O.M., 1370. 1380. 1389. 1408.

Frank, livi. Edelmann, 3139.

— Nicolaus, 3062.

Frank c, Georg, Gesandter des livländ. Adels,

Franz, Bischof von Volterra, päpsti. Referen-dar und Hofrichter, 2238.

Kühschmelz, Bischof zu Ermland, 1267. 1426, 1463, 1657,

Frauenburg, Domstift, 2373. Fraden, Thiderieus von, Propst der Rig. Kir-che, 3352.

ette, 3.5%.
Freiberg, Reichstag zu, 2089.

-- Heinrich von, D.O.-Land-Comthur der Ballei an der Etsch, 2140.

-- (Freiburg), Eberhard, Pfleger zu Tilsit, 2813. 2815. 2844. 2851. 2852. 2897.

Freimersheim, s. Wilhelm H., O.M.

Freitag von Loringhoven, Joh., Comthur zu Reval, 2105, 2206, 2223, 2225, 3446.; a. Jo-haun III., livi. O.M.

Friedrich II., römisch - deutscher Kaiser, 18. 22. 40, 71.221, 292, 336, 337, 400, 442, 492. 560. 1007. 3290.

— III., Kaiser, 1488, 1658, 2145, 2150, 2152, 2159, 2214, 3451. - I., König von Dänemark und Norwegen.

- II., König von Danemark und Schweden, 3224, 3667.

- Herzog von Balern, 468.

- Herzog von Sachsen, H.M., 2375. 2376. 2377. 2379. 2380. 2381. 2383. 2386 - 2388. 2300, 2404, 2405, 2407, 2410, 2412, 2412, 2421, 2426, 2427, 2433, 2437, 2444, 2446, 2450, 2450, 2457, 2460, 2461, 2463, 2400, 2410, 2470, 2481, 2480, 2491, 2492, 2470, 2471, 2475, 2483, 2487, 2491, 2492, 2591, 2594, 2596, 2510, 2514, 2516, 2521, 2522, 2527, 2528, 2532, 2537, 2589, 2540, 2549, 2557, 2561, 2914, 2636, 2510, 2510, 2510, 2510, 2610, 2914, 2636, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510, 2510,

- E.B. von Köln, 3356. - E.B. von Köln, 3536.
- E.B. von Riga, 263. 266. 267. 274. 310. 315.
- Bischof von Dorpat, 255.
- von Revai, 3543. 3556.

- Markgraf von Brandenborg, 875, 994, 1490. 1491, 1690, 1926, 1928, 1992, 2636, 2966. 3667

- Prediger-Mönch zu Rige, 283. Friedrich Wilhelm, Herzog von Sachsen,

3688, 3689, Fromhold v. Fyfhusen, E.B. von Riga, 391. 400. 416, 417, 3352.

Fuchs, Herm., Bärgermeister zu Riga, 1501.
— hochmeisterlicher Gesandter, 1500.

— hochmeisterlicher Gesandter, 1500.
Funcke, Joh., 2084.
Fürstenau, Christoph, 1833. 2000.
Fürstenberg, Wilhelm, Combur zur Fellin,
Bereilmichtigter des livikad O.M. etc., 3521.
3552, 3560, s. Wilhelm III., livi. O.M.
Fyfhusen, s. Fromhold, E.B. von Rigs.

Gabients, Hans von der, Vogt zu Brandenburg, 2530. Gallardus, Bischof von Bethlehem, 11.78.

Galen, Dietrich von, Vogt zu Rositen, Bevoll-mächtigter des livl. O.M., 3507. - Hoinrich von, Vogt zu Kandau, 2888. 2889.

2925, 2943.; Comthur zu Goldingen, 2367. 3065, 3082, 3158, 3467.; Vogt zu Bauske, 3235, 3238, 3580.

Johann von, 3228. 3236. 3247. - Melchior von, Vogt zu Karkus, 2841. 2982.

2004

Ottmar von, Oberster, 3236, 3237.
Gans, Hermann, Grofs-Comthur, 643.
Gantako, Andress, Hauptmann an Rofsel, 2024.
Gattenhofer, Christoph, Sceretair des H.M.,
2701, 2826, 2832, 2859, 2874, 2024.

Johann, 2768.

Garstien, Land im Gebiete Karkesen, 3306.

Gedemin, König von Litthauen, 298, 300—303.

305—307, 1739.

Geler, Stephan, 880. Gellingshausen, s. Johann VIII., Bischof von Dorpat.

Georg, Herzog von Sachsen, 2432. 2447. 2450. 2516.

- Herzog von Braunschweig, 2965. - Herzog von Rufsland, 309, 316, 330, 334.

Lingwenawytz, Herzog von Rufsland, 1471. 1510, 1551, 1555. 1560.

Georg, Herzog von Smolensk, 602.

M.Gr. von Brandenburg, 3018, 3019, 3030. a. von Polentz, Bischof von Samland, 2767. 2877, 2880, 2886, 2888-2891, 2896, 2899, 2904, 2916, 2919, 2929. s. 2929. c.

von Welfsrufslaud, 936. - Bischof von Reval, s. Gregorius.

Gerasimus, russischer E.B., 1364. Gercike, 711. Gerdes, Paul, 2003. Gerd II. (Gerhard) von Jocke, livl. O.M., 3326. 3327. 3328. 3333. 3349. 3350.

Geret, Stephan, Dr., 2750... Gerhard, E.B. von Bremen, 74.

Graf von Holstein, 95. Propst der Minoriten in Riga, 3325.

Bischof von Hildeshelm, 3361. Bischof von Pomesan, 814. 910.

Bischof von Ratzeburg, 413.

Rig. Dompropst, 90. Gerwia, Gebiet in Ehstland, 3319. 3322. Geschichte des D.O. in Livisnd, in Reimen

beschrieben von Hans Taube, 3270. Gesike, Johann von, 650.

Gethelen, Augustinus von, Domdechant der Kirche Kurland, 3564.

Ghimpte, Hermann von, D.O.-Bruder, 1839.b. Giese, Martin, 3652, 3656, 3673. Gildeshelm (Gleifshelm, Gilzheim), Reimpertus, Gesandter des livl. Adels, 3235. 3267.

tus, Gesandter des livl. Adels, 3235. 3297.
Glisen, Gotthard vos, 21,1 rusburg, 3650.
Gimpte, Herm. vos, Comthur su Bremen, 1207.
Gische, Joh. oder Hans von, Großschaffer zu Königsberg, 922, 938. 966. 907. 983. 985.
Gland or p., Vincentin, Vorsteher des hell. Geist-Coavents in Riga, 3591.
Gland bitz, Conrad, D.O.-Bruder, Fischmeister au. Mitt. 325.

Glaubitz, Conta, D.C.-Busca, Assessandani Mitau, 3427. Gleichen, Adoff Graf von, Hauptmann des preuß. Bundes, 1929, 1941, 1960, 1969. — Hans Graf von, 1933, 1985.

Gleifsheim, s. Gildesheim Gniebkow, Tag zu, 1111. Gniebkow, Ta Görlich, 3468

Görlitz, Hans von, 490. Goes, Otto von, Comthur zu Goldingen, 2575. 2635. 2684, 2685. 2756, 2791.

Göfs, Johann, Landschreiber, 3564. Goldingen, Amt, 2521. 2623. —— Comthurei, 260, 2341.

Convent zu, 3353. 3406.

Schiofs (Jesusburg), 190. 243. 260. Stadt, 482, 3564. Goldzouwen, s. Gronow, Mathilde.

oswin von Herike, Hvl. O.M., 372, 382, 385, 388, 3343, 3345, 3347.

vom Convent der Fratrum minorum zu Riga, 3377. Comthur von Fellin, Gesandter des livl.

O.M., 3353.b. Gothland, Insel, 236.523.534.584.586.589.

594, 608, Gottfried von Hohenlohe, H.M., 262.

 von Memele, Scholar, 3328.
 v. Rogga, livl. O.M., 254, 271, 357. Gotthard, Bischof zu Hildesheim, 1753.

- Kettler, livi. O.M., Herzog von Kurland, 3181, 3230, 3238, 3241, 3245, 3250, 3266, 3277. 3281, 3282, 3575—3277, 3579—3585, 3593. 3598, 3605—3607, 3609, 3621, 3622, 3648.

Gottschalk H. Hagen, Bischof v. Reval, 2548. Gottschalk Schütz, Bischof von Kurland, 1156.

Grabow, Wigand, 878, 911. 913.

Grassow, Ludwig, 2954. Gratzau oder Gratze, Ludwig, Secretair Piettenberg's, 2635, 2654, 2655, 2673, 2676. 2679, 2789, 2795, 2807,

Grau, Ludoiph, Ossichier Domherr, Vicar des Bischofs, 1283.; s. Ludoiph, Bischof su Oesel. Graudenz, Statt, 1994. 1940. Graue (Graff), Ruprecht de, Comthur su Fel-lin, 2838. 2893. 2897. 2898.

In, 253. 2593. 2591. 2595. Grebecke, Hans, zu Durben, 1518. Grebow, Johann, 1289. Greeon, Magnus, Hauptmann zu Abo, 1643. Gregor IV., Papst, 30. 31. 32—34. 38. 43. 49. 51. 54. 157. 403. 505. 711. 2952, 3291. 3294

- X., Papst, 16. 206. 211. 336. 8317.

XI, Papst, 424. 425. 435.

XI., Papst, 424. 425. 435.

Gregor aus Hapsai, Caplan dea H.M., 3152. b.

Gregorius Conradi, Abt von Padis, 3556. 3575.

(Georgy v. Tiesenhausen, Bischof von Reval, 939. 2960.

Grenz-Berichtigungen n. Bestimmungen, 3370. 3399. 3427. 3453, 3491, 3511. 3521, 3543, 3544. 3545

Grimitzlaus, Hersog von Pommern, 1. Grobin, Amt. 2623.
— Gebiet in Kuriand und D.O.-Vogtei, 3235. 3245. 3259. 3578. 3590—3582. 3703. 3700.

· Schlofs, 2032.

Gröningen, s. Dietrich I., IIvl. O.M. Gronberg, O.M. in Deutschland und Admini-atrator des D.O. in Prenisen; s. Wolter. Gronow, Mathilde, verwitw. Goldzouwen, Dörptschen B. Dietrich III. (Resier) Bruder-Tochter, 3395.

Gros, Friedrich, Gesandter des Bischofs von Reval, 3240.

Groten, Simon, Pfarrer zu Luderade, 3469. Grothufs, Otto, Bevollmächtigter des liviand. O.M., 3267. 3535. 3709.

Grube, Stephan, Ober Procuretor des D.O.; s. Stephan, E.B. von Riga. Grünbach, Hartmuth von, L.M. in Preußen, tor des D.O.;

167 Grüner, Johann, 718.

Grues, s. Johann, Abt zu Padis.
Günther, E.B. vou Magdeborg, 1468.
— Graf von Schwarzburg, Archidiakonus zu

Wärzburg, 664, 668, 681, Güntherberg, Heinrich von, 2628,

Güter, s. Lehugüter. Guntersberg, Heinrich, Ritter, 643. Guspere, Bernhard, Dominicaner in Riga, 3317. Gustav Adolph, König von Schweden, 3285, 3286, 3710—3714.

— Wasa, König von Schweden, 3571, 3577. Gutacker, Hermann, Vogt von Jerwen, 372. Guthval. Cistercienser, kloster in Schweden, 3336, 3337,

Gutslef, Reinhold, 2006. 2907. Gutzleff, Kersten von, 2666.

Haber, Marquard n. Tiedemann, Beroilmäch-tigte des Königs von Dänemark, 3424. Habsal, Schlofa in der Wiek, 1676. 3097. 3152.

Habuudi, s. Johann Vi., E.B. von Riga. Hacke, Ludolph, Comthur von Bütau, Hacknii, Lehngut in Harrien, 2438, 2443. Hagen, s. Gottschaik III., Bischof von Reval. Hagensche Güter, 1838.

Hahn, Friedrich von, 3065.3082.

Nicolaus, din. Waffenträger, 378.

Valentin, 3548.

Hake, s. Dietrich IV., Bischof von Dorpat.

Halle, Joh. von, Haus-Comthur su Segewold. . Tiedemann von der, Rig. Rathsherr, 3367.

Halt, livl. O.M., 207, 239, 242, 243, 711 Haltenhof, Wilhelm, Dr. Med., 2447. Hambrock, Lubbertv., erwählter D.O.-Schaf-

fer in Wenden, 3548.

Hammel, Johann, 1201. 1202. Hans Albrecht, Herzog von Meklenburg, 3196.

Hans aus der Mark, 2792.

Hans aus uer marn, 2022.

Hans Bliedenmeister aus Preußen, 813, 828,

M.Gr. von Brandenburg, 1597.

v. Tieffen, H.M., s. unter T.

Hansa-Städte, 411, 421, 422, 426, 641, 698,

967, 976, 999, 1010, 1011, 1196, 1442, 1563, 1578, 1896, 2141, 2243, 2354, 2370, 2372, 2892, 2985, 3191, 3262, 3407,

Hanason, Burchard, schwed Hauptmann zu Salza (Salis), 2073. Happemat, Dorf in Ehstland, 676, Happal, s. Habsal.

Hapsal, a. Habsal. Hardenberg, Michael, 2311, 2312, 2814. Harrien, 389, 737, 739, 746, 849, 1632, 1455, 1456, 1638, 1775, 1805, 1833, 1898, 1898, 1830, 1989, 2076, 2077, 2081, 2101, 2111, 2176, 2179, 2258, 2277, 2334, 2244, 2274, 2514, 3392, 3321, 3440, Frathician, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007, 2007 - Freiheiten von, 2797.

- Ritterschaft in, 3515.

Hartung oder Hartwich, Bischof von Oesel, 275, 288, 3328,

Zio, 299, 6423,
Hartzveldt, Ludw. von, Vogt zu Kandau, 1821.
Hasenkampf, a. Hermann II. Brüggeney, O.M.
Hermann, Vogt zu Bauske, 2813, 2815.
2825. b. 2834, 2849, 2859.

Hasenpot, Stadt, Zoos. Hastfer, Clans, 2906, 3105. Hattenick, Heinrich, 1177. Johann, Paster un Talsen, 1177. Hasenpot, Stadt, 3564

Johann, Faster zu lauen, 1114.
Ratsfeld, Guntram von, Haus-Comthur zu
Preufsisch-Mark, 2018.
Hecht, s. Albert, Bischof von Dorpat.

Hedwig, Gemahlin Woldemar's III., Königs der Dänen, 351.

 Königin von Polen, 470.

Heideck, Friedrich zu, Botschafter des H.M. Albrecht, 2926, 2928. a. 2929. b. 2929. Wolfgang zu, Ober-Cumpan, 2004, 2917. 2933, 2937.

Heidenreich, s. Heinrich. Heilaberg, Stadt, 1946. Heiligenfeld, Heinr., Propet zu Rice. 2235.

2311. Heinrich II. von Hohenlohe, H.M., 71.

--- Ill. Dusemer v. Arffberg, H.M., 368, 369, 371, 373 -- 378, 381, 382, 389, 3344, 3345,

643. 644. 655. 660. 664. 666. 671. 672. 675. 678. 680. 681. 688. 705. 776.

VI. Reffle von Richtenberg, H.M., 2040. 2045. 2052, 2060. 2077. 2101... - II. von Dumpeshagen, livl. O.M., 74.

- III. Buckenvorde, gen. Schangel, fiviand, O.M., 1392, 1411, 1414, 1423, 3393,

O.M., 1892, 1411, 1414, 1423, 3493, — (Heldenreich) IV. Vinke von Overbergen, livländ, O.M., 1421, 1447, 1449, 1466, 1473, 1545, 1638, 1719, 1820, 1821, 3399, 3401. 3406, 3409,

--- V. vnn Galen, livländ. O.M., 3159. 3162, 3546-3551. 3554. 3555, 3557-3560, 3562,

3546—3551. 3554. 3555. 3557—3560. 3562. II. Wrangel, Bischiof von Dorpat. 3369. L., Bischof von Revai, 3322. 3349. III. Uxküll, Bischof von Revai, 927. 940. 1653. 3390. 3391.

|   |                                                                                                                                   | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Heinrich IV. Uxkull, Bischof v. Reval, 3413.                                                                                      | Hermann, Bischof von Kulm, 262.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | I. v. Lüzelburg, Bischof von Kurland, 67.<br>99, 109—109. 111. 123. 153. a. b. 155. 190.                                          | Bischof zu Kamin, 1.     Gardisn des Convents der Prediger-Mön-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 212, 353, 482, 3299—3303, 3306, 3308,                                                                                             | che in Riga, 3387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | - II. Basensu, Bischof von Kurland, 2447.                                                                                         | I. Balk, livi. O.M., 44. 53.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 2458, 2470, 2475, 2483, 2521, 2529,<br>—— L. Bischof von Oesel, 53, 82, 3296,                                                     | Vogt von Narwa, Gesandter des livl. O.M.,<br>3380. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | II., 99, 354, 482, 1735.                                                                                                          | Herse, a. Johann II. Wolthus von Herse, livl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                   | O.M.<br>Hertele, Pfarrkirche zu, 3317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | - Bischof von Brandenburg, 200.                                                                                                   | Hertzenrode, Cord von, Landmarschall von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | von Ermland, 447. 522.                                                                                                            | Livland, 2105. 2154. 2206.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | von Kuim, 181.<br>von Lübeck, 116.                                                                                                | Heyde, Herbort von, Rig. Rathsherr, 3378.<br>Heygenicht, Wagentreiber in Königsberg, 2613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | von Semiand, 124, 129, 182, 191.                                                                                                  | Hieronymus, papstlicher Legat, 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 205, 3152,                                                                                                                        | Hieronymus, papstlicher Legat, 2018.<br>Hilchen, David, Rig. Syndicus, 3680. 3681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Bischof ven Wladislaw, 10. 117.                                                                                                   | 3685. 3687. 3689.<br>Hildebrand, s. Michael, E.B. von Riga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | - Haus-Comthur zu Rigs, 3405.                                                                                                     | Hints, Asmus, 3118. 3121. 3125. 3126. 3136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | - Erzabt zu Cisterz, 281.                                                                                                         | Hirfsberg, Brune von, 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | — Cardinal von England, 1219. 1233. 1249.<br>H(einrich oder Hermann), Abt von Düna-                                               | Hoch seits-Ordnung des Rigischen Magistrats,<br>3465.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | mande, 3318.                                                                                                                      | Hörner, Thomas, Gesandter des livland. O.M.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Heinrich, Prior zu Padis, 3349.                                                                                                   | 3193. 3194. 3204. 3278.<br>Hövelmann, Bernd, livl. Landmarschall, 3370.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | — von Kokenhusen, Minorit, 283. — Graf zu Limburg und Herr zu Bröke, 1723.                                                        | Hohenhorst, Johann von, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Herzog von Meklenburg, 1489.                                                                                                      | Hohenlohe, s. Gottfried, H.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | VI., röm. König, 404. 493. 3292. IV., König von England, 601. 607. 1579.                                                          | Habanstein Indoese von Ordens Process                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | Herzog von Braunschweig, 2566.                                                                                                    | Hohenstein, Jodocus von, Ordens-Procura-<br>tor, Land-Comthur an der Etsch, Bischof von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | von Baiera, 341. 1062.                                                                                                            | Oesel, 1595. 1632. 1831. 1879. 1889. 1912.<br>1975. 1986. 1998. 2005. 2008. 2011. 2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | - von Schlesien, 44 Graf v. Schwarzburg, Herr zu Arndtstätte                                                                      | 2016, 2019, 2021, 2026, 2008, 2011, 2013,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | und Sonderhausen, 2216.                                                                                                           | Hohorst, livl. Adels-Familie, 2824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | - Graf von Schwarzburg, Bischof zu Mün-<br>ster, 2216.                                                                            | Holbeck, Herzogthum, 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | von Lüneburg, dan. Kansler, 375. 376. 378.                                                                                        | Holdschucker, Georg, Kanzler von Dorpat,<br>3546.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 3343.                                                                                                                             | Hollander, Vergleich des Ordens mit ihnen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | - Secretair des Bischofs von Baspat, 1359.<br>der Böhme, 2124.                                                                    | 1480, 1552, 1564, 1573, 1574, 1613, 1627,<br>1629                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | - Bnichsenschmied, 2633.                                                                                                          | Holland, Rath des Landes von, 1930.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | — Büchsenschütz, 1571. 1572                                                                                                       | Holstein, Dominik, Procurator in Rom, 2270.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Helffenstein, prenis. Grois-Comthur, 471.                                                                                         | Holst, Ordens-Sollicitator, 2271. 2273.<br>Holstener, Claus, 2500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • | Helmich, Bischof von Dorpat, 2078.                                                                                                | Holt, Heinrich, Comthur zu Elbing, 882.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Hemmere, Dorf in der Diöces von Reval, 3356.<br>Henne, Ritter und Hefnarr, 1226. 1242. 1251.                                      | Henerius III., Papst, 5-8. 10. 11. 13-17.<br>19. 29. 30. 157. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 1252.                                                                                                                             | Hopfenrade, Georg, Plettenberg's Diener,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | Henneberg, Fürst von, 2964, 2965, 2973.                                                                                           | 2742.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                   | Hornhusen, s. Burchard I., livl. O.M.<br>Houroderns, Matthias, Abgesandter des Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | Hennig (Heinrich) Dicke, Ordens-Schulmei-                                                                                         | zogs Kettler, 3598.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | ster, 2623.                                                                                                                       | Hoyer, Johann, Domherr zu Schwerin, 2235.<br>2244. 2249. 2273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Henning Scharfenberg, E.B. zu Riga, 971,<br>1247—1250, 1267, 1292, 1296, 1392, 1400,<br>1451, 1456, 1485, 1487, 1537, 1608, 1694, | Hoyte, Jürgen, Doblenscher Comthur, 3499.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1451, 1456, 1485, 1487, 1537, 1608, 1694,                                                                                         | Hübner, Lucas, Secretair, Gesandter des M.Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 3388. 3391. 3393. 3397. 3400. 3411.<br>—— Salomon, 3688. 3690. 3691.                                                              | Wilhelm, 3257. 3259.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Hentzen, Jacob, 3499.                                                                                                             | Hülscher, Gerhard, Bürgermeister zu Rigs,<br>2448.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Herike, s. Goswin, livi. O.M.                                                                                                     | Hüninghansen, Bertold, Rathsherr zu Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | Heringh, Gotthard von, poln. Hauptmann auf<br>Ruien, 3616.                                                                        | val, 1220.<br>Hünebach, s. Walirabe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | Hermann II. von Salza, H.M., 22. 30. 221.                                                                                         | Hungersnoth in Livised, 3616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 336, 492,                                                                                                                         | Hunnemann (Hermann), anders gen. Syxig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | O.M., 3100. 3110. 3118—3120. 3128. 3131.                                                                                          | 986.<br>Hufs, Johann, 786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | . 3132, 3133, 3136, 3139, 3149, 3312, 3313,                                                                                       | Hufsiten, 996, 1005, 1015, 1039, 1122, 1172, 1219, 1233, 1237, 1244, 1249, 1252, 1267,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 3515. 3520—3522. 3525. 3526. 3529. 3530. 3535. 3548.                                                                              | 1219, 1233, 1237, 1244, 1249, 1252, 1267, 1326, 1891,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | - I., Bischof von Kurland, 482.                                                                                                   | Hyliderpp, Johann, 2500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | — I., Bischof von Kurland, 482.<br>— II. Konnenberg, Bischof v. Kurland, 2939.                                                    | <b>J.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | . 3066. 3129. 3500.<br>—— I., Bischof von Ocsel, 96. 218. 391.                                                                    | Jacob II., Bischof von Oesel, 3329. 3332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | (v. Apeldern), Bischof von Leal, 3287, 3294.                                                                                      | - Patriarch von Jerusalem, papstlicher Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | III Walland Blackof von Downet 3547                                                                                               | est. 144 181.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Jacob, E.B. von Upsal, 2127.77 Johann IV. von Sinten, E.B. von Rigs, 455, 478, 479, 524, 645, 676, 701, 703, 783, 803 --- von Spoleto, 894. 907. --- von Samland, 395. 814 819 V. Wallenrod, E.B. von Riga, 513, 576, 577, 741, 887, 4755, 1772, 3152, 3361, 3363. - Ordens-Doctor, 1818. Meister, Leibarzt des H.M. Albrecht, 2724. 2291 2292 — VI. Habundi, E.B. von Riga, 890, 920. 959, 980, 1110, 1161, 3382, 3385. 2734 2730 a Abrahamsohn.

a Abrahamsohn.

Jacobo on, Folmer, Ritter, 509.

Jacok o, Jüdscher Zöllner zu Bresse, 2045.

Jagello (Whadialaw), Herzog von Litthasen,

424, 438–441, 446, 51, 452, 461, 471, 479,

495, 564, 566, 572, 611, 617, 618, 629, 624. - Ill. Bertkow, Bischof von Dorpat, 2056, 2072, 2081, 2085, 2090, 2100, 2189, 3443. IV. Buxhowden, Bischof von Dorpat, 2414. 2428. 3466, V. Duisburg, Bischof von Dorpat, 2615. b.
 VIII. Gellingshausen, Bischof von Dorpat, 3114. 3116. 3118. 3119. 3130. 3149. 3518. -632, 637, 642, 643, 651, 656, 666, 695, 735, 736, 765, 787, 791, 792, 842 - 844, 846, 3114. 3116. 3119. 3169. 3149. 3519.

I. Schütte, Biesbof vu Ocsel, 1099. 1100. 1102. 1103. 1104. 1112. 1119. 1129. 1132. 1132. 1132. 1132. 1133. 1154. 2175. 1253. 1297. 3290. — II. Krauel, Biesbof von Ocsel, 1458. 1490. 1508. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 1509. 785, 785, 859, 875, 877, 905, 908, 954, 948, 848, 852, 855, 855, 875, 877, 905, 908, 954, 909, 1018—1020, 1031, 1035, 1036, 1046, 1047, 1064, 1094, 1239, 1302, 1304, 1305, 1352, 1354, 1375, 1305, Jamaten, Dorf in Kurland, 3309. Jaroslaw, E.B. von Gnesen, 390. Japar Linde, E.B. us Riga, 2549, 2553, 2562, 2573, 2577, b. 2509, 2001, 2071, 2709, 2780, 2730, 2764, 2781, 2782, 2552, 2854, 2984, 2885, 2012, 3470, 3481, 3485, 3488, 3490, 1634-1639, 1643, 1645, 1649, 1650, 1652, 1653, 1658, 1664, 1675—1677, 1690, 1691, 1708, 1720, 1728, 1729, 1816, 1903, 3152, Vstelkanne, Bischof v. Oesel, 2012, 2013. 3491. 3425, 3426, --- III. Orgies, Bischof von Oesel, 2413.2481. 2482, 2522, 2545. Jeger, Wilhelm, 3398. Jeremias, Vogt von Tolkemit, 2033. 2452 2522 2543. — IV. Kicwel, Bischof von Oesel, 2921. 2939. — V. Mönnichhausen, Bischof von Oesel and Kurland, 3151. 3543. 3550. 3564. 3574. 3594. Jerusalem, Königreich, 22.

Marienhospital in, 5. 6. 11. 18. Jerwen, 3292. 3321.; s. auch Gerwis. Jesuiten, 3668. 3676. 3678, 3679. 3713. - I. Bischof von Reval, 3317. - III. Rekeling, Bischof von Reval, 10. 117. Jeansburg, k. Goldingen. Jetwinziter, 167. Jewe, Kirchspielskirche zu, 3415. Ihwingen, Gebiet im Windauschen Kirchspie-477. 527. 3362. IV. Ochmann, Bischof von Reval, 740, 834. 935 V. Blankenfeld, Caplan des H.M., Bischof von Reval, 2669, 2679, 2698, 2700, 2701, 2711, 2718, 2723, 2725, 2731, 2732, 2741. ie, 3383, a. Iliasko, Herzog zu Klein-Podolien, 1342. Immanuef III., griech, Kriser, 509. Indulgenzen, 3413. 2744 2746; Bischof von Derpat (VI.), 2761. 2768, 2774, 2783, 2784, 2790, 2794, 2820, Induscensen, 3413.
Ingeborg, Herrogia von Schweder, Gemehlin
Kriehr, 294
Innocens Ill., Pepet, 5. 6.

IV., Pepet, 16. 69—66. 60. 70. 72—75.
75—82 84 87. 92 39. 89. 112. 116. 117. 146.
443, 499. 500. 674. 712. 713. 1784. 3318.

VI., Papet, 401. 406. 409. 2117.

VIII., Papet, 2208. 2241. 2248. 2264. 2306. 2452. 2926. 2832, 2833, 2836, 2839, 2846-2848, 2851. 2861, 2867, 2872, 2883, 2913,-2916, 2918.; E.B. von Riga (VII.), 2924, 2926, 2937, 2939, 2953, 2964, 3490, 3492, - (?) Bischof von Kurland, 719. 3156 III., 343. 395. and IV. Tlergart, Bischof von Kurland, General-Procurator des Ordens, 1169, 1170, 1181. 3452 Je a chi m, M.Gr. von Brendehburg, 2605, 2636, 2713, 2742, 2870, 2871, 2876, 2877, 2879, 2890, 2892, 2896, 2905, 2907, 2910, 1185, 1192, 1194, 1198, 1200 -- 1204, 1223 1248, 1200, 1328, 1478, 1490, 1841, 1902, 1909, 1982, 3391 -- 3394, 3408, 20, distribution of the Job v. Dobeneck, Blachof. von Poinean, 2488. 2552, 2570, 2597, 2598, 2748, 2752. Jocke, a Gerdt II., IIvl. O.M. XXII., Pepet, 290, 291, 296, 297, 203-XXIII., Papet, 681, 3152, Cardinal, 423, E.B. von Soltanion, 599, Jode, Helwrich, Doct., Propet zu Wittenberg, 1615. a. Jedoone, Bischof von Oesel, s. Hohenstein. Jogel, Fluft, 3633. 1. historiate in Jogel, Fluft, 3633. 1. historiate in Johann I. v. Mengden, gen Osthof, Bvl. O.M., 1832. 1833. 1844. 1843. 1869. 1870. 1910. 1924. 1941. 1962. 1903. 2023. 2032. 2033. 2038. 2039. 2117. 3416—3418. 3425. 3428. Bischof von Kamin, 43. 54. Lubocziewsky, Bischof von Kolmy 3220. 3252, 3253. Bischof zu Lübeck, 353—857, 3315, 3396, von Pomenn, 10, 559, 643, 814, 940, 1267, 2195, 2201, 3152. 3429, 3435, 3440, 11 II. Wolthusen von Heersse, hvländ. O.M., 2043, 2058, 2117, 3437, - Blachof von Ratseburg, 3407, 3472. III. Freitag von Loringhoven, li 2226, 2228, 2237, 2246, 2253, 2324 livl. O.M. - von Strengnas, 2127. IV. von der Recke, livi. O.M., 3155. 3158. 8159. 8534. 8536. von Wilna, 2104. v. Elbing, D.O.-Procurator, Syndicus des I. von Länen, E.B. von Riga, 218. 217. livl. O.M. Reymar, 269. 218. 222. 391. Prior der Prediger-Mönche in Riga, 345. · II. von Fechten, E.B. von Riga, 233, 245. Ordens-Priester in Rigs, 282.

Bischof von Tusculum, päpstl. Legat, 235. ..., kurländ. Domherr, 2529. Cardinal-Priester, 74. 91. 93.

711, 3320,

II. Band.

Johann, Prier zu Padis, 3857. 3862.
Gruce, Abt su Padis, 3413.
Abt von Pöplin, 10, 117. Karl Beffart von Trier, H.M., 278. 306. Karebuddes, Bruder des Jagello, 456, Karsan, Laud, 341. Karschau, Joh., Mag., 3152. Karycleppe, Dorf in der Diöces von Reval, 3359. Cisterniemer-Abt, 831. Cisteralemer-Abt, 831.

Kénig von Dinemark, 2243, 2892.

von Böhmen, 330, 340.

M.G., von Brandenburg, 2006, 2182.

Herseg von Sachsen, 2514, 2636.

Herseg von Sachsen, 2514, 2636.

Sept. 250, 251, 1975, 1978, 1978. Kasimir III., König von Polen, 331. 339. 344. 358. 359. 390. 618. 673. 1710. 1718. 1724. Grofsfürst von Litthauen, König von Polen, 3412, 3431. Graf v. Holstein, 05: 2015. - Il., Jagiel's Sohn, Grofsfürst von Litthauen, 1479, 1483, 1492, 1516, 1526. Graf v. Holstein, 95: 2015.

Herzog von Massvien, 955: 22.

Albert, Kanig von Folen, 2450.

Friedrich, Karfurt von Brandenburg, 3507.

Georg, Karfurd von Brandenburg, 3507.

Hillstein, Minort, 233.

Mily Philosoph va. Peris, 625.

Johan es. Propert um Rigs., 19: 4314.

Abt des Kiesters Komm, 2464.

Prieters in Spanishien, 500.

John mitter - Orden, 21: 43: 64, 316, 1237. 200. Herzog von Lenczicz und Knjavien, 183. - M.Gr. von Brandenburg, 2702. — M.Gr. von Brandenburg, 2702.

Keppar Linde, E.B. von Riga, s. Jaspar.
— Schuwenfug, Bischof von Oesel, 928, 932, 948, 950, 962, 1094.

Bischof von Pomesau, 19.
— Episcopus Califonsia, physik, 07 stor., 2420, Kastel holm, Schloft und Verelten Aland, 615.

Kastil, Schloft und 244, 578, 500, 747, 748, Navan, Hilbande, 6154, 579, 500, 747, 748, Jordan, Abt in Pöplin, 305.

Jorg ans Stargard, 1624.

Jorge (Georg), Herzog zu Reufsen, Verwe-zu Grofs-Nowgorod, 1443. Kauen, litthauleche Stadt, 578, 580, 747, 748. 750. 757. Kauold, Johann, 1129, 1137. Kaypkull, Hof im Kirchspiel Mernema, 3446. Kehle, Odoard von, Mannrichter in Harrien, zu urois-towgorod, 1443. Joat (Jodecus) von der Recke, Bischof von Bor-pat, 3151. 3156. Jabella, Gemahiin Friedrich II., röm. Kaisere, 3316 Kele, Tyle von, königl. dän. Richter, 3339. Kelptz, Abgesandter des Ordena an die Sa-malten, 579. Isarnas Tacconi, papeti Capian, E.B. von Ri-ga, 259. 261. 264. Kenstutte, Herzog zu Tracken, 434. 436. Jaern, s. Eisern. Kerskorff, s. Francko, livl. O.M. — Wolter, Comthur zu Danzig, 1298, 1463. Kettler, Gotthard, D.O. Schaffer zu Wenden, 8548; s. Gotthard, livländ. O.M. und Herzog Jürgenshof, 2502, von Kurland. von Kurland.
Keyserling, Hermann; 3461.
Kiburg, Kourad Graft von, Comthur von El-bling, 520.

Kentall Graf von, Counthur zu Reddin, 1903.
Kleults, Jodouss v., Factor der Farger, 2703.
Klewel, s. Johann IV. Bischof von Ussel.
Kilegunde, Kirchspiel auf Ocsel. 149, 3323. kau, 2740. --- IV. Waselijewitech, 3170: \$207.8264, \$277. 3535, 3551, 3557. - Fürst von Smielensk, 256/ .- Langwinowitz, Swideigsil's Bruders-Sahn Kingsberg, Eberhard von, Trefsler zu Ma-rienburg, 1926. 1325. - Herzeg von Galechen, 464. Iwanegrod, Schlacht bei, 2469. rienburg, 1970. Kingshorger, Ulrich von, Hauptmann zu Gil-geaburg, 1969. Kinsigat oder Kynssegallowitz, Johann, Ober-Haptmann von Samaiten, 1890. 2210. Kagendorph, Gebiet in Kurland, 8384. Kutandabrüder, 898. 3484. 3152 Kalb, Dietrich, 2836, Kinwitz, Heinrich, Rathmann in Riga, 3528, Kalb, Dietrich, 2836,
Kalinch, Krau von, 247,
Kalisch, Frau von, 247,
Kalisch, Frau von, 247,
Kalisch, Stalisch, Sta Kirchberg, Hartmenn Burggest von, 2559, Kirchhoim, Gut bei Riga, 3606. Kirchhoimscher Vertrag, 1994, 1906. Kirkentey, Heinrich von, 670.

Kirskorte, Heinrich von, 670.

Kirskort, Bartold, 1403.

Kitaita, Heinrich Freiherr von, 2904.

Kitaita, Heinrich Freiherr von, 2904. 2074 Kentollt, Hauptmann von Samaiten, 1800.... Kunnt, Hersog von Halland und Samsoc, 320. Kläkefan, 373. Kiec, Dietr. v., oberster Gebietiger in Deutsch-und Welschland, 2699. Kielderbulle des Papstes Gregor XI., s. Bulle. 386, 387. Karigal (Kasimir), Prinz von Polen, 470. Karkus, Comthurel, 1486. Klingenbeck, Georg von, Gesandter des H.M., M.Gr. Albrecht, 2793, 2821, 2636, 2882, 2803, 2808, 2933, 2934, 2937, 2944, 2950, Knlprode, a Winrich, H.M. und Blachof von Kari IV., deutscher Kaiser, 400, 402, 404, 407, 442, 448. V., röm, Kaiser, 2955. 2956. 3040. 3160. 3546, 3561. Vesel: Knobelsdorf, Sebastian von, 3127. Knutepora, Herrog von Halland, 366. Knutaon, Karl, Heuptmann, 1599. 1599. Kochansky; Wilholm, Lönigh, poln. Secretair, VIII., König von Schweden, 1634, 1649. 1653, 1658, 1676, 1690, 1705, 1708, 1838, 1844. 1864. --- Herzog von Südermannland, 3698, 3699. --- Kronprinz von Böhmen, 340.

Digital to Google

Knek, Benedictus, 8581. aues, Benedictus, 5051.

König, Dietrich, Gesandter Plettenberg's, 2788.

Johann, Vogt zn Narwa, 1394, 3152.

Könige, kurische, 3326. 3331. 3404. 3416.

3418. 3437. 3467. 3473. 3474. 3716.

Königsberg, Schiefs, 2203.
—— Schiefskirche, 2251.
—— Stadt, 2026, 2147.

— Stadi, 2009. 2147.

Kokenhusen, Schiofs, 2107.

Kokenhusen, Schiofs, 2107. 2568.

Folicits, Itans von 1946. 1963.

Kolk, Alouter-Girl in Beatinad, 951.

Kongenthal (Congots'), Gatin Livland, 2005.

Koningel, Sander 25508.

Koningk, Sander, 3650. Konitz, Schlacht bei, 1925.

Konrad H. von Feuchtwangen, H.M., 247. ill., Zöllner von Retenstein, H.Mr., 441. 445. 450-452. 456. 461. 464. IV. von Wallenred, H.M., 469. 490. 481.

483, 491, 496,

V. von Jungingen, H.M., 471, 513, 526, 534, 546, 552, 558, 561, 564, 565, 571, 574, 575, 579, 588 - 590, 594, 910, 1285, 1751, 1754, 1755, 1783, 1791, 1797, 1806

VI. von Erlichsbausen; Obert Marschall, 1471. 1474; H.M., 1574. 1586; 1594. 1632. 1639. 1649. 1661. 1665, 1683. 1696. 1698. 1723. 1726. 1730. 1820.

723, 1726, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1730, 1

ll, — II, — II, — II, — E.B. von Köln, 150. — F.B. Köng, 337. 462. — Hersog von Masovien und Kujavien, 22.55. — Brader des Witold, 456. — Gruel, General-Frequentor des Or-- D.O.-Brader, 200.

Konstantin, russ. König, 499. 564. 712. 778. Koren, Johannes da, Prior der Prediger-Mön-

Konstantin, russ. Aonig, 393, 594, 712. 75.
Koren, Johannes da, Prior der Frediger-Mönche in Riga, 3449.
— Sander, 3549.
— Sander, 3549.
Kostnita, Concilium zn. 607. 706, 716, 717.
721, 741, 779, 786, 853, 3152.

721. 741. 778. 798. SSS. 3152.
Kotkowitz, a. Chockiewitz,
Kottitten, Dorf in Litthauen, 2238.
Kotvich, Hans, Amtmann zu Serben, 3145.
Kovenery, Andreas, 2117.
Kowalaky, 3622.
Kra, Diettich, D.O.-Bruder, 710.
Kracht, Werner, 2163. 2107.
Krakau, Verhandlungen zu, 3220.
Krakau, Verhandlungen zu, 3220.
Krakau, Verned, a. Johann H., Bischof von Ocsel. von Ocael.

Krause (Kruse), Elert von, Rath bei Iwan I Wassiljewitsch, 2873, 2274, 3276, 3277.

Krauwel, Anton, Domberr zu Frauenburg, 1629.

Krebs, Engelbert, Vogt au Wenden, 721.

Kretyn, Gebiet in Kurland, 3302.

Kreuder, Nicolaus, Capian des H.M., 2222. 2223, 2300, 2305, 2307—2309, 2310, a. 2310, b.

2222, 2300, 2305, 2307—2300, 2310. a. 2310. b. Kreveth, Engibrecht, Vogt an Wenden, 8890. Krådener, Georg von, 2620. Krådener, Georg von, 2620. Kråder, Georg, say Resembech, 3145. — Jurgen, Vogt an Treiden, 25060. Krase, Andreas, 2776. — Eylert, Gesandter des Bischofs zu Reval, — Eylert, Gesandter des Bischofs zu Reval,

Kuband, s. Christian, Bischof von Oesel. Kubarsky, Johann, Bischof von Pomerelien, königl. poln. Commissar, 3708.

Kuckers, Dorf in Ehauland, 2376. Küchmeister v. Sternberg, s. Michael, H.M. Kucse, Hermann, Rig. Schiffer, 1289. Kufeld, John, Rig. Bürger, 709. Kuim, Bisthum, 60. 74. 83, 120. 3153, 3252.

— Congress au, 2002.

Knmst, Priester-Bruder, 1525.
Kunheim, Georg voa, Abgeordneter des Herzogs Albrecht, 2929.

Kunlach, Andreas; D.O.-Pfarrer su Danzig. 1665

Kure, Claus, der Tolke, 3301. Kuren, heldnische, 35. 203. 718. — in Serunden, 3301. — in Dondangen, 3324.

Kurlemeck, Landgut in Livland, 3552. Kurland, 36, 40, 71, 111, 145, 300, 3297. rland, 3309, 3310,

Bisthum oder Stift, 67. 93. 90. 206. 343; 936, 937, 1174, 1186, 1192, 1895, 1900, 1901, 1908, 1916, 1911, 1914, 1941, 1987, 1988, 2167,

1906, 1916, 1911, 1914, 1941, 1957, 1958, 2167, 2179, 2402, 2404, 2477—2409, 2412, 2416, 2419, 2432, 2447, 2513, 3156.

— Dom - Capitel, 240, 241, 254, 258, 1223, 1278, 1914, 1992, 1963, 2403, 2405, 2406, 2406, 2409, 2411, 2476, 3334, 3347, 3393,

Weinbau in, s. unter W. Kurzenieczki, Kaspar, königl. poln. Gesend-

ter, 3244. 3248. Knaka, Flüschen im Selawegenschen, 3626. Knska, Flütschen im Selswegensenen, sozu. Kwaschnin, Wassill Andrewitz, rass. Statthal-ter auf Pürkel, 3623. Kyngton, Johann, engl. Gesandter, 601.

Kynsigal und Kynfsegallowits, s. Kinsigal.

Lage, s. Doraenburg.
Lambert, Bischof von Semgallen, 45.

Prior der Predigar-Mönche in Rigs, 217.
Abt von Yalkenn, 3496.

Lander von Spanheim, Comthur zu Marien-burg in Livland, 643, 654.; a Siegfried, O.M. v. Spanheim, Winrich, 1158.

Landtaga - Propositionen, 3034. Landtaga - Propositionen, 3034. Langen, Heinrich von, Vogt zu Grobin, 2024. Langewenne (Linghbom), Witold's Vetter, 532, 626.

angwinowitz, a Iwan. anace, Ludwig von, Comthur zu Mewe, 1332. 1337. 1338. 1344. Lappe, Dirik, Haus-Comthur su Reval, 8414.

von der Rur, Ewert, Vogt zu Karkus, 2105. Leal, Amt, 2206. - Gebiet, 960. - Schiofs, 3425. 3426.

menkunft zu, 3079. 3080.

Lechtes, Eliasbeth von, Aebtissin, 952.

Johann von, Ritter, 1649.

Leckau, Antonius, 3931.

Ledenrade, Parochie in Ehstland, 3320. Ledetz, s. Serwencka. Legenitz, Nicolaus, 3152. Lehngüter, Rückfall derselben an den Or-

den, 1915. — Vererbung derselben, 2906, 2912, 2955.

Leipzig, Universität zu, 3698. 3690. Lembeke, Hans, aus der großen Gilde zu Riga, 3538.

Lemge (Lemke), Kaufmann zu Narwa, 815. 826. Lemsal, Stadt, 3463.

Lemaal, Stadt, 3493.

Versammiung su, 3006. 3525. 3553.

Lengefeldt, Lorens, 2005.

Lenick, Matthias, Hauptmann zu Nenhausen,
Kriegsoberster zu Dünamünde, 3655.; königl.

pola. Commissar, 3693.

Lennep, Dietrich von, 2251. Léanewaden, Gat in Liviand, 3296, 3624. 3625, 3626. Lubocziewsky, s. Johann, Bischof von Kulm 2317, 2506, 2507, 2532, Lentersheim, Ulrich von, Land-Comthur zu uder, Herzog von Brannschweig, H.M., 330. 331. Leo X., Papst 2652, 2653, 2739, 2756. Luderade, Kirchspiel in Ehstland, 3409. Ludoif Gran, Bischof zu Oesel, 1503, 1527, 1528, 1535, 1548, 1559, 1619, 1622, 1643, 1649. Leo X. Papet 2052. 2053. 2750. 2756.

— Herag von Rafsland. 290.

Lupa Kersten. 3414.

Lettland, 40. 71, 502.

Levita, a Martin, Birchef von Karlend.

Ley, von der, a Neuhof.

Libau, Stadt, 570.

Libarias, Abt von Dänamunde, 205.

Lichtenhayn. Courad von, Vogt zu Morun
gen. 2053—2050. 1650, 1677, 1691, 1708, 1720, 1721, 1728, 1729, 1816, 1944, 1948, 3152, 3409, udolph, Prior der Rig. Kirche, 345 Ludwig von Effichhausen, H.M., 1819. 1821. 1832. 1840. 1850.1851. 1861. 1869. 1873. 1868. 1909. 1915. 1934. 1938. 1946. 1948. 1949. 1974. 1986 2018 3440 gen, 2203—2203. Lichten stein, Lucas von, D.O. Bruder, 1467. Liebes alt, Nicolans, Priester und Bruder des D.O. in Wenden, 1186. Liewen, Joh. von, 3163. Bernd von, 3163. Bischof von Reval, 3354 Cardinal von Arciet, 1401.

Bischof von Silves in Portugal, päpatili-cher Legat, 1829, 1835, 1836, 1842. — IV., röm. Kalser, 327. 328. 341. 342. 346. 348. 370. 490. 673. 3335. Limburg, Friedrich von, D.O. Bruder, 943. Lindo, Bastian von der, 2547. a. Jaspar, E.B. von Riga. M.Gr. von Brandenburg, 329. 346-348. 350, 358, 369, 374, 377, Pfaisgraf am Rhein u. Herzog von Baiern, Linghbom, s. Langewenne. Lingwenavytz, s. Georg, Herzog von Rufs-land. Dachschorer, Abt von Pedis, 3531, 3556. L'abpeki, Resil, 2229, 2265, 3476. Studt. 5322, 1880, 2239, 2277, 2379, 3200. Lippeyke, Gebiet in Kurland, 3437. Litthauen, 341, 1913, 2945, 2115, 2236, 2312. 2556, 3511, 3521, 3604. 3220, 3250, 3345, Vergleich zu, 2067. 2068. 2061. 2063. 2064. - Bisthum, 112, - Gränzregulirung, 2314. - Stände, 3644. Lüneburg, a Heinrich von Lüneburg. Lune, Joh. ven, Schwager des Rig. E.B. Jo-hann I., 222. Verhandlungen mit, 1508, 1509, 1511, 1514, 1517, 1521, 1547, 1553, 1780. Lustver, Christoph, Landes-Verräther an die Russen, 3570. Litthauer, 3163. Liven, Kirchholmsche, 888. Livland, 3478. 2489, 3511, 3521, 3571, 3578. Lutterberg, s. Otto, livl. O.M. Luthart, 2301. Luther, Dr. Martin, 2894, 2695, 2608. Luther is the Prediger in Thorn, 3223, 3231; Lutke, Billichrand, Rig. Becan, 3147. Lutke, Landschaff, 1991e. Adel oder Ritterschuft von 3207, 3651. 3653. königl. polit. Landgericht für, 3655.

Landtage, 3791.

Stände, 3504, 3569, 3506, 3596, 3692, 3604.
3651, 3661. Lykefs, Heinr., Gesandter ans Ehstland, 3389. Lynden, Gerde, Stiftsvogt zu Kokenhusen, 3468. Lochin (Lochem), Friedrich von, Ritter, 368. 379. Macra, Benedict von, rom. kaiserl. Gesandter 600, 665. Lode, Elsebe, 3415.

Frommhold, 3415.

Georg von, 1663. Maczewski, Johann, 8199. Magdebnrg, Erastift, 2516, 2520.

Magnus, Herzog von Holstein, Brader König
Friedrich's II. von Dänemark und Schweden,
Bischof von Oesel etc., 3224, 3243, 3278,
3585, 3594, 3600, 3611, 3612, 3614, 3618, 3622. Heinrich, Gesandter aus Ehstland, 3338.

Hermann von, 3384.

Johann und Otto von, 3101.

Joh. von, Riter, 3368. - Lena von, 3384. - Lena von, 3334.
- Odert von, 3384.
- v Pöddes, Hans, 3414.
- Hennecke, 3414.
- von Toal, Otto, 3432.
- Schloß in der Wiek, 3097. 3667. Bischof von Aros (Westeris), 399. 409. 418. Ladelas, König von Schweden, 214. 216,
 231, 1485, 3387, Smet, König von Schweden, 392. 3338.
 Mallingrade (Mellingrode), Cracht, 2054.
 Gerhard (Gerd), Comthur zu Reval, 1959.
 3422., Comthur zu Goldingen und Hvl. Landmarschall, 2026. 2040. 2043. 2044. 2058. 2064. Loden, Hans, 3376.
Lodenbeck, Flus, 2006.
Lodewiel, Johannes, Pfarrer zu St. Jacob in nug., 4872.
Loe, Cort von, Haus-Comthur zu Riga, 2454.
Lien, Joh., Dr. und Öselscher Propst, 2519.
2522, 2524, 2527, 2529.
Loefs, Bischof von Oesel, 2200.
Liehe, Walter von, D.O. Bruder, 1646, 1723.
Lohm üller, Joh., Rig. Stadt-Secretair, 2594.
2595, 2697.5 — e. 2590, 2681, 2683, 3007.
Januar, Garadas, Parkins, Mich. Riga, 3372. 2105, 2141, 2142, 2144, 2159, 2166, 2169, 2239, Mandir, Hoyer von, Ritter, 675. Mangold von Sternberg, O.M. in Livland und Preußen, 228. 229. Mansfeld, Ernet Graf von, 2559. Manteuffel, Christian von, 3198. s. Zöge. Mannel, s. Immannel. Longus, Conradus, Prediger-Monch zu Riga, Marcus, Cardinal, Bischof von Präneste, 2152. Margaretha, Tochter Woldemar's III., Königin Loos, Wolfgang, 2963. 2966. 3096. von Dänemark, 198, 199, 219, 351, 450, 463, 549, 569, 569, 581, 584, 599, 593, 1759, 1760, Loringhoven, a Freitag und Johann III., livl. OM 1777, 1811, 8312,

Marienburg in Preulien, 540, 583, 636, 1956. 1 1979. 1984.

1979. 1984.
 Marquard, Domherr von Oesel, 1729.1816.
 Markehall, Georg, Dieser des D.M., 2007.
 Marsligt, Johnson, 719.
 Marsligt, Johnson, 719.
 Marsligt, 1981.
 3813.3822.
 V. Paper, 539. 682. 900. 911. 982. 940. 954.
 390. 971. 990. 1900. 1975. 1030. 1900. 1903.
 1110. 1115. 11157. 1218. 1290. 1273. 1283. 1634.

2117, 3392, 3398, Martin Levits, Bischof von Kurland, 2114.

Massaw, von, a Parembeke.

Matthäi, M. Laurentius, Domherr su Reval,

2236, 2779.

Matthie, Stephan, Pfarrer ro Elbing and Dom-herr ru Frauenburg, 1991. 2078. Matthias, Bischof v. Medniki, 805.; Bischof

Matthias, Bischof v. Medaki, 590.; Bischof von Wilns, 576, 1306.

König von Ungarn, 2122. dam.

Abt von Pöplin, 116. merannis
Manrician Wangel, Bischof zu Reval, 3236.

3240 3247 Mauritius, Graf su Oldenburg, 1843.

Maximilian, erwählter König von Polen, Ers-- I., röm. Kaiser., 2321, 2308, 2309, 2518, 2531, 2533, 2535, 2566, 2578, 2579, 2595, 2610.

2636, 2670, 2702, 2740, 3492, II., röm. deutscher Kaiser, 3619.

Maydel, Georg, 3116.3139.

Hans, 3376 111... 31

— Hans, 3376. Doublewiss Rigs, Gesandter den K.B., 3168, 3210, 3211, 2608, 3610.
Mecke, Halmirch, 1867. — Medeheim, Chaus, 3427, 4223, 3444.
Medeheim, Chaus, 3427, 4223, 3444.
Medem, Joh., Gesandter des llvl. Adels, 3207.
— Nicolans Forn, 2008.

Meinhard von Querfurt, L.M. in Preufsen,

Meisterwahk in Livland, 1127; 1128, 1353. 1422, 1425,

Meick, Hans (cin Bauer), Landes-Verräther und Spion, 3574. Mellen, Wilhelm von, 2590. Meilingrade, s. Mailingrade. Memel, 100. 101. 104. 105. 153. a. b. 155. 212.

Memel, 100. 101. 104. 105. 15. 241. 242. 254. 614. 867. 1155.

Geblet, 2087.

— Genet, 2002.

Kirche zum heil. Johanu, 258.

Schlofs, 1936, 1993, 2023, 2037, 3348.

— Stadt, 1936, 1937, 1957, 3152.

Zusammenkunft zu, 2766—2768, 2714 bis

Memelburg, 3300, 3302. Memelburg, 3300, 2302. Memelburg, Johnn, Caplan des H.M., 1116. 1282, 1285, 1850.

Mendog (Myndowe), König von Litthauen, 114. 121, 122, 146, 158, 160, 253, 394, 453, 454, 497. 498, 1743,

Mengden, Joh. Osthof von, Comthur su Reval, 1821.; s. Johann I., livl. O.M.

— Dietrich von, gen. von der Dünan, Haus-

Comthur in Dünamunde, 3427. 3434. Menziger, Unter-Compan des H.M., 2059. Mestwin, Hersog von Pommern, 228, 229, 237. Metzkenküile, Dorf in der Diöces von Leal,

Mewe, Schlofs, 1984, 1994, 2020, 2021, 2023 - oder Wenzeke, Provinz in Pommern, 228. 229.

II. Band.

3327, 3350

3457 - 3459.

Sculteti, Bischof von Kurland, 2438, 2434

Sculteti, Bischof von Kurland, 2348, 7245.

2415. 2441. 2513., a auch Schuletti...

Bischof an Samiand, 1267. http://discholet...

Abt von Prdin, 3464. 3471.

Herrog (Fest) von Glinski, 2565.

Herrog von Litthauen, 1968.

Sohn des Signmund, Herrog von Litthauen, 1968.

1510. 1558. 1768. 1710. 1724. 3152.

Michalow, Nicolaus von, Castellan u. Haupt-mann su Krakau, 1355. mann su Aratan, 1303. Milo, Heitge von, 1596. Miltitz, Heinrich von, 2560, 2563. Minoriten, 166. 174. 185, 187, 193, 196, 292. 253, 298, 302, 364, 2423.

Miodasky, Caspar, königl. poln. Commissar,

Möke, Geblet in Ehstland, 3294. 3319, 3322.

Möke, Geblet in Ebetland, 3234, 3314, 3324, 3314, 3324, 3314, 3324, 3314, 3324, 3314, 3324, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314, 3314

curator der Stadt Rigs, 2150.

Molteke, Kord, Happtman von Halland, 422.

Mohhelm, a. Eberhard II., fivl. O.M.

Monster, Johnan von, 1902.

Morgea, Orwald, Kaufmann, 1065. 1066.

Morgea, terr, Anton, 2005.

Mornewech, Helmrich, Comthur von Segewaldt, 822. 258.

Mornewech, Moltenich, Comthur von Segewaldt, 822. 258.

Mornewech, Moltenich, Comthur von Segewaldt, 822. 258.

moskau, 3505-hill die der Moskowsker, Friede mit Ihnen, 3157.
Mosta; Stadt in Spajies, 2162.
Mühlen, Wilchem von, 2032.
Mühler, Laurentins, 3687. 3088. 3000. 3001.
Mammer, Reyner, Vogt in derwen, 3332.
Münchhausen, Balthasar, Dr. und Ober Pro-

curator, 2447.

Joh. von, nig Bommerr, 5000. Mightfort, Hans Graf von, 1941. Minswesen, 1121. 3139. 3312. 8391. 3439. 3462. 3490. 3481. 3495. 3494. 3513. 3529. 3530. 3533. 3549. 3562. 3563. 3576. 3595. 3617. 

Myndowe, s. Mendog.

Nacker, Liberius, Ordens-Canzler, 2300. Nachafft, Wolfgang, Münzmeister in Livland, 3495. Nagel, Theodorich, Rig. Propet, 1912 3410. Nakel, Schlacht bei, 1307, 1309, 1310.

Namslan, Johann, 3152. b. Ochs, Karbisherr su Marienburg, 1914. Narbotowitz, Joh., poin. Gesandter, 2087. Och tern, Lorenz, Ivi. Canzier, 3659, 3963, 3864, Oderborn, M. Paui, Rig. Oberpastor, 3683, 3679, Odojew, Fürstenthum in Rafaland, 1163, Oesel, Bisthum, 53, 932, 1997, 1114, 1132, 1151, 1231, 1279, 1284, 1287, 1288, 1329, 1456, 1456, 1503, 1533, 1549, 1621, 1622, 1635, 1638, Narbutowitz, John, poin, quandter, 2007. Narbutowitz, Bobergast, litthauscher Ge-undter, 2389. Narwa, Congrefa ze, 930. Kirche, 8390. — Stadt und Schlofs, 351, 816, 817, 825, 826, 1224, 1833, 2062—2064, 2091, 2303, 2334, 2352, 2353, 3173, 3177, 3351, 3383, 3577, 1638, 1690, 1744, 1996, 1998, 2011, 2176, 3224 3242, 3408, 350 Nawa, Kirchspiel (in Finnland), 515. Neldenburg, Congress zu, 458, 459. Nesselrode, Werner von, Vogt su Karkus, — Dom-Capitel, 941, 1061, 1100, 1102, 1149, 1230, 1275, 1293, 1456, 1744, 2131, 3086, 3052, 3053, 3055, 3067, 2003, 3007, 3100, 3121, 3144,3355 Nettelhorst, Heinrich, Dr., 1876.

Heinrich, Pfarrer zu Rigz, 3430.

3549. — Insel, 36, 40, 48, 50, 93, 96, 3449, 3456, — Stifts-Ritterschaft, 2921, 2931, 2974, 3086, 3052, 3053, 3055, 3093, 3097, 3099, 3144, 3516, 3052. 2053. 3055. 3063. 3097. 3099. 3144. 8516.
Oes einer, 33e04-edischen Sisen, 1025.
Ofen, Vergleich-Unterhading zu, 2013.
Olav, Bischof von Reval, 261.
— König von Discenark, 426.
— Pecudo-Sohn Margaretha's von Discenark, - Sander, 3267, Neuenhaus, Johann von, 2272. Neuenhaus, Johann von, 2272. Neuermählen, 3527. 3528. Neuhausen (Custrum novum), Schlofs in Kur-land, 483. 512. 3334. Schlofs in Livland, 3177. 3179. Neuhof, gen. von der Ley, Christoph, Comthur zu Goldingen, 3235. 3238. 3549. 3555. 3560. 548. bes.
Oldenbockum, a Altenbockum,
Ole, Theodorich von, Lie., 1744.
Olpe, Johann von, Secretair des livi. O.M., 3446.
Orlens-Acmter, Besetzung derselben, 1819.
Habit, 2233. su Goldingen, 3235, 3235, 3038, 3038, 3000.

Nen mark, die, 732.

Melchier von, Land-Comthur der Ballei
Franken und Comthur zu Nörnberg, 2175, 2283. Neumeister, Simon, Pater Provinzial der Mi-noriten in Sachsen, 2720.; Custos der Min-riten von Livland und Preußen, 2948. 2949. Haus an Rom, 2200, 2263, 2318, 2601, Länder, 2312, 2358, riten von Liviand und Preußen, 2948, 2949. Neuner, Georg, Oher-Pastor vu Rigs, 3040. Neu-Pernau, Landiag xu, 1444. Neustiët (Nyoasteld), Frans, Rig. Bürgermeister, 3050. Neins, Camsier des H.M., 2196, 2197. Nicolai, Joseb, Priester, 1639. Nicolai, Joseb, Priester, 1639. Nicolai, Joseb, Priester, 1639. Nicolaux V., Papst, 1544, 1569, 1572, 1631. 1633, 1600-1602, 1711, 1728, 1720, 1820. 1820, 1830, 1847, 1896, 1877, 1873, 1923. - Privilegien, 2316, 2317, 2321, 2330, 2331, - Regalien von Livland, 2362, - Statuten, 1820, 1837, 1853, Orgas, Johann, Decan von Oesel, 2088. 2135. 2169. 2296. 2297. 3454. Orgies, Reinhold, 2770.

— s. Johann III., Bischof von Ocsel. Orseln, s. Werner, H.M. Orseia, s. Werner, H.M. Ober-Canzler, 3219. Osciefanio, J. de, poin. Ober-Canzler, 3219. Ossa, Friede an der, 1619. 1626. Ofsier, Jacob, Dr., 2690. Osthof, s. Mengden. von Magdeburg, Bischof von Riga, 36, 37.
39, 47, 52, 68, 74, 89, 90, 97, 711, 3298. Osting he usen, Volquin von, Domherr in Dor-pat, 314.
Ottekalwen, Gebiet in Kurland, 3404. Roddendorp, Bischof von Reval, 2210.s. Prediger-Mönch zu Riga, 3377.

Prediger, Vicar desBischofs in Dorpat, 3466.

Ryzebiter, Abt zu Padis, 3339, 3842, 8850. Otte kalwen, Geblet in Kurland, 2464.
Otte vois Disterberg, Hr. J. O.M., 298.

— Bischof von Kurland, 450, 481, 493, 512.

— Schenking, Bischof von Wenden, 2528.

— IV., römischer Kaiser, 3.

— HI., MCr. von Brandeuberg, 74, 63.

— Herzog zu Stettin, 516, 1752, 1755, 1763, 1768, 1769. 3354. 3471. Sizehof von Samland, 1952.

Bischof von Samland, 1952.

Herzog von Olica, s. Radziwil.
Niedertzuid, Jürgen, erzbischöfl. Abgeordneter, 3574. neter, 6374. Niklasson, Christian, dänischer Hauptmann zu Wiburg in Carelen, 1220. Nikolaus, E.B. von Gnesen, 900. Kreuder, Bischof von Samland, 1487, 1667. - Erbpriuz der Dänen, und Herzog von Ehst-land und Laland, 329. 366. Ottokar III., König von Böhmen, 448. Oulsen, Dionysius von, 3267. Oufsheym oder Ouxsem, Helarich von, B.O. Bruder, 1150. 1193. — Kreuder, Bischof von Samland, 1487, 1687.
— Propst der Collegiat Kirche su Troki, 975.
NImptsch, Ursnis von, Fräuden, 3222.
Nötten, Caspar, Rig. Propst, 2343.
Nolde, Cord, 2154.
Nothleben, Heinrich von, Vogt von Jerwen,
1391. 1421. 1438. 1448. 1451. 1434. 3461. Ovelacker, Berend, 2753.

— Dionysius (Tonys), Vogt zu Sonneburg. Ebert, D.O.-Bruder, 628. Boers, D.O.-Bruder, 1925.
 Gerlacus, Canonicus zu Rigs, 3372.
 Hermann, Comthur zu Talkhof, 2758, 2759.
2342; Vogt zu Karkus, 3496.
Overbergen, s. Fink, Vinke und Heinrich IV.,
livl. O.M. Nowese, Flufs; 570. Nowgorod, 8409.
- Friedc mit Livland, 924. Nowogoroder (Neugarder), 642, 678, 729, 778, 780, 782, 1493, 1497, 1498, 1502, 1523, 1508, 1576, 1633, 1913, 2042, 2082, 2083, 2087, 2002 2250 Pach, Clans von, 2490. Padewerder, Jscob., 2571. Padls, Kloster, 3327. 3336, 3337. 3350. 3418. 3575. 3585. Nurmigunde, Gebiet in Ehstland, 3294, 3319, Oarel, Ritter, 2924. Oborsky, Albrecht, königl. poln. Kriegsober-ster, 3029. Padminsky, Philipp, poln. Unter-Canzler, 3218. Paffenräth, Hans, Bevolimächtigter des Königs von Portugal, 2786.

Ochmann, s. Johann IV., Bischof von Reval. Pai, Jurge von der, 2906.

Pale, Lubert von, Rig. Rathsherr, 3378. Pale, Reinhold, erzbischöff, Abgeordneter, 8574. Paltz, Nicolaus, Herold des Herzogs von Bur-gund, 1849, 1850.

Pankhorsten, Dorf in Kurland, 3614 Panneike, kurische Könige, 3404. 3416. 3418. 3467, 3474.

Papa y (Papen-See in Kurland), Pfleger daselbst (Provisor), 1581, Pape, Heinrich, Lübeckscher Bürger, 352, 3343.

Parczow, Convent zu, 3602. Parcmbeke, Hans, gen. von Massau, 1532.

1538, 1611, 1656, Johann von, dan. Gerichts-Beisitzer, 3339.

Paraberger, Wernervon, dan. Gesandter, 1997. País, Jacob, 2447. Patkul, Andreas, 1150. 1187. 2906. 2117.

- Gerdt von, 21 - Johann, 3552.

Paul II., Papst, 2029. Paul II., Papst, 2029. Paul Bellizer von Rufsdorf, H.M., 1011. 1013. 1018. 1070. 1082. 1088. 1093. 1123. 1130. 1203. 1204. 1208. 1217. 1224. 1226. 1228. 1251. 1209.

1325, 1330, 1352, 1354, 1375, 1395, 1419, 1429, 1430, 1431, 1457, 1459, 1460, 1470, 1496, 1520, Paul L, Bischof von Kurland, 257.

II. Einwald von Walterle, Bischof von Kurland, 1982, 1983, 1988, 2004, 3420.

— Abt in Oliva, 305. — Secretair des livi. O.M., 1549. 1655.

- Shigneus, Bischof von Kaminietz, 1232.

Pechwinkel, Felix, Secretair des Ordens-Proeurators, 1327. Peikuil, Dorf im Fellinschen, 3503. Peipus, Sec. 2143.

Peper, M. Andreas, Official und Canzler des Rig. E.B., 1987, 1988, 2016. Perkun, Gut im Grobinschen, 2038. 3123.

Pernau, Amt, 2206.

Magistrat, 2320.

Stadt, 2031, 2117, 3470. 42 TIN

- Zusammenkunft zu, 3541. 1010 s. Neu-Pernau

Perulgei, Gut in Livland, 3141. Pest in Prenfsen, 821.

In Liviand, 981. 1041.

Peter von Wettberg, Bischof von Ocsel, 2241.
2296, 2300, 3446, 3448, 3454.

- Cardinal, Bischof von Albanien, 74. 91. 93.

- Cardinal, 668. v. Schaumburg, Bischof zu Augsburg, 1909.

Pfarrer zu Feilin, 605, 600, Pfarrer zu Eiblag, 1211, 1506. Semenowitsch, Kujäs, Statthalter zu Ple

kau, 2740. Petrikau, Reichstag zu, 2582, 3205, 3206, 3599. Petrus, Decau su St. Jacob in Riga, 3372. Peyraudi, Raymund, papati. Legat de Latere,

Pfaffeudorf, Andreas, Dr. und D.O.-Bruder,

Pfeffer, s. Peper. Pflaum, Bürger zu Königeberg, 2421. Pflug, Niclas, Comthur zu Ragnit, 2459.

Pforte, Witchen von der, D.O. Bruder, 1068. Philipp, Bischof von ...., päpstl. Legat, 228, 229. der Gütige, Herzog v. Burgund, 1504, 1504. Pielgrzymowsky, Johann, königl. poln. Com-missar, 3660-3662.

missar, 3000—3002. Pilatas, Ileinrich genannt, 3301. Pilsaten, Geblet in Kurland, 3334. Pilten, Stadt und Schlofs in Kurland, 3323 3504. 3504. 3600. 3611. 3613. 3614. 3708.

Stift, 2341.

Pinekrull, Heinrich, 3180,

Pinnow, Jochim, Prediger zn Antz, 8493. Plotrowsky, Johann, königl. poln. Commissar 3660, 3661, 3662.

penstock, Jürgen, Richtvogt der Stadt Wenden, Bevollmächtigter des livl. O.M., 3535. Pins IV., Papat, 3266. Plastewig, Johann, Dr. und papatt. Commissar.

1863.

1863.
Plate, Joschim von, 2629.
Plater, P. . . Rittmeister, 3626.
Friedrich, Vogt us Kotenbusen, 2906.
Heinrich, Gesandter des litt. Adels, 2207.
Plather, Woldemar, Hauptmann rn Munck, 1966. 3267.

Platon, Flufs im Gebiet von Mitau, 3428, il Plattenn, Ort in Polen, 3066, desal placifi Plauen, a Reula.

Plauen, a Reula.
Plauen, a Reula.
Plackan, 600, 642 678 892 896 612 823,
849, 1060, 1176, 1283, 1381, 1913, 2010, 2256,
2250, 2497, 3478, 3452; a such Hausen.
Plettenberg, Gotthard (Goderi) von, ltb.
Land-Marschall, 1821, 1829, 1859, 1993,
Johan von, 2382 2886, 2267,
— Johan von, 2382 2886, 2267,
— Older, vilt. Land-Marschall, 2282 2291.

2294.; O.M. von Liviand, 2326, 2329, 2333, 2334, 2357, 2360, 2377, 2392, 2402, 2411, 2436, 2334, 2357, 2300, 2377, 2307, 2409, 2411, 2490, 2444, 2449, 2449, 2449, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2459, 2618, 2670, 2681, 2002, 2004, 2005, 2004, 2005, 2702, 2703, 2707, 2706, 2716, 2714, 2721, 2724, 2724, 2726, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 2738, 3474, 3480, 3481, 3486, 3489, 3491, 3493, 3495, 3409, 3502, 3503, 3505 3507, 3510, 3511,

3409. 3502. 3503. 3507. 3510. 3511.
Plikken, kurche Könige, 3320, 4517.
Plosch witz, Gregor, 2285.
Polosi Ritt, Gregor, 2285.
Polosi Ritt, Gregor, 2285.
Polosi Ritt, 2022. 2027.
Polosi, Richeltag in, 3530.
Polosi, R. Gorig, zu Königsberg, 936. 4 st.
Polite, Chau, 2016.
Polosik, Königreich, 445. 1515.
— (Ploskow) Stadt, 2113. 3371. 3377. 3379.
Polosiker, 3373. 3373. 3380. 3390, 3493.
3411. 3431. 3436. 3445.

omesan, Bisthum, 10, 18, 74, 83, 2177.

Poincisan, Bistiam, 10, 18, 74, 85, 2177.

Possevinus, Antonia, Jenit, 3642.

Potken, Dr. und Propst, 2630.

Praclan, von, 333. 2.

Praclager-Orden (Prediger-Mache, Deminicancy, 139, 174, 185, 183, 255, 268, 326, 333, 655, 3317, 3377.

Premisiaus, König von Böhmen, 94. Preme, Kourad, dän Statthalter über Ehst land, 350. Preulsen, vier Bisthümer in, 50.

Polnisch., 2224.
Preußischer Bund, 1823, 1824, 1827, 1856, 1856, 1881, 1893, 1896, 1898, 1890, 1908, 1905, 1907, 1916, 1918, 1922, 1927, 1943, 1945, 1947, 1948, 1949, 2039,

Preussiach-Mark, 1968. 1970.

Friegel, Michael von, 3127 1966, 1967, 1971, 1972, 1974, 1987, 1988, 2026 Prints, Daniel, rom, kaiserl, Gesandter nach 2030.

Reufs von Plauen, s. Heinrich IV. u.V., H.M.
Reval, Bergwerk bei, 2803.

— Bisthum, 52, 56, 1839. a. 1845, 1897, 1917, 1964, 1965, 1967, 1981, 1986, 1987, 2077, 2080. Przestre i sky, Maximilian, Castellan von Cawa, Mongl. poln. Commissar, 3708. Przeste, Dorf in Rhatland, 3342. Puster, Johannes, Scholastiens zu Riga, 3372. 9540 9870 - Dom-Capitel, 210, 361, 970, 1831, 1879. 1975, 1996, Quednan, lost, Gesandter des H.M., 1010, Querfurt, E. Meldhard, L.M. in Prouisen. - Land, 329, 348, 3345, - Münzrecht, 3312. Nonnenkloster, 839, 918, 962 Rath, 1889, 1947, 1949, 3340, 3351, fift on ste filer, Mckelor, Genander des II.M. Albrecht, 2557. Raftie, Nickel, 2005. Rade, Jacob vom, Seerinber, 2048. Rade, Jacob vom, Seerinber, 2048. - Schiofs, 3292. - Stadt, 190, 351 - Stadt, 199, 351, 734, 977, 1048, 1051, 1226, 1372, 1566, 1638, 1716, 1775, 1833, 1892, 1948. 1985, 2681, 2077, 2681, 2101, 2111, 2112, 2170, 2277, 2334. 2277, 2334.
Stadt and Stände, 3083, 3175, 3176, 3182, 3292, 3321, 3429, 3515, 3699.
Stift, 3585.
evinal, Dorf in Ehstland, 3376. Ragine, hact, 8471, 641 Hagait, Comburel SS2 860. A bead Ram, Nicoban, Fater der Lemaischen Non-nen, 2022. eygyn, Heidenbekehrer in Livland, 3302. Reymar, livi. O.M., Ranm, Thomas, Muarmelster, \$529, \$530, \$500, \$503, \$504, \$503, \$504, \$505, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$605, \$60 Rheinische Ritter, 1834. Richtenberg, s. Heinrich VI., H.M. Riga, Biethum, 12. 19. 74. 509. —— Bleckhaus, 2298. 3656. 3658. 3666. Lak 9 - Brüder und Schwestern des heil, Kreuzes, 3366.

Burggericht, 3637.

Capitel zu St. Jacob and Peter, 505. Ruge, 9044. Rugetenburg, Stadt, 2470. Eutseburg, s. Ernst, livi. O.M. Rugetenger, 2501. Rugang, Friede su, 578. Corpus Privilegiorum Stephaneum, 3635. Dom-Capitel, 35, 136, 188, 204, 208, 206, 253, 280, 203, 313, 314, 472, 714, 933, 949, 980, 1063, 1089, 1110, 1141, 1187, 1236, 1243, L'Augrecaus 20, 009.

Custreen Hebrich von, 375.

Rechte Gerhard von der, Erbherr auf Autzenborg, 3615. 989, 1003, 1089, 1110, 1141, 1187, 1236, 1243, 1247, 1407, 1614, 1616, 1617, 1622, 1659, 1661, 1662, 1667, 1684, 1696, 1767, 1684, 1851, 1866, 1961, 1961, 1963, 1865, 1869, 1921, 1924, 2071, 2075, 2086, 2148, 2216, 2217, 2371, 2373, 2387. Secte Verhard von des Haus Comthur zu Dansberg, 2015.

Godiert von der, Haus Comthur zu Marienberg etch. von der, Haus Comthur zu Marienberg etc. Conditater d. Hr. O. M. Herman Den
Syde Syde, 3527; z. Johann IV., livt. O.M.

Jost, Biecher von DorpatThiele v. der, Comthur zu Dobleg, 3235,
2238, 2207, 3550. 2417. 2455. 2517. 2552, 2951, 2954, 2977, 3004; 3032, 3147, 3314, 3320, 3324, 3333, 3352, 3372, 3386, 3393, 3394, 3403, 3443, 3449, 3452, 3580 — Domherren, 874, 883, 898, 903, 919, 949, 973, 1107, 1116, 1235, 1236, 1257, 1259, 1267, 1268, 1754, 1761, 1767, 1810, Domkirche, 3539, evangelische Lehre, 3592,3635,3664,3678, Reden, Theodor von, D.O.-Procurator, 3018, Regarden über Livland; 2865, 2866, 2983 Erzbisthum oder Erzstift, 93, 264, 407, 1423, 467, 474, 476, 484, 974, 1669, 1663 Regensteln, Siegfried, Bischof von Samland, Rehbook, Heinrich, 659. 1074, 1090, 1096, 1140, 1142, 1148, 1151, 1161, 1165, 1166, 1168, 1182, 1199, 1245, Reichenberg, Kloster in Deutschland, 3361. Reimana, Joh, D.O. Betschafter, 1907. Reiman, Comthur v. Wittenstein, 3357.; a. auch "Weimard." 1246, 1254, 1258, 1261, 1262, 1202, 1314. 1549, 1401, 1455, 1456, 1513, 152 1371, 1593, 1606, 1607, 1614, 161 1615, 1617 1640, 1642, 1650, 1665, 1669, 1680, 1682 Reinhald zu Ascherade, Gesandter des livl. 1083, 1696, 1734, 1751-1753, 1761, 1708-1770, 1775, 1782, 1790, 1795, 1872, 1887, 1989, 2029, 2120, 2124—2127, 2148, 2152, 2153, 2155, 2161, 2168, 2179, 2211, 2212, 2221, 2311, 2319, 2393—2395, 2549, 2056, 2066, 2070, 2072, 2076 - v. Buxhowden, Bischof von Oesel, 3009, 3035-3037, 3051, 3055, 3059, 3060-3063. 3067, 3060 — 3073, 3075 — 3091, 3093, 3095, 3096 — 3099, 3001 — 3095, 3090, 3100, 3102, 3100, 3111, 3114, 3115, 3117—3119, 3121, 3123—3125, 3140, 3148, 3005, 3150, 3187, 3191, 3215, 3360, 3363, 3365, 3381, 3451, 3496, 3608, 3619, Reitzenstein, Erasmus, Comthur von Bal-Handels Privilegien und Tractate, 114, 133, 214, 220, 227, 230, 250, 278, 278, 245, 502, 409, 3325, 3371, 3373, 3374, 3377, 345, 502, 405, 3451, 3492, ga: 2247. Reizenstein, Erhard von, Haus-Comthur von Taplau, 2626. 3395, 3397, 3490, 3411, 3412, 3431, 3492 3498, 3511, 3516, 3527, 3528, 3565, 3584 3592, 3619, 3635, 3685, 3792, 3794, Tapiau, 2020.

Welframm von, 2006.

Eckeling, s. Johann Ili, Bischof von Reval.

Ecnnen berg, Joachim, 3591.

Renter, a. Dietrich Ill., Bischof von Dorpat.

Rents von Plance, Heinrich, oberster Spittler

and Comthur von Elbing, 1929, 1937, 1965.

Jurisdiction, 19, 129. Kalender-Streit, 3281. 3641. 3648. 3649. 3649. 3656. 3663. 3669—3671. 3674. - Kelners Acker, 3714.

R Ig a , Kirche , 912.1100.1218.1262.1264.1295.1646. 1550, 1853.1924, 1989. 2071. 2126. 2172. 3032, 8396. 3472. Roson, Hans von, 1867. 2438. 2445. 2787.

— Johann von, su Ropo, Gesandter des Rig. E.B., 2509. 2509, 2615. 2627.

— Kersten von, Stiftsvogt zn Treyden, 2629.

— oder Rösson, Michael von, Hofmarschall, 5141. 8145. 2539. St. Georgii, 2599, 6608.

St. Jacobi, 3299, 6608.

St. Petri, 3639.

klovler St. Jacobi, 3718, 1518.

klovler St. Jacobi, 3718.

ster), 129, 3155, 3636, 5688.

degrauen Schwedera, 3162, 3598,

Maureramts-Schragen, 3423.

Maisterium, 3698, 3676—3678.

Ordenbane, 5569, 3317.

Ordenbane, 5569, 3317.

Rath, 55, 41, 62, 60, 62, 70, 523, 508, 703, 708. St. Georgil, 3289. 3145. 5599.

Otto von, Ritter, 2764. 2765.
Rasea horg, Frast von, Hauptmann zu Mened, 3157.
Rasea horg, Lond, 453.
Rosiock, Akademic, 5691.
Rosiock, Akademic, 5691.
Rosiock, Jamin, 2593.
Rota, Hinn, 2593.
Rota, Hinn, 2583. 3524.

Rothhose, Leonhard, Dr., 1845. 1874. 1876.
Rothhose, Leonhard, Dr., 1845. 1874. 1876.
Rothhose, Chemea, 2437.
Raddenherg, Gutfried, D.O.-Brader, 716.
Raddenherg, Gutfried, D.O.-Brader, 716.
Rodolphi, Tom Kniner, 215. 221. 225. 1341.
— Herong von Sagan, 1925.
Rickers, Specialist for Gutfried, Dr., 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1876. 1 Rackershnason, Berfold von, Ceylan des Ii Mad. O.M. 1255. Depha., 2272.
Rumme 11, Marschall von Litthanen, 3152.
Rumme 11, Marschall von Litthanen, 3152.
Rumme 11, Morenna, 2074.
Rummen, Gesinde im Wendenschen, 3548.
Rumsen, Gesinde im Wendenschen, 3548.
Rumsen, Gesinde im Wendenschen, 3548.
Rumsen, Gesinde im Wendenschen, 3548.
Rumsert, Morens, Dr. und Pfarrer zur Thorn, 1512.
1513, 1526, 1538, 1538.
Rappet, Morens, Dr. und Pfarrer zur Thorn, 1512.
1513, 1526, 1538, 1538.
Rappet, Morenschen, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 1538, 3625, 3650, Rafilad, Friedo mif, 5012, 3018, 3016, — 341. Rafilad, Friedo mif, 5012, 3018, 3016, — 341. Rafgerd v. Brüggenoye, Bischof von Karland, 3309, Rater, Hans, Rig. Rathmann, 2501. Ryschifor, a. Nicolaus, Abt zu Fadis, one of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of Saccale, Gebiel is Ehitland, 2394, 3295, Sachs, Johann, L.M. in Presisen, 217. Sack, Kesrad, L.M. in Presisen, 227. Sack, Kesrad, L.M. in Presisen, 222.

Heinrich von, 2195.

Heinrich von, 2195.
Sader von, 3096, Sadachmat, intratricher Kaiser, 1718, 1734, Saffenberg, Rathabert zu Reval, 1695.
Safec sicke, Flafe in Ehitland, 5519, 3354, 5557, Salloman, Victoria. Salomon, Nicolaus, Caplan des H.M., 1327. Salxa, a Hermann II., II.M. Salfold, Johann, erwählter Bischof von Samland, 8152 Roser, Francisco (1988).

Roser a. & Gettfried, Ittl. O.M.

Roser a. & Gettfried, Ittl. O.M.

Roser a. & Gettfried, Ittl. O.M.

Roser a. & Gettfried, Ittl. O.M.

Roser a. & Gettfried, Ittl. O.M.

Rose but gr., Hermann, Cander dea lirl. O.M., 2575.

2012. 2615. a. 2634. 1799. 2719.

Rape, Christoph von der, 2567, 1723. 3438.

Raper, Christoph von der, 2567, 1723. 3438.

Adel., 1505. 1530. 1531. 1539.

Joh. von der, Propet an Dorgat 2385,

Rosen, Christian yan. 2172. 2541.

Christoph von; 2569.

Claus von der, 2524.

Gebröder von; 2504. 2501. 2122. 2124. 2125.

2548. 2504. 2504. 2528. 1235. 1256. Sangerhausen, s. Anno, livl. O.M. Sandairog v. Ostrorog, Wojewod von Kalisch, Rez voltmächtigter des Jagello, 471.; Wojewod von Po-

2569.
Sapléha, Joh., Wojewod von Podlachien n. Haupf-mans von Braczlaw, 2617.

— Leo, Königl. pola. Commissar, 3665. 3666, 3670. 3671—367.

103

vollmachinguer user up 200 peen 1239.
Sansheim, Ebechard von, D.M., 1413, 1417, 1419, 1123, 1431, 1460, 1463, 1465, 1472, 1473.
Ladwig vou, Comthur zu Königsberg, 2368.

Silving Silving

Sahwants, Georg, Propet in Rige, 8168.
Sahwarshurg, Albrecht Graf von, Comthur zu Danzig, 1732.
Sahwarshoff, Hellmedt von, 8111.
Sahwarshoff, Hellmedt von, 8111.
Sahwarshoff, Hellmedt von, 8111.
Sahwarshoff, 1714. 1860. 2180. 2255.
— Reicharnin, 2046. 2062. 2092. 2264.
— Comhur vu, 1773. 1276. 1367.
Sahwatlan bora, Heinrich von, Comthur zu Tachel, 569. Safe, Reishold, \$118. \$125. \$126. \$128. \$185. \$185. \$186. \$489. \$149. \$149. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$169. \$1 Saulhof (Sawal), Gat in Livland, 3584, Savigarwe, Barthelomius, Dompropet in Derpat, 5386, a cach Barthelomius, Bischot von Derpat, Sawayde, Bischobechere in Livland, 3624, Saya, Gettried von, Graf as Wittenstein, 1586, Saya, Gettried von, Graf as Wittenstein, 1586, Saba, Will, von, Genander des M.Gr. Abert, 3172, Scholadel, ivi. O.M., 1581, Scholadel, ivi. O.M., 1581, Scholadel, ivi. O.M., 1581, Scholadel, ivi. O.M., 1581, Schwerin, Konrad von, Ritter, 1785. Schweribrüder-Orden, 3. 40. 482. 502. 3291. 3294. 3295. 3391. 3394. 3395. Cool mann, Albert, 3877. Collision ann, Albert, 3877. Collision (Schultett), Michael, Dr. und Procurater des D.O. zu Rom, 2389. 3401. 2403. 2405. 2407. 2408. 2410. 2412. 2416. p. Michael, B. won Kurland, Carrack, Welken, Diener des O.M. Plottenberg, 2775. er, Comthur zo Goldlagen, \$235, 3238, 3580. Schameiten, a Samaiten Schurenberg, Remmert (Reymard) von, Comthur von Rered, 5516, 5590. Scharfenberg, a Henolog, E.B. von Riga, Scharfenberg, and Remondad, 5442. Scharn, Peter, Picters van Riga, 5442. Schaneuberg, Adamvon, Morachell der Rig. E.B., 2715.
Serë ai ber, 1808, 1845—1849, 1851, 1857, 1858, 1859,
1868, 1866, 1878, 1874, 1897, 1896, 1899, 1498,
Seg wel di la Liviand, 2879,
Sel ber, Johann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Johann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vogt zu Jerwen, 2105,
Sel ber aj, Dohann von, Vo Schedingen, Johann von, Kirchherr zu Trikaten, 8476. nenanwagg, extended in Angelong,

876 age, Johnn von, Kirchhers at Triksten,

876 age, Johnn von, Kirchhers at Triksten,

876 age, John Von, Domherr an Reval, 1108.

1482 1878 age,

8 chalt, Joh. Domherr an Depart. 1281.

8 chalt, Joh. Domher an Depart. 1281.

8 chalt, Schenkendorf, Otto, Ritter, 211.

8 chalt age, 20 tto, Blichof von Wenden.

8 chart an beskendorf, Otto, Ritter, 211.

8 chart an beskendorf, Otto, Ritter, 211.

8 chart an beskendorf, Otto, Ritter, 211.

8 chart an beskendorf, Otto, Ritter, 211.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart an beskendorf, 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201.

8 chart and 201. 407. 1815. Selon), Volkschaft in Knrinnd, 3288. Semgollen, Bisthum, 35. 40. 71. 1734. Semovit, Hertog von der Massu (Masovien), 167. 316. 319, 436. 506. 616. 439. 450- 0500. Seafteleben, Heinrich, 1529. Seage, Velt, 3271. Serben, Amt in Livland, 3254. Serwenka von Leden, Honpimann des preufsischen Bandes, 1560. 1568. Serva k. von Ledes, Honptonan des prenssernes Bandes, 1560, 1983.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, Robreck, 2468.
Sef weg en, 2468.
Sef weg en, 2468.
Sef weg en, 2468.
Sieher g am Basch, Christoph, Vogt en Kandan, 2555.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en Kandan, 2555.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en Kandan, 2555.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en Kandan, 2555.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en, 2565.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en, 2565.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en, 2565.
Sieher g tam Basch, Christoph, Vogt en, 2565.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spannisher, 1566.
Sieher g tam Spanni Schmist, Michael, Amparatore augus, 2415. 2448.
Sch. 2415. 2448.
Sch. 2509.
Schneberg, Dietzich, Bereilmächtigter des livi, O.M., 5509.
Schneiberg, Dietzich, Bereilmächtigter des livi, O.M., 5509.
Schneidern, Bietzich, Werden, 5538.
Schneidern, Bietzich von, 2712. 2806.
— Johan, Commissar des livi, 272. 2806.
— Johan, Commissar des livi, 2809.
Schneidern, 3809.
— 117., König von Polen, 3511, 3660, 3661, 3667, 3675, 3681—3687, 3690, 3696, 3696, 3701, 3702, 3704. Prinz von Polen, 2224.; König von Polen, 2642. — Prins von Polen, 2224; König von Polen, 2868.

— Wilodd's Bruder, Grafafürst von Lithauen und Rofinend, 526. 3462.

— Wilodd's Bruder, Grafafürst von Lithauen und Rofinend, 526. 3462.

— Wilodd's Bruder, Grafafürst von Lithauen und 1921.

1922. 1928. 1316. 1383. 1383. 1384. 1384. 1384. 1384. 1385. 1385. 1384. 1384. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. 1385. Schönfeld, Johan von, Comitar and Schönlag, a Thomas, E.B. von Riga. Schönsee, Otto von, Comitar, 319. Schomberg, Johann von, 2420. Schombert, Jaspar, 3499. schem arker, Japana von. 2520.
Schem arker, Japana 2509.
Schrader, Frans, Landesbreiber, 2504.
Schreck, Gorard, Dr. der Heifigen Schrift, 2528.
Schreiter, Gorard, Dr. der Heifigen Schrift, 2528.
Schreiter, Gorard, Dr. der Heifigen, 2529.
Schrapp, Stephan, engl. Edelmane, 1195.
Schniber, Heinrich, Secretair des O.M. und Propet von Kurland, 2628. 2529. 2527.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524.
Schnitter, 2524. Slasragan, t. Schnergen.
Slove, Heisrich, 1074.
Slove, Interich, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1074.
Slove, 150, 1 Lorent, Bevollmachtigter des livt. O.M., 3021.

s. Bockenvorde.
Schuppf, Hicrosymus, Dr. der Rechte, 2967.
Schupf, Andreas, Licentiat der geietlichen
Rechte, 2025.

nechte, 2020. Schuwen pfing, Kaspar, ermländischer Prop 687, 829, 838, 831, 863, 885.; s. Kaspar, B. von Oce Schwoben, Wilhelm von, Comthur zu Memel, 250 2007. Schwaneburg in Livland, 8255,

Soleis, Verhandlungen in, 197.

Soleis, Verhandlungen in, 197.

Solikewsky, Demetrine, Cornter des Maries-MagSolirump, Johann, Erreyt in Rign, 2421.

Solirump, Johann, Erreyt in Rign, 2421.

Sophia, Kengin von Polen, 1132.

Gemahlin Hernog Swirigani, 1266.

Sope, Gerderal, 2054.

Margaretha, 2054.

Margaretha, 2054.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2269.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2260.

Spanden, Paul von Allen, Jonker, 2260.

Spill, Anderen, Rig Domherr, 2660.

Spill, Anderen, Rig Domherr, 2660.

Spir (Span, Johann, Continus of Geldingen, 1914.

1920.

Stantil Johann, Veget zu Jerven, 2267.

Spör (Öpar), Jehana, Comthar es Geldingen, 1914.

1921. Johann, Vogt va Jerese, 2367.

Stahlbiter, Hane 1811.

Stahlbiter, Hane 1811.

Stain, Faul von, Vogt au Weensberg, 2795.

Stamm, Heinrich, Comthar zu Geldingen, 957.

Stamm, Heinrich, Stammer, D.O. Trecurater,
Stamp von Wanders, Kapar, D.O. Trecurater,
Stamp von Wanders, Kapar, D.O. Trecurater,
Stamp von Wanders, Kapar, D.O. Trecurater,
Stamp von Wanders, Kapar,
Stamp von Stamper, Stamper,
Steding, Henrich, Vogt au Kandau, 2518.

Steding, Henrich, Vogt au Kandau, 2518.

Steding, Henrich, Vogt au Kandau, 2518.

Steding, Henrich, Wangieter, 958.

Stein Leter, Magieter, 958.

Stein Leter, Magieter, 958.

Stemp and Steinhard von, D.M., 2288.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

Stemm en, Johann von, Comthar et Geldingen, 1821.

- 659, 5616, 564, 5651, 5661, 5661, 5693, 5690.

Herogo von Baieru und Phalegrafue Mhele, 1755.

Stern berg, s. Mangold, O.M. in Liviand u. Pvenfen.

Stiget, s. Andersson.

Stiget, andersson.

Stirming, Reinhold, Gesandter des livi. O.M., 3417.

Stirme Jah, Geinde in Kurlend, 3522.

Stochen, Tiedemann von, Kammerer des Schlowes

Fellin, 3543.

Fellin, 3542.
Stocker, Dietrich von, Comthur von Fellin, 382.
Stocker, Johann, Domberr, 1884.
Stocker, Johann, Bartmeon von, D.M., 2447.
2503.
Stodewässcher, Sylvester, Caplan und Ordens-Canzler, 1606—1608.
1610.; a. Sylvester, E.B. von

Canader, 1866—1868. 1810.; a Sylvester, E.S. von Rige.
Stolpe, Cleiser-leaser-Abet, 281.
Heragelhau, 557.
Domberr, 580.
Stolterfoith (Stolzfol). Aratt, Reval. Domberr, 583. 581; a Arabel 4, Historie von Reval.
Stopine, Zacharies, Dr. in Riggs, 5647, 5650, 5603.
Storbeck, Rig. Dom-Froyet, 5157.
Strains d. s. dee Farachie Ledenrede, 5330.
Strau f. S. Bottone, 471.
Straitov, Heas, Hamytmann, 2260.
Strick, Johann, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.
Strick of Cham, 5400.

STRUMENTE, Womet von, Comithur zu Marienburg, 2421.

Sture, a. Sierentret.
Sture, a. Sierentret.
Santhof, Homes 2117, 8477.
Suin berg, Eberhard von, D.M., 675.
Suin berg, Eberhard von, D.M., 675.
Suin berg, Eberhard von, D.M., 675.
Sunda, Statelum (Strahand), Vehandlungen über Orden. Angelegenheiten daselbet, 1859—1861.
Sanach Jr., Ewert, Alt von Padis.
Sanach Jr., Ewert, Alt von Padis.
Sanach Jr., Ewert, Alt von Padis.
Sanach Jr., Wilhelm, 2088.
Sanach Jr., Wilhelm, 2088.
Sanach Jr., Wilhelm, 2088.
Sanach Jr., Wilhelm, 2088.
Sanach Jr., Von Stettie (Perumera), 533.
616. 1751. 1752. 1761. 1766. 1766. 1765. 1765. 1787.
1788. 1799.

Swantepolk, Herzog von Pommera, 2. Swelen, Sigmund von, 2829.

weie, Fluß im Gebiet von Miten, 3423. wiste gall (Belenius), Fürst von Litthause, 518, 545, 567, 507, 508, 128, 1290, 1290, 1290, 1200, 1200, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1202, 1201, 1201, 1202, 1201, 1202, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, yalien, Paggast is Karland, 3251, y

Dorpai, 2794.

yi vester Stodewisscher, Rig. E.B., 1628, 1632, 1644.
1646, 1652, 1657, 1659-1653, 1666-1669, 1671, 1674.
1646, 1652, 1657, 1659-1653, 1666-1669, 1671, 1674.
1674-1655, 1688, 1693, 1696-1697, 1997, 1998, 1994.
1712, 1713, 1717, 1722, 1725, 1731, 1838, 1899, 1814.
1846, 1647, 1658, 1696, 1696, 1697, 1919, 1999, 1994.
1846, 1647, 1658, 1696, 1696, 1697, 1919, 1999, 1994.
1846, 1647, 1658, 1696, 1696, 1697, 1919, 1999, 1994.
1846, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 1647, 164

3536. Syseh kow, s. Zieks, Johann. Secieler, Johann, 5531. Secieler, Johann, 5531. Sieden, Korard von, 6654. Sieden, Korard von, 6654. Sieden, Korard von, 6654. See g. Hermann, Ritter, 2564. 2569. 1961. 2668—2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2764. 2765. 2767. 2764. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2767. 2764. 2765. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 2766. 27

2747—2749.

— Johnne von, S149.

Otto, Domherr von Oceel und Dorpat, 2482.
Szere, Gerhard, 2777.

Tacconi, s. Isarous, E.B. von Riga.
Takwyl, Hersog von Litthanes, 451.
Talk har, Comthurel, 2759, 2842.
Talvis, Adam, könjel, pola. Comroissar, 8769.
Talvis, Adam, könjel, pola. Comroissar, 8769.
Taccia, Thooder, kurl. Propet, 1156, 1169, 1170.
1290.

1 and 6. - Rooder, karl. Propst. 1156. 1169. 1170.

Tay lan, Gebiet in Presiden, 2082.

— Schloft, 2085. 2082.

— Schloft, 2085. 2082.

Targele, Celetie is Karland, \$230, 3304.

Targele, Celetie is Karland, \$230, 3304.

Targele, Celetie is Karland, \$230, 3404.

Targele, Celetie is Karland, \$230, 3404.

Tartina, \$560, 50. 2085.

Tartina, \$560, 50. 2085.

Tartina, \$560, 50. 2085.

Tartina, \$560, 50. 2085.

— Johann (Hann), Ilvi. Eddimenn, Rath. bei IwanfV. Wastligenieck, \$270, \$211, 2372, 2373, 2373, 2375.

— Otto, Rath. des lirt. 0. M. Keslier, \$236.

Taggilm yer, Sylvessien, lubt. Peader's Rigg. \$588.

Tameroix, Ritter und Gesandter des röm. Königs, 1785.

1795.

T198. 5. Bitter, 48. 405.
Ten a. Der in Gebier von Goldingen, 8458.
Torwetene, Schlofe in Semgellen, 814. 5484.
Torwetene, Schlofe in Semgellen, 814. 5484.
Torwetene, Nemerova, Ober-Marschall, 1745. 1748.
Towerland fr., a. Durben,
Simolonia, 220.
The odorich, Bischof von Kerval, 555. 597, 3246.

— Bischof van Samnad, 3044.

Thi org arten, Johann von, Grofmehaffer in Ma-rimburg, 569.
The orm as Schöeing, E-B. von Riga, 2051, 2050, 2062, 2063.—2068. 2070—2073, 2073, 2076, 2079, 2060, 2063, 2064. 2063, 2070—2073, 2070. 2064, 2079, 2064, 2065, 2064. 2063, 2070—2076, 2060. 2065, 2065, 2061, 2066, 2069, 2077, 5114, 5116, 5116, 2077, 3264, 414, 3447, 2069, 2077, 5114, 5116, 5116, 2077, 3264, 414, 3447,

5009. 2107. 5114. 5116. 5115. 6127. 5124. 514. 5147. 1

The ray of id., \$2514.00. 1

The ray, Friede on, \$251. 671. 1324. 1329.

The ray, Friede on, \$251. 671. 1324. 1329.

Frieder content on, \$251. 671. 1324. 1329.

Priester us St. Johnson in, \$252.

Priester us St. Johnson in, \$252.

Rath sq. 5229. 2321. 3523. 5224. 5226.

Rath sq. 5229. 2321. 3523. 5224. 5226.

The ray, The greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to-Marguet in Livinad, 1616.

The ray of the greenede to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to the greened to t

Tiergart, Angustin, Domherr zu Frauenburg, 1828. 1895, 1909, 1910, 1912.

1995, 1999, 1910, 1912,

Johann, D.O. Frourster su Rom, 913, 927, 289, 930, 936, 987, 1991, 1992, 1197, 1151, 1167, 1168, §

Johann IV., Bitchef von Karlend,

Tiesen hausen, Anna von, 5255.

Battbolomies von, 3982, 2988.

Engelbrecht von, Ritter, 861,

Frommhold von, as Pastes, 3116, 8498, 2699.

Veithane, Heidenbekhrer in Livland, 55092. Veiten, a Andrea L., Hvl. O.M. Venningen, John der Jodocs von, D.M., 1612. Vererbang der Güter, s. Lehegüter, Verschreiningen, 5333. 3375. 3477, 2588. 3593. 3594. 3515. 3607. Tirrenhausen, Helerich voe, zu Berson, Greundter der Rig. E.H., 2210. 2211. 2599.

Johna von, Ritter, 1211.

Johna von, Gesandter den Dürptschen B., 3179.

Johnan, von Berson, 3671.

Wolfer von, 2328.

Wolfer von, 2328.

S. Georg, Bischof von Reval.

Timur, Chan der Tartara, 519. 332.

Tolta, Harmans von, 3239.

Tolta, Harmans von, 3239.

Tolta mürch, Chan der Tartara, 518.

Tolten it, Statel, 4976. 2328.

Tolten it, Statel, 4976. 2328.

Tolten it, Statel, 4976. 2328. 3515. 3607.
Vestea, Kearad von der, Hans-Comithur in Danvig, 360.
Vestea, Kearad von der, Hans-Comithur in Danvig, 360.
Vestea, 182. 312.
Victus lies - oder Vitalien Brüder, 507, 523, 1760.
Victus lies - oder Vitalien Brüder, 507, 523, 1760.
Vieregg oder Viereck, Joachim von, 2629, 2662.
2665. To I kemil; visus, 210. Soos.

Jainer, John, Bing, Freeurier causerum zu Rom,
Tarchill, Bischef von Reval, 55. 86.

Toris, a Bistich II., 187. Oh.
Ton logo den, kurche Kinige, 3536, 3531.
Trei hach, kurche Kinige, 3536, 3531.
Trei hach, kurche Kinige, 3536, 3531.
Trei hach, von, 3575, 3490.

Reinhald, Masnichker in Harrien, 3683.
Tremon als, Hierieur de, Canonieus un Riga, 3572.
Trid cat, Bischef un, sam Erhalter des D.O. geconcilium un, 3526.
Trin lage sell schaft, in Riga fandirt, 6538.
Trin lage sell schaft, in Riga fandirt, 6538.
Trin lan ownky, Micander, Prices von Bernas, 5697.
Trip lats, Henning, 2539.
Trojan ownky, Micander, Prices von Bernas, 5697.
Troy den, Henning, 2539.
Troy den, Henning, 2539.
Troy den, Henning, 2539.
Troy den, Henning, 2536.
Trin Lage of Marches, Martin, H.M.
Tarkenkriege, 7355.
Talen, Arcade von, 2495.
Twent, Congo von, Mitter, 569.
Twent, Start, Reidenbelcher in Liviand, 3502.
Twent, Start, Reidenbelcher in Liviand, 3502.
Tyl ch, Janderus, Lie., 2599.
Taschilien, Schellies. Zooo. Victing hof, Cordt von, Comthur za Leal, 2105. — Dietrich von, 2390, 2391, 2422, 2424, 2438, 2443. 2445, 2451, 2514, 2522. 245. 245. 251. 252.

245. 245. 251. 252.

Gerhard von, 512. 2796.

Kornad von, 612. 2796.

Kornad von, 624. 2796.

Kornad, Rathuber vn Keu-Fernan, Abgeordsster des lirl. O.M., 5574.

a. Kanrad, H. Jirl. O.M.

a. Wittinds, V. Willach.

Villack, Schlofe, a. Willach.

Villack, Schlofe, a. Willach.

Villack von Overberger, a. Hainrich IV., 181. O.M.

Villack von Overberger, a. Hainrich IV., 181. O.M. Viele La, Artenet von alleierich IV., Brl. O.M.
Vien, Barchard, L.M. in Freußen, Br., Verg. Bd. H.
S. 33B.
Viek, Peter, 2117.
Viek in Heinrich von, das Gerichte-Beisitzen in
Viek in Heinrich von, das Gerichte-Beisitzen in
Viel it also al- Instruction, 222B.

— Recons, 1941. 1862. 1865. 1591.
Viel it also al- Instruction, 222B.
Voche, litthe Genander in Preußen, 1242.
Voche, litthe Genander in Preußen, 242C.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, königl. polin Secretair, 3672.
Volanna, Anderen, 360. 2898.
Volanna, Anderen, 360. 2898.
Volanna, Thomas, Pfarrer, an Lendenda, 3409.
Volanna, Thomas, Pfarrer, an Lendenda, 3409.
Volanna, Thomas von, Mitter, 568. Uex kåil, Gat in Livland, 3666.

Dyryck, 2906; Rath in der Wick; 3574.

Hermann, Ritter, 455. 457, 472.

Johann, 3417.

Johann, von Meckenderf, 8599. Wachtendunk, Robeth von, Haus-Comthur su Wachtendunk, Robeth yon, Haus-Cemthur zu Wenden, 2921.
Wacke, Ladwig, 1638.
Wacker burt, Richolf, 283.
Wagner, Johann, Scoretair des M.Gr. Wilhelm, 2538. 2528.
Wahl, Klam, 2567.
Wahl, Klam, 2567. 2831.
Waigle, Gebiet in Einstland, \$294, \$319, \$322.
Waidan, Arneld von, 471.
Walgarden, Heinrich von, Vogt zu Narsa, 2052.
Wait, 524.
Landing zu, 1191.
Wallenrod, Friedrich von, Comthur zu Straßburg, 569.

s. Johann V., E.B. von Riga, und Konrad IV., H.M.
Wallrabe von Hünsbach, livländ. Land. Marschall, Walpat von Passenheim, Siegfried, Comthur va Ellung, 471. Walraue, Jobst, Vogt su Baaske, 3549, 3568. Walter I. von Nordeck, fivl. O.M., 209, 210, 212, — 11., livl. O.M., a Pleitenberg. Dörptscher Domherr, 3152.
Walteris, a Einwald, and Paul II., Bischof von Valke, Hermann, beider Rechte Dr., Berollmach Sigter des livi. O.M., 3521. Varenehach und Varensbeke, a Fahrensbach Vare, 3074. Varne, Jacob, Domdechant der Kirche Karland, 3564. Vatel kanne, a. Johann, Bischof von Oesel. Vegearck, lieies, Rathemann zu Neu-Fernan, Abgeordneter des liel. O.M., 3574. Vehn gerichte, 1369. 1711. Vedes, Hans von dem, 2117.

Wassil (Walesc), Hersey von Rühlunt, 671.

— Dmitriewitsch, Greisfürst von Newgenet, 2884.

Wassill 1V. Vannewitsch (Brislins, Gabriel), Greisfürst von Modan, 2266, 2333, 2568, 2733, 2754.

2275, 2288.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2429, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2439, 2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

2438.

— Stadt, 2033.

Frieden-Congrefs un, 759, 765.

Weiling Gotthard, Syndicus in Riga, 3281, 3844.

Weiling (Gotthard, Syndicus in Riga, 3281, 3844.

955, 1071, 1074, 1079, 1081.

Wendow, Rath, 283, 412, 3629.

Stadt, 411, 2117, 3152, 3157, 3534, 3624, 8626.

5559.

3659. Wene, Hans ven, 2117. Wenne, Hans ven, 2117. Wenne mar I., livl. O.M., 285. —— II. ven Brugressye, 11vl. O.M., 478, 483, 488. Wenschap, 2302, 2305, 3365. Wenschap, 2. Mews. Wenschap, 2. Mews.

Wenzeslaus König von Böhmen, 94, Wenzeslav IV., König von Böhmen, Ungarn m Pelen, 268. Pelen, 268. Werder, Gnt in Ehstland, 3117. Werden, Heinrich von, Bürgermeister zu Lem

Werminchusan, Arend, 2117. Werner von Urseln, H.M., 809, 316, 318, 1585, 1692. 1837, 3348.

1837, 8548. — Gardina der Minariten in Riga, 217, 5317, 5352. — Gardina der Minariten in Riga, 217, 5317, 5352. — Gardina den Minariten in Riga, 217, 5317, 5352. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von, 6317, rod. — Johna von,

1851.

Wessel, Heinrich, 3129, 1391.

Wessel, Heinrich, 3120, 1391.

Peter, Constinar va Fellia, 1821.

Bette va Ch. Huns, 8501.

Weter bach, Huns, 8501.

Weter bach, Huns, 8501.

Bruse van, 2722.

Bruse van, 2722.

Bruse van, 2722.

Bruse van, Bruse van, 2722.

Sold, 2802.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

Sold, 2803.

So

Poter yon, 2666. s. Peter, Bischof von Oesel.

Wich ard, ermländischer Official, 1596, Wichede, Hermann von, Rathsherr zu Lübeck, 382, 3343,

Widen, Johann von, Comthur in Fellin, 872. Wick, 53, 8224, 8296. — Ritterschaft in der, 2947, 3638, 3696, 3119, 3141.

Wiele, 30, 2004. March 16 der, 2047. 2008. 2008. 3119. 3141. Microschul, 16 der, 2047. 2008. 2008. 3119. 3141. Wielen, a. Welan. Wielen, a. Welan. 16 der, 2047. 2049. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1709. 1

mitterchaft in, 3010.

8. Harrien.
Wig and, Thomas ven, 2629.
Wiklefiten, 397, 398, 1377.
Wildenberg, Friedrich von, preußt. Landmeister, 306, 307.

306. 307.
Wildung en, Jehnnn von, 538.
Wilhelm von Urenbach, H.M., 482.

I. von Schanerburg, livi. O.M., 3318.

H. von Freimersheim, livi. O.M., 416. 417. 429.

8353. 5335. — 111. von Fürstenberg, 11vl. O.M., 3193. 3292. 8204. 8207. 8227. 3561. 8563. 8565. 3567. 3571. 3572. 8583. 8596.

3583. 3586.
 Bischof zu Modena, nachher zu Sabian, päpsfl.
 Legat, 19—21. 24—29. 45. 47. 50. 55. 57. 59. 74.
 91. 93. 233. 342. 244. 408. 711. 712. 3287. 3288.
 2529. 3297. 3313.
 M.Gr. von Brandenburg, E.B. von Riga, 2816.

II Rand

2002. 2008. 2007. 2009 — 2073. 2010. 2077 — 2000. 2009 — 2001. 2010. 2007. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 2009. 200

570.

Bichenachitt, 992.

Wilke, Nikel, 1076.

Wilke, Nikel, 1076.

Wilkea, Mathias, Landechrelber, 3554.

Willach (Willack), Schlofs, 2756.

Willach, Sand, 535.

Bisham, 193.

Bisham, 193.

Bisham, 193.

Wilker, 194.

Wilker, 195.

Comthurel, 195.

Pfarkirele la, 254.

Winson and Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of the Communication of th

3411.
Witen, Grefsfärst von Lütthauen, 283.
Witen, Stadt, 2713.
Witen, Stadt, 2713.
Witensetz, Stadt, 3315.
Witensetz, Stadt, 3315.
Witensetzin, s. Suyn.
Wittalnetz, Cast, Countur zer Archevaden, 1930.
Witalaw, Fürst von Kügen, 277, 3325.

| 1436. | W. | Jack | D. | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W. | Land | W.

5519 5521 5522 — III., König ven Dänemark, 546, 347, 259, 251, 265 – 368, 376 – 276, 378, 382 – 384, 386, 387, 397, 411, 428, 1738, 3341, 3351, 3396, Woldlie, Nonno im Briglitten-Kloster un Reval,

1767. Wolf, Hans, Bürger zu Löbenicht-Königsberg, 1518.

Welf, Hans, Bürger zu Löbenleht-Königsberg, 131: Welfenschlid, s. Wulf, Ilelmich. Welf, Heimich, D.O.-Vegt zu Kandan, 3534. Welfstriegel, 2006. Welmar, Landtag zu, 8689-3601-3613. 3016. 306-3138. 8137. 3167. 3253. 3458. 3470. 3480. 3534. 350

Stadt, 2117.
Welmarscher Brief eder Bulla habitus, 1847, 1869.

Wolter von Gronberg, Administrator de Preufsen, O.M. in Deutsch - und Weischle r des D.O. in

Yarkselle, Dorf in Ehstland, 3342. Yearnus, e. Jearnus.

Zabell, Jürgen, aus der kleinen Gilde zu Riga,

Zahell, Jürgen, ans der kleinen Gilde zu Rügz,
Schille, Georg von, 2714.
Zagentake, s. Sagentake.
Zannelsky, pola, Gref-Cameler, 8708.
Zanten, Johann, Paster zu Walle, 1256.
Zanten, Johann, Paster zu Walle, 1256.
Zeite, a. Cyzse, livit. O.M.
Zeite, a. Cyzse, livit. O.M.
Zeite, a. Cyzse, livit. O.M.
Zeite, berhard, Paster zu Burtneck, 2545. 2346.
Zeite, Löberhard, Paster zu Burtneck, 2545. 2346.
Zeite, Löberhard, Paster zu Burtneck, 2545. 2346.
Zeite, a. Schenhard, Gerichten, G. S. Zeite, a. C. Zeite, a. C. Zeite, a. C. Zeite, a. C. Zeite, a. C. Zeite, a. C. Zeite, a. Zeite, d. S. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d. Zeite, d.









